

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





Allgemeine

# Cultur - Geschichte

ber

Menschheit,

von

Guftan Alemm.

Nach

ben besten Duellen bearbeitet und mit enlographischen Abbildungen ber verschiedenen Nationalphysiognomien, Geräthe, Wassen, Trachten, Kunstproducte u. s. w. versehen.

Fünfter Band.

Die Staaten von Anahuae und bas alte Aegypten.

Mit 8 Tafeln Abbilbungen.

**Leipzig,** Berlag von B. G. Teubner. 1847.



### onicate M.A

# satiste Despise

### រាប់ផងរដ្ឋ ខេត្តជនបាន 🗵

#### - 14

where  $\Delta \Phi_{ij}$  is the  $A_{ij}$  and  $A_{ij}$  is the first that  $A_{ij}$  is the  $A_{ij}$  in  $A_{ij}$  is the  $A_{ij}$  and  $A_{ij}$  is the  $A_{ij}$  in  $A_{ij}$  in

HOLE HAST BY DESCRIPTION OF THE POST OF THE

่งได้รู้เกิดนั้น เทศเกรซ์ เกิดและ การแรม เกิดเก

## Inhaltsverzeichniß.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite. |                               | Seite. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Die Staaten von Anahnac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 1    | Sausleben                     | . 47   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •    | Schwisbad                     | . 47   |
| Urbevolferung, forperliche Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | s      | Kransheit                     | . 48   |
| schaffenheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 3    | Bestattung .                  | . 49   |
| Die weißen herricher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 7    | Selmittung                    | . 49   |
| Goiftige Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 8    | Befelliges Leben              | . 53   |
| Nahrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 10   | Spiele                        | . 54   |
| <i>"</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | Bettfpiel, bie Flieger        | . 55   |
| Aleidung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 13   | Lange                         | . 57   |
| Schmud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | Mufit.                        | . 58   |
| edynam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 14   |                               |        |
| Wohnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 15   | Deffentliches Leben           | . 59   |
| · • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Familie ber Berricher         | . 60   |
| Werkzenge, Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 16   | Monteguma II. Bracht          | . 63   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _      | Abel                          | . 66   |
| Befäße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 18   | Wehrhaftmachung .             | . 67   |
| BOOK A KELLAND ON A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -      | Bemeine Freie                 | . 69   |
| Beschäftigungen, Sagb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 20   | Staatseinfunfte               | . 71   |
| Biehzucht, Cochenille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00     | Rechtepflege                  | . 72   |
| Llama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 23   | Befege                        | . 73   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 23   |                               |        |
| Sandwerfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | Deffentlicher Vertebr, Strafe | ¥ 74   |
| Bearbeitung ber Metalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · 20   |                               |        |
| Spinnen und Beben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 2/   | Saubel                        | . 76   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Mange                         | . 77   |
| Betresering obe Steine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 31   |                               | . 78   |
| Committee of the Commit | . 32   |                               |        |
| Kamerran Far                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | Deiegswesen                   | . 79   |
| Familienleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 32   |                               |        |
| Ehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99     | Baffen, Bogen, Pfell, Lange   | . 80   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 33   |                               | . 81   |
| Ergiehung ber Indent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 36   | Soupwassen, Schilb            | . 81   |
| Granding of Street                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 39   |                               | . 82   |
| Grmahnung bes Sohnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 40   | Sahnen, Belbmufet             | . 83   |
| Ermahnung der Sochter<br>Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 43   | Beftungen                     | . 83   |
| CHRICK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45     | Rriegsverfaffung, Lapferfeit  | . 86   |

| Seite.                                                                          | Seite.                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Meligion 88                                                                     | Maxlaton 193                                                      |
| Dberpriefter 89                                                                 | Maxiaton 195<br>Mepahualcojotl 195                                |
| Doerptiestet                                                                    | Monteguma I 200                                                   |
| Priesterschaft 90                                                               | Der Bund ber brei Staaten . 203<br>Rehahualpilli 207              |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                         | Montezuma II 208                                                  |
| Priefterinnen 91                                                                | Die Spanier in America 219                                        |
| Congregationen 93                                                               | Kerbinand Cortes                                                  |
| Oupungen .                                                                      | Die Spanier in Tlascala 228                                       |
| Oules                                                                           | Cortez in Merico 233                                              |
| 10,1                                                                            | Montennia II. gefangen 239                                        |
| Tempel 97                                                                       | Cortez erfter Rudzug aus Mexico 244<br>Cortez zweiter Rudzug aus  |
| Götterbienft, Opfer 99                                                          | Merico 247                                                        |
| Menschenopfer 100                                                               | Die Belagerung von Mexico 250                                     |
| Thier, und Fruchtopfer 104                                                      | Das Ende bes Aztekenreiches 254                                   |
| Refte, ftehende 105                                                             | <i>ii</i> . €                                                     |
| - Feste, bewegliche 113                                                         | I was to the term of the                                          |
| 614 (CRAZING                                                                    | and the second second second second                               |
| Die Götter                                                                      | Das alte Aegyptent 255                                            |
| Elementargotter                                                                 | 7 Rorperliche Befchaffenheit 256                                  |
| Sistorische Gottheiten des Abels 119                                            | Sie Raften 257                                                    |
| Siftorifche Gottheiten Des Bolfes 121                                           | Geiftige Gigenfchaften 258                                        |
| Kunftige Welt                                                                   | Nahrungsmittel 259                                                |
|                                                                                 | , ,                                                               |
| Gultur                                                                          | Früchte, Bifche                                                   |
|                                                                                 | Hein 260                                                          |
| edAftronomie und Beimung!:: . 128                                               | Bein                                                              |
| Bilberfchrift 131<br>00 Papter 132<br>60 Chriftzeichen 14:11 135                | Rleidung 262                                                      |
| Ed a destroision de 1                                                           | Buffleibung                                                       |
| Mericanische Manuscripte 137                                                    |                                                                   |
| Schriftzeichen 133<br>Mertcanische Manuscripte 137<br>Sprache 143<br>Poeste 144 | Remaluna                                                          |
| Poefte 144                                                                      | Cobaleidimud                                                      |
| * * Made Abit alcotori a 3 Ten                                                  | Minge fut sitin, Finger 201                                       |
| Mertcanische Schriftsteller . 151<br>Plaftische Kunft . 152                     | 29% der 1340 6 3 day 146 268                                      |
| Platifiche Kunit                                                                | Wohnungen                                                         |
| Architectur<br>Bilbnerei                                                        |                                                                   |
|                                                                                 | D'Stabilice Banart . 1199 . 270                                   |
| Seschichte 163nn. 163                                                           | "Sangaerathe" Geffel . Duit. 273                                  |
|                                                                                 | Contafficient 125 Contains 275                                    |
| 87 Weiße Einwanderer 164                                                        | Schranfe, Biergefaße                                              |
| Die Inlander-Sagen 1771/1967 1772                                               | Relenchtung                                                       |
| 08 Unca Sage off angebernen . 174                                               | Fahrzenge, Schiffe 278                                            |
| tob)te 2.011eren traziri 400                                                    | Elm                                                               |
| Die Chechemefen                                                                 | EEMagensuin vor eliebe officiend 200                              |
| Die Aziefen 187<br>Mexico Monarchie 190                                         | AND THE STREET STREET STREET STREET                               |
| Werico Monarchie and in 190                                                     | Of Sind S 300 fillinding 282                                      |
| Acamapitin Rooma, 391 Highlihuitl                                               | Ermeifel eroshes por finnann 282 debobel, Sage, Bohrer . nein 283 |
| The stription of the stription of                                               | Caratada tender and are a 11 it are                               |

| Seite.                                                                                                                | <b>Eeit</b>                                                       | e.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| Gefäße 283                                                                                                            | Das Bolf, ble Bauern 34                                           | Ω    |
| 204                                                                                                                   | Sandmorferfalle 24                                                | 1    |
| Topferet        284         Porzellan        285         Glas, Metall        286         Formen ber Gefäße        287 | Handiertettant                                                    | ñ    |
| Porzellan                                                                                                             | Schiffer, Sclanerei . 35                                          | 1    |
| Glas, Metall 286                                                                                                      | Startanormaltung Proise 25                                        |      |
| Formen ber Gefaße 287                                                                                                 | Meridiamelen 25                                                   | 2    |
|                                                                                                                       | Mesane 25                                                         | 3    |
| Beschäftigung 289                                                                                                     | Ciabbakt 25                                                       | re c |
|                                                                                                                       | Diepliant                                                         | O    |
| Fischerei 290 Jagb                                                                                                    |                                                                   |      |
| Nugo                                                                                                                  | Verkehr und Handel 35                                             | 8    |
| Sago                                                                                                                  | ' 400 £ 000 . 0 00 4 4 4                                          | _    |
| Accerdan, Phug 291                                                                                                    | Munge, Maak, Gewicht 35                                           | 9    |
| Grate 295                                                                                                             | Canale, Damme 36<br>Schifffahrt 36<br>Straßen 36                  | 1    |
| Magazine 299                                                                                                          | Schifffahrt                                                       | 2    |
| Objiban 300                                                                                                           | Straßen                                                           | 3    |
| Blumenzucht 301                                                                                                       |                                                                   |      |
| Hondwerfe                                                                                                             | Kriegswefen 36                                                    | 4    |
| Bergban, Golb 303                                                                                                     |                                                                   | •    |
| Goldschmiebefunft 305                                                                                                 | Das heer                                                          | 5    |
| Rupfer, Bronge 306                                                                                                    | heerführer, Feldzeichen 36                                        | 7    |
| Gifen 307                                                                                                             | heerverfaffung                                                    | 8    |
| Spinnen. Weben 308                                                                                                    | Bewaffnung, Panger 36                                             | 9    |
| Baumwolle, Linnen 309                                                                                                 | Belme, Schilb 37                                                  | Ŏ    |
| Gisen 307 Spinnen, Weben 308 Baumwolle, Linnen 309 Seilers und Leberarbeit . 310                                      | Das heer                                                          | ĭ    |
| Bimmer: und Tifchlerarbeit 311                                                                                        | Rocher 37                                                         | 2    |
| Steinmegarbeit, Topferei . 312                                                                                        | Mogen 37                                                          | 3    |
|                                                                                                                       | Schleuber                                                         | 1    |
| Familienleben 313                                                                                                     | Schleuber 37<br>Reule, Strettart 37<br>Sabel, Sciopec, Schwert 37 | 5    |
| <del>-</del>                                                                                                          | - Ghel Scianac Schmert 37                                         | ĕ    |
| Die Che 314<br>Erziehung, Spielfachen 315<br>Hauswesen, Sclaven 316                                                   | Dold Streitmagen 37                                               | 7    |
| Erziehung, Spielsachen 313                                                                                            | Dolch, Streitwagen 37<br>Kestungen 37<br>Sieg und Triumph 38      | 6    |
| Hauswelen, Sciaven 310                                                                                                | Sies und Triumbh 39                                               | 3    |
| heilfunde                                                                                                             | Einzelheiten aus ben Darftel,                                     | v    |
| Tod und Bestattung 318                                                                                                | lungen in ben Ronigegrabern 38                                    |      |
| Die Mumien 319                                                                                                        | tungen in ben monigogravern 30                                    | II.  |
| Die Mumien 319<br>Sarge, Betleibung ber Leichen 324<br>Leichenzug 327<br>Grabstatten, Grabhoblen 328                  | 00 11 1                                                           |      |
| Leichenzug 327                                                                                                        | Religion 39                                                       | 1    |
| Grabstätten, Grabhohlen 328                                                                                           | Berfchiebene Enlinsarten und                                      |      |
| Schmud berfelben 329                                                                                                  | Gentligheitt annutten und                                         | •    |
| Das gesellschaftliche Leben . 330                                                                                     | Fortschritt                                                       | 2    |
| _                                                                                                                     | Bolfereligion 39                                                  |      |
| Spiele, Warfel 331                                                                                                    | Heilige Thiere 39                                                 | ð    |
| Gastmäler                                                                                                             | Danverer 40                                                       | U    |
| Tangerinnen                                                                                                           | reimenfeierlichteiten 40                                          | I    |
| Sanger                                                                                                                | priesteriopaji 40                                                 | 7    |
| Sanger                                                                                                                | wie Lempel 40                                                     | Ó    |
| Ballspiele, Ringer 336                                                                                                | Die Opjer, Wienschenopfer . 41                                    | Õ    |
| - male tour a sound as a second                                                                                       | Bauberei                                                          | 3    |
| Das öffentliche Leben 337                                                                                             | Tempelweihe 41                                                    | 4    |
|                                                                                                                       | Briefterfage 41                                                   | 8    |
| Der Ronig 338                                                                                                         | Jis und Offris 41                                                 | 9    |
| Hofftaat                                                                                                              |                                                                   |      |
| Ronigegraber 343                                                                                                      | Die kleinern 43<br>Runftige Welt 43                               | 1    |
| Die Rriefterfafte 345                                                                                                 | 05mfil.a 070afi A2                                                | •    |
| The property of the second                                                                                            | Drafel                                                            | v    |

|                          | Seite.     | Seite.                                                               |
|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Sultur · · · · ·         | 438        | Saiteninftrumente, Barfe . 458                                       |
| Rechenfunft, Bablgeichen | 439        | Guitarre 459                                                         |
| Schreibfunft, Thot       | 440        | Die Geschichte 460                                                   |
| Hieroglyphe              | 441        | Die Ginmanberer 461                                                  |
| Bapier                   | 443        | Die hpisos                                                           |
| Schreibrohr              | 444        | Bufiris, Grunber von Theben 463                                      |
| Beitmeffung              |            | Nachorens, Grunder von Mems                                          |
| Langenmaaß               | 446        |                                                                      |
| Lanbestunbe              |            | phis                                                                 |
| Milmeffer, Mebicin, Che  | mie . 444  | Große und feine Feldzüge 464                                         |
| Mechanik                 | 449        | Megypten unter Sabafon, bann                                         |
| Kunst                    | 450        | unter zwölf einheimischen Ronigen 467                                |
| Architectur              | 450        | Bsammetich von Cats 468                                              |
| Sculptur .               |            | Nefo, Pfammis, Apries 469                                            |
| Statnen                  |            |                                                                      |
| Malerei und Rupferftich  |            | Megypten perfifche Broving 471<br>Abfall und einheimische Konige 472 |
| Mufif und musikalische   | Justrus    | Aegypten aufs Reue unterjocht                                        |
| mente                    |            | und perfische Proving fommt                                          |
| Schlaginstrumente. A     | dten . 457 | an Alexander d. Gr 473                                               |

### Die Staaten

bon

Anahuac und das alte Aegypten.

v.

Bir haben bisher die passiven Bolter der Urwalber, der den Kisten, der weithin gebreiteten Steppen und die activen Boltsstämme der Bochgeburge der alten Welt und der an sie granzenden Buste in ihren Urzustanden betrachtet, sodann einen Blick auf die Verbreitung der letzteren über den Erdball gerichtet und darauf eine Schilderung derzienigen Erscheinungen versucht, welche die Untersochung und Beherrschung der passiven Rasse durch die active zunächst hervorbringt.

Der Schauplat biefer Ericheinung maren bie Infeln ber Gubfee, jene Infeln, die unter einem milben Rlima die erften Lebensbeburfniffe in reicher Fulle barbieten und bie Entwickelung ber menfchlichen Rrafte nachftbem burch ihre Lage inmitten einer an wechselnben Erscheinungen reichen See wesentlich forbern. Wir fanben bie fcmargen Ureinwohner hier nicht blos als bie Diener ber weißen Gerrn, fondern überhaupt auf ber tiefften Stufe ber gefellschaftlichen Stellung, jum Laft = und Maftvieh herabgemurbigt, in welchem ber Befiger nicht einmal eine Seele anerkennt. Die Berren bagegen erscheinen als übermuthige Befiber alles Grund und Bobens, aller Erzeugniffe, aller Lebensgenuffe, als die einzigen Inhaber alles Beiftigen und jeglicher Cultur. Diefer Buftand erklart fich jum großen Theile aus ber insularischen Lage ber Subfee-Bolfer. Die Berricherfamilien muchfen allgemach zu großer Menschenzahl heran, fie waren fraftvoll und gewandt genug um auch ohne Beihulfe ber paffiren Urbevolferung fremde von Außen ftammende Angriffe abwehren zu konnen. Daber blieb benn auch ber Gebrauch ber Rriegsmaffen wie bas gange Rriegshandwerf ihr ausschließliches Eigenthum. Diefe Berricher aber blieben fur die unterjochte Urbevolkerung immer nur bober ftebenbe Wefen; fie wurden ihnen nicht naber befreundet als ber Birt es es feiner Beerde wirb, bie er nur pflegt, um fle gu benugen.

Andere Erscheinungen muffen sich da ergeben, wo die Urbevolsferung die überwiegende Mehrzahl der Nation bildet und die active Raffe nur in kleinen Haufen als Herrscher bei derselben erscheint, wo nicht blos leibliche Uebermacht genügt um ihr Ansehn und Geltung zu verschaffen. Die active Raffe steht hier ohngefähr in demzelben Berhaltnisse zu der passtven, wie der Schiffer zu der See; während der Mensch die friedlichen Binnengewässer nach seinem Betieben benut, nach seinem Gebrauche abdammt oder ihnen einen Lauf anweiset, wie er eben für seine Zwecke dienlich ift, muß er

Digitized by Google

ber unenblichen See gegenüber seine Plane und Mittel nach ben Eigenschaften ber gewaltigen Wassermasse einrichten; er muß ihre Eigenthümlichkeiten genau erforschen, die Gefahren kennen lernen, die sie ihm bringen kann, eben so die Schwächen und Bortheile, die sie ihm barbietet, und barnach muß er seine Kräfte bemessen, seine Maaßregeln nehmen. Nur durch umsichtige und kluge Benutzung aller Umstände, jeder Strömung in der Tiefe, jedes Luftzuges obershalb der Gewässer, durch zweckmäßige Anwendung aller sich darbietenden Hilsmittel gelingt es dem Seefahrer die unwirthliche Wasserwüste zu durchschiffen. In ähnlicher Weise sehen wir denn auch kleine Hausen der activen Rasse ganze Völker der passiven Urbewohner der Erde nicht blos besiegen, sondern sie auch beherrschen und sie dadurch einer höhern Cultur zusühren.

Diese Erscheinung begegnet uns in bem großen Lanbstriche ber sich von Norben nach Suben burch mehr als hundert und breißig Breitengrade zwischen bem atlantischen Ocean und bem stillen Weltsmeer bahin streckt. Eine Geburgskette, die bis zu zwanzigtausend Buß Hohe aufsteigt, ist das Grundgeruste dieses Erdtheiles, dessen vornehmlichste Landmasse nach bem Often sich abdacht, wohin benn auch seine meisten, zum Theil riesenhaften Ströme abfallen. Das Land selbst bietet in der heißen und gemäßigten Zone eine endlose Kulle von Gesteinen und Mineralien, Holzern und Cerealien, in ber kalten Zone einen großen Reichthum aller Fleisch-, Fells und

Pelzthiere bar.

Die Urbevolkerung Afrierica's lernten wir bereits im Laufe unferer Betrachtung genauer fennen. (S. Ih. I. S. 231 ff., Th. II. S. 7 ff.) Sie gehort offenbar ber passiven Rasse an, bie wir in Neuholland, ben Gubfeeinfeln, ber Bolarzone, wie in Africa gefunden haben. Die gefarbte Saut, Die Schabel- und Befichtsbilbung, vornehmlich aber ihre Indolenz, ihr Streben nach Rube, bas nur burch bie Befriedigung forperlicher Bedurfniffe unterbrochen wird und bas namentlich ba hervortritt, wo fie nicht mit Europaern in Berührung kommt, bas Alles fpricht fur Diefe Bezeichnung. begegnet uns inbeffen bier eine Erscheinung, die in Uebereinstimmung mit ber übrigen Natur uns ben bewundernswurdigen Reichthum ihrer Formen abermals vor Augen ftellt. Die americanische Abtheilung ber paffiven Raffe erscheint in bemfelben Grabe milber und bilbfamer als bie Neger, in welchem auch ihre Sautfarbe heller ift und ihre Rorverform ber activen Form naber ftebt; ein Erfahrungefat, ber une auch bei ben Bolarvolfern bereits entgegen getreten ift. Die ameris canifchen freien Indianer von Brafflien und Gurinam find bei weitem eber und mit befferem Erfolge zu einem geordneten Reben gu bringen als bie Reger, wie fich aus ber Geschichte ber Miffionen, namentlich ber Jesuiten, beutlich nachweisen lagt. Um lauteften aber fpricht fur jene Behauptung eine Bergleichung ber Gefchichte

von America mit ber von Africa; in letterem Erdtheile konnte nur an den Buncten sich eine hohere Cultur entfalten, welche dem Bustromen der activen Bolker ununterbrochen ausgesetzt waren, in Aeschpten und an der Mordkufte; im Suden und an der Westüste, wo die Negerbevolkerung das Uebergewicht hat, verblieb das Bolk Jahrstausende lang in der alten Barbarei.

Die Geschichte von Alt-America bagegen zeigt uns ganz andere Erscheinungen. Die alten Sagen ber Beruaner und Mexicaner melben uns, wie die aus Rorben gefommenen, weißen und bartigen Grunber jener Staaten eine gahlreiche Bevolkerung vorfanben, bie noch auf ben niebern Stufen ber Enltur berharrte und in Stammen ausammen lebend von Jagb und Bischfang fich nahrte, ohne eine fefte Bohnstatte zu befigen. Diefe Sagen melben ferner, wie jene Berrfcher bas Bolt nicht allein beffegt, fonbern auch, wie fie baffelbe mit ben friedlichen Runften bes Acerbaues, ber Webefunft, ber Thierpflege, ber Schmiebekunft bekannt gemacht und wie fie eine gewiffe Ordnung in Bezug auf bas hausliche, gefellige und offentliche Leben bei bemfelben beimisch gemacht haben. Die Ureinwohner zeigten fich babei außerft ge= Iehrig und anftellig. Die spanischen Eroberer fanden in biefen altameri= canischen Staaten eine fo treffliche Organisation, eine fo große Achtung fur bas Befet und bie Sitte, wie fie g. B. von feinem Reifenben bei irgend einem Negervolke jemals bemerkt worben ift. Dagegen er= scheinen die Americaner aber auch nie in dem Berhaltniffe, in welchem g. B. ber Reger zu feinem maurifchen Berrn fteht (f. Ih. IV. S. 196 u. 203), und nur bie fanatische Thrannei ber spanischen Eroberer murbigte ben wehrlosen Indier zum Laftthier herab.

Der vorliegende Abschnitt unseres Werkes hat nun die Aufgabe nachzuweisen, wie die active Rasse die passiven Urvolker zu sich heranzieht, wenn sie in kleineren Massen unter jene tritt, welche Mittel sie dabei anwendet und welche Formen des häuslichen, wie des offentlichen Lebens aus solchem Zusammentritt hervorgehen. Wir beginnen, indem

wir zuvorberft unfern Blid nochmals ber

#### förperlichen Beschaffenheit

ber Urbevolkerung zuwenden, beren Ueberreste wir in den Indiern bes Waldes und ben Steppen und Brairie-Ichgern, so wie bei den Californiern und Feuerlandern begegnen. Allen ist eine dunkle Sautfärbung, so wie ein langes, straffes Haar eigen, wogegen ihnen die Fülle des Bartes, der die kaukassichnen auszeichnet, abgeht.

Es ist bemerkenswerth, daß biejenigen Americaner, welche in bem Lanbstriche wohnen, ber von ber activen Rasse betreten wurde, wenn auch nicht in ber Hautsarbe, boch in ber Gesichtsbilbung anbere Formen zeigen. Die Denkmaler von Mexico zeigen uns Gefichter mit fehr langen, schmalen, zum Theil gekrummten Nasen\*). Aehnliche Gesichtsbildung herrscht auch bei ben nordamericanischen Zägerstämmen vor\*\*), wie schon Carver, heckewelber, namentlich

aber Bring Maximilian von Wied nachgewiesen haben.

Dagegen sinden wir in den von dem Schauplatze der altameriscanischen Staatenbildung entlegenen Landstricken, namentlich in den Urmalbern von Brasilien \*\*\*), eine Gesichtsbildung, welche der monsgolischen außerordentlich nahe kommt, mit schiesstehenden Augen, grossen, starken Lippen und einer kurzen, dicken Nase. Nehnliche Gessichtsbildung fand Chorist) in Arauco und in Californien; die Gessichter sind sehr slach und breit, die Augen verhältnismäßig klein, die Lippen sehr wulstig und die Nase kurz, dick und breit.

Unter ben altamericanischen Denkmalen tritt uns eine abnliche, ber passiven Rasse angehörige Gesichtsbildung ebenfalls ofter entgegen; ein kleines Thonbild meiner Sammlung (Nr. 1308) zeigt ganz die Gesichtsbildung der Botocuben, mit der eingebrückten Nase und den großen, dicken Lippen; doch erscheint gerade diese den reisnen passiven Thpus tragende Bildung in den Denkmalern am

seltenften ++).

Desto hausiger ist eine Gesichtsbildung, welche gewissermaßen ben activen und passiven Thpus vermittelt und einen Uebergang zwischen beiben bildet. Sie zeigt eine lange breite dicke Nase, wulftige Lippen, eine zurückliegende, breite Stirn und unter derselben kleine, wenig offene Augen mit dicken Libern. Ein kleines Terracottatopfchen, aus Tlascala (bas sich in meiner Sammlung besindet, Nr. 1834.) †††) stellt diese Form ganz deutlich vor Augen und läst eine nach oben sehr verbreiterte Stirn sehen. Achnliche Bildungen theilt Du Paix mit. (2. Exped. Taf. XII. 33. XLI. 88. LXIV. 123. 3. Cxp. XXIII. 29.) Ich mochte sie als eine Carricatur der griechischen Geroenphysiognomie bezeichnen.

<sup>\*)</sup> S. Humboldt vues des Cordillières. Atlas II. — Du Paix antiquités mexicaines. 3. Expédition. pl. VII. X. XX. XXI. XXII. XXIII. XXVI. XXIX. XXXI. XXXVI. XXXVIII. und bie I. Tafel bieses Bandes, fig. 3.4.5.8—12.

<sup>\*\*)</sup> Pring Mar v. Wieb R. nach Nordamerica. Atlas.

<sup>\*\*\*)</sup> Pring Maximilian R. in Brafilien. Atl. Taf. 17. Spir und Marztius R. in Brafilien. Atlas.

<sup>†)</sup> Choris Atlas, Arauco Taf. VIII. Californie Taf. VI. VII.

<sup>††)</sup> Die Farbe ber Araucaner ift rothlich braun, boch weit heller als bie Farbe ber übrigen Americaner. Ihr Gesicht ift beinahe rund, die Augen klein aber lebhaft und voll Ausbruck, die Nase etwas breit, der Mund klein, die Zahne weiß und von gleicher Größe; die Schenkel nervigt und wohl gemacht, der Fuß klein, aber etwas platt. Das haar ift starr und kraftig. Molina Gesch, d. Eroberung v. Chile S. 45.

<sup>+++)</sup> S. b. 1. Lafel biefes Banbes fig. 7.

An biefer Mittelclasse tritt uns nachstbem eine Bilbung entsgegen, die ihr ganz eigenthümlich ist und welche bei den Mitgliedern der activen und herrschenden Rasse von America gar nicht vorkommt. Das gemeine Bolt in den altamericanischen Reichen pflegte den Köpfen der Kinder durch angelegte Breter eine besondere, in die Länge gezogene Gestalt zu geben. Die Sitte wird noch jetzt unter den Eingebornen von America genbt (s. 20. Th. II. 5. 47, dazu Waser voyage and desor. of the Isthmus of America S. 158.) und so war es auch dei den Alten. Die Denkualer sowohl als die den Grabstätten anthodenen Schädel zeigen gleichmäßig eine in die Länge gezogene Form\*), die an den Schädeln der Incasamilien nicht bemerkt wird.

llebrigens hatten die Ureinwohner wie noch jest ihre Nachkommen vortreffliche Bahne und icharse Augen, die ihre Dienste treu die in's spateste Alter verrichteten. Missestaltete waren unter ihnen so selten, daß, wie Clavigero\*\*) (1. 126.) bemerkt, unter taufend Maricanern ein Buckliger, Lahmer ober Schielender seltner zu finden war, als unter wenigen Gunderten von einem andern Bolte\*\*\*).

Die herrscher nun, welche biese Urbevolkerung jum seshaften Leben und zu hoherer Gultur führten, scheinen, wie die Sage andeutet, von Europa zunächst an der Nordwestfüste von America gelandet zu sein, von wo aus sie dem Laufe der Strome und dem Buge der Geburge folgend bis Arauco gelangten. Ihre Denkmale reischen vom sublichen Ufer des Eries ee's bis in den Golf

<sup>\*)</sup> Morton Crania americana S. 97 schilbert die Schädel der Ureins wohner von Peru, besonders im Thate Desaguadera und den Hochenn der vernausigen Anden, auchgen 14 u. 193 Grad südl. Breite: The head, which is small, clongated, narrow its whole length, with a very retreating forehead. The face projects, the upper jaw is thrust forward and the teeth are inclined outward. The ordits of the eyes are large and rounded, the nasalbones salient, the zygomatic arches expanded and there is a remarkable simplicity in the sutures that annect the bones of the cranium. Besonders merswürdig sit der Schädel eines Matches, Tas. 20, wegen seiner Hochenn der eines Comalitist vom Columbia Strom, Tas. 49, eines pernansschen Rindes von Atacama, Ts. 2, so wie der Caraiben, Tas. 65, wegen ihrer außerordenssiden Flachheit.

caraiben, Laf. Do, wegen ihrer außerordentlichen Flachheit.

\*\*) Dr. Kranz Aaver Clavigero Geschichte von Merico aus spanisschen und mericanischen Geschichtschern, Haubschriften und Gemälben ber Indianer. Aus dem Italienischen durch E. Gullen in's Englische und aus biesem in's Deutsche übersetzt. Leipzig, 1789. 2 Bbe. 8. Ich hatte die beutsche Bearbeitung vor mir, die ich mit der Englischen Uedersetzung verglichen habe. Es ist, wie namentlich auch Prescotts history of the Conquest of Mexico deweiset, das beste, was je über die Geschichte der Reiche von Anahuac geschrieben worden.

<sup>\*\*\*)</sup> C. bei. Humboldt essai politique sur le Mexique. Liv. II. C. 88 f. u. Wafer voyaye and descr. of the Isthmus of America C. 131.

von Mexico und bis Peru und es ift bemerkenswerth, bag bieselben, je weiter sublich fie gefunden werben, an Umfang und an

Vollendung zunehmen \*).

Diefe Berricher waren von lichterer Bautfarbe als bie paffive Urbevollerung und ihre Schabel zeigen eble, fautafifche Formen und niemals bie bei ben Indiern gewohnlichen Berunftaltungen, welche Folge funftlicher Breffung finb \*\*). Unter ben Denfmalern begegnen wir mehrfach ben fautafifchen Gefichtsbildungen und ich verweise bierbei befonbere auf bas Wert von Du Baix \*\*\*). Gier finden wir unter anderem eine kleine Terracotta von antitem Profil, wie es unter ben Indianern wohl nie vorkommt (Pl. 40. Nr. 89. Ah. I. S. 58.). In ber Proving Tlascala fand ber genannte Reisende eine Teponaftle ober eine Art Trommel von Bolg, auf welcher ein ichones fautafifches Geficht ausgeschnist ift (Pl. 60. Rr. 121.). Gin anderer Ropf von fautafifcher Form, in Stein gefchnist, ift mahricheinlich bas Bortrait einer ausgezeichneten Berfon und hat einen Bart; er ahnelt fehr bem befannten Ropfe eines germanischen Belben im brittischen Museum+). Bon besonderer Wichtigkeit mare fur biefen Gegenstand bie Mittheilung ber Portraits ber funfzehn peruanischen Incas aus gebrannter Erbe, welche beim Sturge ihrer Berrichaft von ihren treuen Dienern in die Erbe vergraben und erft nach Erlangung ber Unabhangigfeit wieder zu Tage geforbert murben ++).

#### Die geistigen Anlagen

ber Urbewohner ber altamericanischen Staaten waren, so scheint es, bei weitem anders als die ber Neger. Wir bemerken an ihnen namentlich mehr Mäßigung, als jenen eigen ift, und eine gewisse Bilbsamkeit, die eine Folge ber ersteren Eigenschaft ift.

Der americanische Indier ist mehr zur ruhigen Beobachtung und Betrachtung geneigt, als der Neger, er hat mehr Energie als berfelbe, was sich unter anderen auch bei naherer Vergleichung ber beiberfeitigen handarbeiten ausspricht. Die Pfeile der Botocuben und

++) S. Mémoire von Renzi im l' Investigateur. Paris 1843. Tom. III. 2. Série. S. 441.

<sup>\*)</sup> Caleb Atwater in ber Archaeologia americana, I. 123.

<sup>\*\*)</sup> Nach einer Bemerkung bes aufmerksamen Morton, Cr. am. S. 115.

\*\*\*) Antiquités mexicaines, relation des trois expéditions du Capitaine Dupaix ordonnés en 1805—1807. pour la recherche des antiquités du pays. Par. 1834. 2 Bbe. u. Atlas fol. besonbers I. Exp. Lf. XIII. ein Kopf mit griechischem Brofil, einer Art Herme angehörend, nub Tf. XXII. nach einem Relief. S. bazu die erste Tafel dieses Bandes, fig. 1 u. 2.

<sup>†)</sup> Du Baix Pl. 68. Nr. 127. Dazu description of the ancient marbles in the british museum. Part. III. Pl. 6. Einen andern faufafischen Kopf mit Bart zeigt Du Baix 2. Exp. LVIII. 109, der an die Jupiterbildung erinnert.

Camacans 3. B. find mit außerordentlicher Nettigkeit und Sauberkeit gefertigt, obschon diesen Bewohnern der Urwalber bei weitem weniger hulfsmittel zu Gebote stehen, als den Negern, welche seit Jahrtausenden den Gebrauch der Metalle kennen. Namentlich sind die Spigen von Rohr oder Holz mit außerordentlicher Genauigkeit durch seine Baumwollenfaden an dem Schaft besestigt, wahrend die Negerwaffen sehr ungleich und nachlässig bearbeitet sind. Bei weiterer Vergleichung der Americaner und der Neger bemerken wir bei ersteren eine Kulle kriegerischen Muthes und eine Ehrenhaftigkeit und Rechtschaffenheit im diffentlichen Leben, welche letzteren ganzlich abgeht.

Gin Grundzug im Gemuthe ber americanischen Raffe ift ein gewiffer Ernft \*), ber fie zu ruhiger Beobachtung ber fie umge= benben Erscheinungen geschickt macht, wogegen ber Reger, felbft wenn es ihm ichlecht geht, eine affenartige Scurrilitat zeigt (f. C.= B. III. 352.). Nachftbem folgt wohl auch hieraus jene Maßigung und Beberrichung ber Leibenschaften, bie bem Reger gang fremb ift, Die wir aber bei den nordamericanischen Sagern bemerkten. Man fieht bei ben Mexicanern, fagt Clavigero (I. 128.), felten folche Ausbruche bes Borns und folchen Unfinn ber Liebe als bei anbern Bolfern. In ihren Bewegungen find fie langfam; fle zeigen eine bewundernswurdige Standhaftigfeit und Unverdroffenheit in Werfen, welche Beit und eine lange anhaltende Aufmerksamkeit erforbern. Bei erlittenem Unrecht und bei Ungemachlichkeiten außern fle bie großte Bebulb und wo fie feine uble Abficht vermuthen, find fie gegen alle Arten von Gefälligkeiten ungemein bankbar. Das gewöhnliche Mißtrauen, welches fie gegen alle Frembe begen, verleitet fie zu Ligen unb Betrug, eine Erscheinung, bie freilich ihren guten Grund bat in ber fcmachvollen und rudfichtlofen Sandlungeweise ber fpanischen Eroberer. Gegen bie Incas, welche ihnen bie Runfte bes Friedens gu= führten, waren fie nicht minder zutraulich als gegen bie Spanier, bie zuerft zu ihnen famen; von Natur find fle fchweigfam, ernfthaft und strenge, Eigenschaften, die wir auch bei ben Nordameri= canern fanden und bie gar fehr von ber finnlofen Geschwätigfeit ber Reger absticht. Grofmuth und vollfommene Uneigennütigfeit bilben Sauptzuge in ihrem Character. Sie zeigen, wie die Norbamericaner, in Gefahren großen Muth und find fehr unerschroden, obichon auch fle oftmals bem ploglichen Schrecken erliegen. Die Gefühle ber Anhanglichkeit zwischen Eltern und Kinbern und Chegatten, so wie Bochachtung bes Alters find ihnen in hohem Grabe eigen.

Besonders wichtig ift aber die Bemerkung deffelben langjahrigen Beobachters, bag bie mexicanische Jugend überaus gelehrig und bil-

<sup>\*)</sup> L'indigène mexicain est grave, mélancolique, silencieux, aussi long temps, que les liqueurs énivrantes, n'ont pas agi sur lui. Humboldt essai politique sur la N. Exp. Liv. II. ch. 6. p. 94.

bungefabig ift. Um fich von bem Ginfluß ber Erziehung auf Die Mericaner zu überzeugen, fagt Clavigero (1. 131.), barf man nur Die lobensmurbige Lebensart betrachten, welche Die Mexicanerinnen in bem foniglichen Collegium zu Guabaloupe in Mexico und bie Capuzinerinnen in eben diefer Stadt und zu Michuacan fuhren; Erscheinungen, die fich in ben Mifftoneberichten bestätigt finden und welchen eine andere Bemerkung Clavigero's nicht wiberspricht. fagt, bag bie beutigen Mexicaner ben alten nicht in allen Stucken gleich find; bie alten zeigten mehr Feuer und maren fur bie Ginbrude von Ehre empfindlicher; fie waren unerfcprodener, burtiger, thatiger, fraftiger und arbeitfamer; fie maren aber auch aberglaubiicher und graufamer. M. v. humboldt erflart biefe Erfcheinung burch die Bemerkung, dag ber gebildete Theil ber Nation, alle boberen Beamten, Briefter, Gelehrten burch bie Spanier vertilgt worben und bag nur bie Bauern und Sanbarbeiter bie Ahnen ber gegenwartigen indianischen Bevolferung find\*). Bei fortmahrender Bebrudung mußte alfo biefe Urbevolterung in ben Buftanb gurudffinten, ben fie vor ber Anfunft ber Incafamilien gehabt hatte und ber im Wefentlichen mit bem übereinftimmt, welchen wir oben (Th. II. S. 7 ff.) bereits naher betrachtet haben.

Die alten Americaner waren, wie ihre jetigen Nachkommen, vorzugsweise Jägerstämme; burch die Ankunft der weißen Herrscher wurden sie dem Ackerbaue zugeführt, der die Nation in engere Granzen zusammenfaßte, innerhalb deren sie nun ihren Lebensunterhalt zu suchen hatten. Sie wurden daburch zu größerer Ausmerksamkeit und sorgfältigerer Benutung der dargebotenen Gulssmittel geführt.

#### Die Nahrung

ber alten, ungebundenen Jagerstämme wird vorzugsweise bem Thierreich entnommen, das in ben mannigfachen Fischen, Amphibien und Bogeln, bann in ben größeren bem Schaf- und Rindergeschlecht angehörigen Saugethieren reichen Stoff lieferte. Als die Stadt Werico auf ben kleinen Inseln ihres See's gegrundet war, suchten bie Einwohner noch sorgfältig nach ben Wasserschlangen, Ameisen

<sup>\*)</sup> Essai politique sur le Mexique Liv. II. ch. 6. p. 94. Die alten Americaner glichen vielleicht ben Acaucanern, wie sie Molina (Gesch. der Eroberung von Chile S. 46) schildert. Er sagt: Die Arancaner sind durchzgehend unternehmend, geistreich und ansdauernd, besondere bei kriegerischen Unternehmungen, und ihr Leben achten sie wenig oder nicht, besandens wenn es darauf ankommt ihr Baterland oder ihre Freiheit zu vertheidigen; übrigens sind sie ehrgeizig, gastrei, großmuthig, erfüllen auf das Genaueste ihre Versprechungen, sind erkenntlich gegen ihre Mahlthäter und mitteliggegen ihre Gesangenen. Ihre Hauptlaster sind Trunksucht, Faulheit, Eigendunkslein und hochmuth.

und Sumpffliegen und beren Eiern. Die Fliegen, Axajatl genannt, wurden in Kugeln zusammengebacken, in Maisblatter gewickelt und mit Salpeter gekocht, was ein ganz wohlschmeckendes Gericht gab. Bon ben Ciern, welche jeue Fliegen in großer Menge an das Schilf anlegten, bereitete man eine besondere Art Caviax, Ahuauhili. Die Fliegen benutzte man nächstdem zur Mästung der Wogel, die man auf den Markt brachte.

Der Mangel anderweiter Nahrung nothigte fie ferner eine schwammige Substanz zu benutzen, die auf dem See schwamm, die man an der Sonne trocknete und als Kase genoß. Sie hieß Tecuitlatl, d. h. Excrement von Steinen. Es gehorte dies Gericht wohl auch zur animalischen Kost, da dasselbe wahrscheinlich aus

Infuforienmaffen beftanb.

Die Wohlhabenderen verzehrten Rehe, Caninchen, mexicanische Baren, Tuze, Techichi, die man, wie in Europa die Schweine, mastete, vornehmlich aber Truthühner und Wachteln, bei seierlichen Geslegenheiten aber auch Menschenfleisch, wie wir später sehen werden. Bemerkenswerth ift, daß die alten Mexicaner den Genuß der Milch nicht kannten, da sie keine Milch gebenden heerden besassen. Bon Giern genossen sie die der Truthühner und der Iguana-Cidechse. An Kischen hatte man großen Ueberfluß.

Das hauptnahrungsmittel war jeboch ber Mais \*), Tlaolli (Zea mais), ber bem Continent von America eigenthumlich ift und im Bangen nur geringer Pflege bebarf \*\*), indem er fich leicht vormehrt und nicht so zartlich gegen die Ginfluffe bes Clima ift. Man hatte bereits mehrere Arten biefes Betraibes, bie nach Farbe, Große und Behalt verschieden waren. Um Brot zu fertigen, fochte man Die Maistorner mit ein wenig Ralt in Waffer, woburch bie Gulfe erweicht und bann mit ben Sanben abgerieben murbe. Man fnetete sobann eine Maffe baraus, bie mit ben Sanben breit gefchlagen und gebaden wurde. Das Brot ift rund und platt, etwa acht Boll im Durchmeffer und über eine Linie bid. Fur Bornehme machte man bas Brot so bunn wie Papier, feste auch gemurzhafte Stoffe gu. Reiche Berfonen buten ihr Brot aus rothem Mais und mischten bie schone Blume Coapontecorochitl und verschiedene andere Rrauter Die Anfertigung und ber Marktverkauf bes Brotes mar ausschließliches Beschaft ber Frauen.

Aus Mai bereitete man ferner ben Atolli, eine Schleimbrube, bie man kochte, burchfeihete und burch abermaliges Kochen eindickte und mit honig versußte und auf achtzehn verschiedene Arten bereitete.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Tichubi (Peru I. 261.) fand Mais in den altesten Grabern von Bern.

\*\*) Bgl. oben Th. I. S. 119. Th. II. 31. Acosta histoire naturelle des Indes. S. 161.

Außer bem Mais benutten die Mexicaner die Cocaobohne\*), welche sie rösteten und mit dem Saamen von Bochotl zu gleichen Theilen mahleten. Es wurde das Mehl in einen Topf mit Wasser geschüttet, gequirlt und das sich absondernde Del abgegossen. Der rückständige Sat ward sodann mit Maisteig gemischt und gekocht, mit dem gesonderten Dele auf's Neue gemengt und dann kalt genossen. Wan versetzte das Getränk mit Vanille, mit der Blume Rochinacatli, der Frucht Mecarochitl und Honig. Dieses Getränk, Chocalate, brachten die Spanier nach Europa, wo es sich bis heute im Gebrauche erhalten hat.

Der Samen ber Chia wurde mit Mais vermischt vornehmlich von den Kriegsleuten benutt. Man fertigte einen nahrhaften Trank, Chianzopoolatelli genannt, daraus, welchen man mit Honig und

Alloe zusammentochte.

Kon efbaren Fruchten benutte und zog man Mammei (Mammea americana L.), Alitapotl, Cochitapotl, Chietaapotl, Ananas, Chierionoja, Ahuacati, eine Art Anona, Bitahaja (Cactus pitajava) Capolin oder die mericanische Kirsche und indianischen Feigen. Als Speisegewürz benutte man das Salz, den langen Pfeffer und den Liebesapfel. (Solanum lycopersicum.)

In Beru war schon in ber Zeit ber Incas bie Coca \*\*) ein beliebtes Narcoticum, die man sorgfältig pflegte, beren Genuß aber ben boheren Standen vorbehalten war und die noch jetzt unter ben bortigen Eingebornen gebrauchlich ift. Die Blätter werden, wie die

bes Betel, mit Kalfpulver gefaut.

Nächsten hatten die Alten schon ihre berauschenden Getränke, welche die spanischen Berichterstatter als Wein bezeichnen. Man bereitete sie von Magui, Palmen, Maishalmen und Körnern. Der gebräuchlichste fünstliche Wein hieß Chicha, er ward von der Maguri (Agave americana) gefertigt. Die zarten Blätter, woraus der Stamm besteht, wurden umgehauen, so daß eine Söhlung im Stamm entsteht, worin sich der Saft sammelt, oder in solcher Menge quillt, daß eine einzige Pflanze in sechs Monaten sechshundert und während der ganzen Zeit ihrer Fruchtbarkeit zweitausend Pfund Saft gewährt. (Clavigero I. 588.) Der Saft wird in einer langen, schmalen Kürbisfrucht gesammelt und in ein Gefäß geschüttet, wo er binnen vierundzwanzig Stunden in Gährung übergeht, die man durch Beimischung des Weinkrautes, Ochatsi, noch verstärkt. Das Getränkseht weiß aus und der Geschmack ist herb. In der Stadt Mexico wurzben im Jahre 1774 allein 2,214,294 Aroben dieses Saftes getrunken.

Endlich ift bier auch ber Tabat zu ermahnen, ben bie vornehmen Mexicaner zur Mittageruhe zu rauchen pflegten. Sie mifchten bie Blatter

<sup>\*)</sup> Acosta S. 171 f. \*\*) S. 9. Th. II. S. 34. Acosta S. 172.

mit Storar und anbern hitigen wohlriechenben Rrautern und jogen ben Rauch burch fleine Pfeifen von Golz, Rohr ober Metall. Sie hielten bie Rafenlocher zu, um nichts von bem toftlichen Rauche zu verlieren. Uebrigens mar auch ber Schnupftabat befannt, ber von bort aus burch die Spanier nach Europa gebracht murbe (f. **Xb. II. S. 34.**).

#### Die Kleiduna

ber noch frei in ben Balbern und Steppen lebenben Americaner lernten wir ichon oben fennen; fie besteht im Norben vorzugeweise aus Thierfellen, mahrend bie Bewohner ber fublichen Urmalber gang Durch die weißen Berricher wurde ben Americanact einhergeben. nern bie Runft bes Webens zugebracht; fie fertigten Beuche aus ben Faben ber Aloe, aus Baumwolle und Raninchenhaaren von verschie= bener Feinheit und Farbe. Die Rleibung felbst mar fehr einfach und hat fich noch in ber alten Beise bei ben Araucanern erhalten, nur bag fie von ben Fremben bie Beinfleiber angenommen haben, an beren Stelle bie alten Mexicaner einen großen breiten Gurtel, Maxtlatl, um ben Leib trugen, beffen breite Enden hinten und vorn Daruber trug man ben Tiltmatli, einen vierectigen, berabhingen. vier Fuß langen Mantel, beffen Enden auf ber Bruft ober auf ben Schultern zusammengeknupft waren und ber mit bem Boncho ber Chilesen übereinfommt. \*)

Die Frauen trugen junachst den Curitl ober ben von ben Guften bis auf bie Waben reichenben Rod aus einem vierectigen Stuck Beuch und taruber ben huepelli, einen fleinen Mantel ohne Ermel, ber vom Salfe bis auf ben Leib reichte. Die Armen trugen biefe Rleibungftude nur einfach, die Reichen trugen wohl brei bis vier Mantel und bie vornehmen Damen eben fo viel Rode und Mantel. Im Winter legten bie Berren ein Camifol von Baumwolle, mit weichen Febern ober Raninchenhaaren burchwebt, an und Damen von Range über ben huepelli noch eine Weste, Die fast wie Die Chorhemben ber fatholischen Beiftlichen waren, aber weiter und mit lan-

geren Mermeln. \*\*)

Die Fuße waren burch farte Sohlen von Leber ober grobem

Moeftoff geschutt, die mit Schnuren feftgebunden waren.

Die Ropfbebedung beftand vorzugeweise in bem mohlgepflegten Saar, bas man nicht abichnitt, außer bei ben bem Tempelbienft geweibten Jungfrauen. Die Frauen trugen baffelbe lang und fliegenb. bie Manner banben es auf mannichfache Beise zusammen. Doch tommen auf ben Denkmalen auch Frauen mit aufgebundenem und

<sup>\*)</sup> Molina Geschichte ber Eroberung von Chile. S. 47. \*\*) S. Humboldt vues des Cordillières. Atlas Taf. XIV., wo bie mericanischen Trachten nach ben alten Manufcripten abgebilbet finb.

Mamer mit fliegendem haare vor. Als Kopfput waren vornehmlich Kronen von bunten Federn beliebt, zumal wenn ein Tanz gehalten ober ein Feldzug unternommen werden sollte. Auf den Denkmalen erscheinen Federkronen, die gleich benen der jetzigen Rordamericaner wie ein Kamm den hinterkopf und den Nacken bedecken, vorzugsweise als Kriegerschmuck.

Der Schmuck ber alten Mexicaner bestand zunächst in ber Reinhaltung bes Körpers, auf die man große Sorgfalt verwendete. Man babete täglich mehrmals in Flussen und Teichen und sie glichen barin auch den Chilesen\*), die sich täglich mehrmals kammen und waschen und auch ihre Kleidung und Wäsche überaus sauber halten. Die Altmexicaner fertigten aus der Frucht Copolizocotl (Saponaria americana) und der Wurzel der Amolli eine Seife, dergleichen auch

bie jegigen Araucaner zu bereiten verfteben.

Nachstem schmudte man Ohren, Unterlippe und Nase mit einsgehängten Ringen von Metall, Bernstein, Arhstall, Muschelschaalen, Berlen und Smaragben, Amethysten und andern in Gold gefaßten Ebelsteinen. Waser\*\*) sand bei den Bölkern des Isthmus von America die Sitte, daß man in der Nasenscheidewand ein halbmondsförmiges Stuck Silber oder Gold an Ringe einhing, welches, gleich dem Caracoli der Caraiben, die Ober= und Unterlippe ganz bedeckte. Es sind dieß Zierrathen, die wir bei den Botocuden und Jägersvölkern in ihren rohesten Ansängen bereits bemerkten (s. C. S. Th. I. S. 252. Th. II. S. 50 st.). Außerdem trug man noch eine Menge Halbhänder, Arm= und handringe und Ringe an den Waden, die theils aus Metall, theils aus Perlen, Früchten n. dergl. gesfertigt waren.

Sie hatten, um ihren Schmud zu vollenden, Kamme aus Holz, fleine runde Spiegel aus bem schwarzen Obsidian, Facher und Webel aus Febern und benutten auch die wohlriechenben Harze, welche das Land so reichlich hervorbringt, fich mit Wohl-

geruchen zu umgeben. (Clavigero I. 63.)

In den althernanischen Grabern fand man Splegel aus Incaptein, Schwefelkies, die freisrund und auf der Oberstäche vollkommen glatt wie Arhstall waren. Die Ruckseite war halberhaben und nicht so glatt wie die Spiegelstäche. Der Durchmesser betrug gemeiniglich 3—4 Boll, doch sah Ulloa einen von anderthalb Kuß Durchmesser, bessen Plache hohl war und den Gegenstand vergrößerte. Man hatte auch Spiegel aus Obstdian, die ebenfalls rund und zum Theil Hohlsspiegel waren. Oben war ein Loch eingebohrt, um denselben aushängenzu tonnen. (Ulloa Reise nach S.-America, in der Hall. Gesch. d. Reisen. IX. 343; f. C.-G. II. 55. über die Harzspiegel der Nquitos).

<sup>\*)</sup> Molina S. 93. \*\*) Wafer voyage and destr. of the Isthm. of Am. S. 143.

#### Die Wohnungen

ber alten Mexicaner waren nach ben Mitteln und bem Stanbe ihrer Inhaber verschiebenartig beschaffen. Die Haufer ber Armen waren von Roht, ungebrannten Ziegeln ober von Stein, das Dach aber aus langem Grase ober ben Blättern ber Moe, die gleich Ziegeln eingebeckt wurden. Den Grundpfeiler der Hatte bilbete oft ein wohlzgewachsener, schattengebender Baum. Die Hutte hatte gemeiniglich nur eine Kammer, in welcher die Familie mit ihrem gesammten Bessithum an Thieren, Geräthen u. dergl. vereinigt war. Bei wohlshabenderen Familien sand man außer dem Wohnzimmer auch wohl noch eine besondere Babestube oder eine Kornkammer.

Die Wohnungen bes Abels und ber Reichen waren aus Stein und Ralt gebaut, beftanben in zwei Stodwerten und maren mit großen Bofen, Borfalen und ichiatlich geordneten Bimmern verfeben. Die Banbe maren fo weiß und glatt polirt, baf fic im Sonnenfchein wie Silber glangten. Der Fußboden war ein glatter, ebener Eftrich von Gips; bas Dach bilbete eine flache Terraffe. Baufer hatten Thurme. Die großen Baufer in ber Sauptstadt hat= ten gemeiniglich zwei Eingange, einen vorn auf ber Baffe, ben anbern auf ber hintern, nach bem Canal gerichteten Geite. Solzerne, verschliegbare Tharen kannte man nicht, ba das Eigenthum burch bie Gefete binreichend gefchutt war; um aber ber Neugier Vorüber= gebenber zu wehren, hing man Rohrmatten bavor, woran eine Schnur von Cacaobohnen oder mit gerbrochenem Rochgeschirr befestigt mar. bie, wenn Jemand bie Rohrbecke aufhob, ein Gerausch verursachte, bas ben Innenwohnenben bie Ankunft eines Fremben anzeigte. war Sitte, daß Niemand ohne Einwilligung bes Eigenthumers in ein Saus treten burfte, baber benn auch Personen, Die nicht burch Beschafte, Bermanbischaft ober Soflichfeit in ein frembes Saus ge= nothigt wurden, ihre Worte vor ber Thur anbrachten und bier, ohne ins Innere zu treten, abgefertigt wurden. \*)

Das hausgeräche war fehr einfach. Das Bett ober bie Schlafftatte bestand bei ben Armen aus einer ober zwei gewöhnlichen Schilsbeden, wozu bei ben Reichen seine Decken aus Palmen und Beittucher von Baumwolle, bei ben Bornehmern aber Tucher tamen, die mit Febern burchwebt waren. Das Kopftissen ber Armen war ein Stein ober ein Holzstot, bei ben Wohlhabenben Baumwollenkissen. Arme becken sich mit ihrem Mantel, Reiche mit Decken und Febern.

Die Stuhle bestanden aus niedrigen Seffeln von holz und Binfen, Palmen ober bem Rohre Zopalli. Tische fehlten und beim Essen wurde eine Decke auf bem Fusboden ausgebreitet. Bei Tische be-

<sup>\*)</sup> Clavigero L. 563. •

biente man fich ber Servietten, aber weber ber Meffer noch ber Gabeln.

Das Feuer wurde meist burch Reibung zweier Holzer hervorgebracht, wozu man vorzüglich bas bes Orleanbaumes (Bixa orellana)
anwandte; boch kannte man auch bas Feueranschlagen mit Kieselstein. Bur Beleuchtung nahm man die Leuchtkafer; bennnächst fertigte
man Fackeln aus harzigem Holze, die zwar ein helles Licht gaben,
aber die Zimmer mit Rauch füllten und schwärzten. Den Gebrauch
bes Wachses als Leuchtstoff sührten erft die Spanier ein.

#### Die Wertzeuge

ber alten Americaner waren fehr mannichfaltig und fie hatten beren aus allerlei Stoffen, aus Stein wie aus Metall, und man behielt erstere neben ben metallenen bei, ba bas Material leicht zu haben war.

Bor Allem benutte man ben Obsibian, Irtli, ber unter allen Steinen ber gemeinste ist und vom schönsten Schwarz bis ins Lauchgrune, Blauliche und fast Farblose übergeht. Außerorbentlich gemein waren kleine, zwei bis einen Zoll lange, einen halben Zoll breite und wenige Linien bicke, zweischneibige Messer, die auf der einen, inneren concaven Seite glatt sind, auf der außeren converen aber einen breiten Grat zeigen, eine Korm, die aus demselben Material in Neghpten, aus Keuerstein auch in den altgermanischen Gräbern bes nördlichen Deutschland gefunden wird und die in der natürlichen Kügung des Gesteins ihren Grund hat (s. Aaf. II. F. 7.). Diese zweischneibigen Messer sind sehr scharf und bei der Gemeinheit des

Materiale fehr leicht herzuftellen.

Fur größere Warfzeuge, namentlich Aexte, benutte man ben Quegaligli, ben Rephrit ober Beilftein, beffen Gebrauch wir auch in der Gubfee, namentlich in Neufeeland gefunden haben. Gine ber schönften Artklingen ift unftreitig biejenige, welche A. v. Sumbolbt in feinen Vues des Cordillières (Taf. 28.) abbilbet und bie in ber Ronigl. Runftfammer zu Berlin aufbewahrt wirb. Gie ift 9 Boll lang, 21 Boll breit, vortrefflich geschliffen und auf ber einen Seite gravirt. Dem abnlich ift eine Klinge meiner Sammlung, an welcher man beutlich bemerken fann, bag bie Altamericaner Geschiebe biefer Steinart burch forgfältiges Bufchleifen in bie gemunichte Form brachten. Der lichtgrune Stein ift 4 Boll lang, an ber Schneibe zwei, an bem abgebrochenen Ende 11 Boll breit und 1 Boll bid und überaus forg= Noch schönere Bearbeitung zeigt ein bunkelgruner fam gefdliffen. Stein von 31 Boll Lange und 11 Boll Breite (f. Saf. II. F. 8.). Die Faffung Diefer Axtflingen fommt, wie 3. B. bie Gemalbe ber Mendoza'schen Sammlung (Kingsborough Th. I. Taf. 39. N. 20. Taf. 42. N. 20. Taf. 43. N. 3.) beweifen, mit berjenigen überein, welche wir bei ben Mongolen angetroffen haben (f. C.= B. Ih. III.

S. 160. u. Taf. V. 1. 2. u. baf. S. 263.). Die Klinge wirb in ein gekrummtes Golz eingelassen und festgeschnurt (f. Taf. II. N. 5. 6.). Die bebeutenbe Harte bes Steins machte wahrscheinlich einen langsjährigen Gebrauch möglich. Auch in Peru hatte man ahnliche Werkzeuge aus Obsibian und Jabe. \*)

Die Mexicaner benugten bemnachst zu Aexten und Hacen auch bas Kupfer, bas sie in ber Provinz Cohuixas und in Zacotollan sanben. Capitain Dupaix fand auf seiner zweiten Reise von Mexico nach Alascala eine Axt von rothem Kupfer, beren Schneibe einen zierlichen Halbmond bildete; bas Werkzeug war nicht schwer. Ein Indianer hatte bei Anteguera auf seinem Velde einen irdenen Topf gefunden, der 23 Duzend solcher Axisslingen enthielt. Man fand auch dort in ziemlicher Anzahl zene bronzenen Klingen, dergleichen auch bei uns gefunden wurden und die ich in meinem Handbuch der Germ. Alterthumskunde S. 252 als Framea bezeichnet habe. (S. Dupaix 2. Exp. N. 74. 75.) Es war hart und von einer andern Art, als dassenige, woraus sie Gesäse bildeten. Eisen verwendeten sie nicht zu diesem Zwecke. (Clavigero I. 40.)

In den Grabern der alten Bewohner von Quito, welche besons bers häufig um Cahambe angetroffen werden, fand man unter Ansberem auch zahlreiche kupferne Aexte, die meist eine halbmondsormige, bald größere, bald kleinere Schneide und an der Rückseite eine Röhre zum Aufstecken an einen Stiel haben. (Ulloa a. a. D. 344. u. Taf. 11. 1—4.) \*\*)

Außerbem ift es nicht unwahrscheinlich, daß fie auch die aus gehartetem, mit Wachs getranktem, scharfgeschliffenem Rohr gefertigeten Meffer, welche wir schon bei ben Walbindiern fanden, beibeshalten haben.

Sage und Bohrer scheinen nicht unter ben americanischen Alterthumern vorzukommen, trogbem, daß unter ben Gewerberzeugnissen ber Nation Dinge vorhanden sind, die man in Europa kaum ohne biese Werkzeuge zu Stande gebracht haben durfte. Dieß führt auf die Bermuthung, daß die alten Americaner, wie noch heutiges Tages die Hindu, die kunftlichsten Arbeiten mit der größten Genauigkeit und Sauberkeit nur vermittels ganz einfacher Werkzeuge zu Stande bracheten. Bei ihnen mußte die Hand und das Auge des Menschen die Kraft und die Sicherheit der Maschine ersezen — etwa wie bei Bol-

V.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Ulloa Reise in Beru, in ber allg. hist. ber Reisen IX. 343 f.

\*\*) Bergl. damit die Aerte ber Nordamericaner (C.-G. Th. II. S. 62.

u. Laf. VI. a. b.), beren Schneibe ebenfalls, wie die auf der beiliegenden Tafel abgebildeten, mit dem Stiele parallel lauft. Alle diese Aerte sind feusoriger, als die bei uns in Europa gebranchlichen. Bemerfenswerth aber ist, daß sich diese Form unter den Nordamericanern europälscher Abstammung allgemeinem Eingang verschaft hat und daß diese einsache Art dort zu jeder Art von Arbeit gebraucht wird.

biente man fich ber Servietten, aber weber ber Meffer noch ber Gabeln.

Das Feuer wurde meist durch Reibung zweier Holzer hervorgebracht, wozu man vorzüglich das des Orleanbaumes (Bixa orellana) anwandte; doch kannte man auch das Feueranschlagen mit Kieselsstein. Bur Beleuchtung nahm man die Leuchtkaser; demnächst fertigte man Fackeln aus harzigem Holze, die zwar ein helles Licht gaben, aber die Zimmer mit Rauch füllten und schwärzten. Den Gebrauch des Wachses als Leuchtstoff sührten erft die Spanier ein.

#### Die Wertzeuge

ber alten Americaner waren sehr mannichfaltig und fie hatten beren aus allerlei Stoffen, aus Stein wie aus Metall, und man behielt erstere neben ben metallenen bei, ba bas Material leicht zu haben war.

Bor Allem benutte man ben Obsibian, Irtli, ber unter allen Steinen ber gemeinste ift und vom schönsten Schwarz bis ins Lauchgrune, Blauliche und fast Farblose übergeht. Außerordentlich gemein waren kleine, zwei bis einen Boll lange, einen halben Boll breite und wenige Linien bicke, zweischneibige Messer, die auf der einen, inneren concaven Seite glatt sind, auf der äußeren converen aber einen breiten Grat zeigen, eine Form, die aus demselben Material in Neghpten, aus Keuerstein auch in den altgermanischen Grabern bes nordlichen Deutschland gesunden wird und die in der natürlichen Kügung des Gesteins ihren Grund hat (s. Tas. II. F. 7.). Diese zweischneibigen Messer sind sehr scharf und bei der Gemeinheit des

Materials fehr leicht herzustellen.

Bur großere Warfzeuge, namentlich Aexte, benutte man ben Duegaligli, ben Nephrit ober Beilftein, beffen Gebrauch wir auch in ber Gubfee, namentlich in Neufeeland gefunden haben. Gine ber schönften Artklingen ift unftreitig biejenige, welche A. v. Sumbolbt in feinen Vues des Cordillières (Saf. 28.) abbilbet und bie in ber Ronigl. Kunftfammer zu Berlin aufbewahrt wirb. Sie ift 9 Boll lang, 21 Boll breit, vortrefflich geschliffen und auf ber einen Seite grabirt. Dem abnilch ift eine Klinge meiner Sammlung, an welcher man beutlich bemerken fann, daß die Altamericaner Geschiebe diefer Steinart burch forgfaltiges Bufchleifen in bie gewunschte Form brachten. Der lichtgrune Stein ift 4 Boll lang, an ber Schneibe zwei, an bem abgebrochenen Ende 14 Boll breit und 1 Boll bid und überaus forg-Noch schönere Bearbeitung zeigt ein bunkelgruner Stein von 31 Boll Lange und 11 Boll Breite (f. Saf. II. F. 8.). Die Fassung Diefer Axtflingen fommt, wie g. B. die Gemalbe ber Menboza'fchen Sammlung (Kingsborough Th. I. Saf. 39. N. 20. Taf. 42. N. 20. Taf. 43. N. 3.) beweisen, mit berjenigen überein, welche wir bei ben Mongolen angetroffen haben (f. C.= B. Th. III.

S. 160. u. Taf. V. 1. 2. u. baf. S. 263.). Die Klinge wird in ein gekrummtes Golz eingelaffen und festgeschnurt (f. Taf. II. N. 5. 6.). Die bebeutenbe Harte bes Steins machte wahrscheinlich einen langsjährigen Gebrauch möglich. Auch in Beru hatte man ahnliche Werf=

zeuge aus Obsibian und Jabe. \*)

Die Mericaner benugten bemnächst zu Aerten und Haden auch bas Kupfer, bas sie in ber Provinz Cohuiras und in Zacotollan sanden. Capitain Dupaix fand auf seiner zweiten Reise von Merico nach Tlascala eine Art von rothem Kupfer, beren Schneibe einen zierlichen Halbmond bildete; bas Werkzeug war nicht schwer. Ein Indianer hatte bei Anteguera auf seinem Felde einen irdenen Topf gefunden, der 23 Dupend solcher Artslingen enthielt. Man sand auch dort in ziemlicher Anzahl jene bronzenen Klingen, dergleichen auch bei uns gefunden wurden und die ich in meinem Handbuch der Gern. Alterthumskunde S. 252 als Framea bezeichnet habe. (S. Dupaix 2. Exp. N. 74. 75.) Es war hart und von einer andern Art, als daszenige, woraus sie Gefäse bildeten. Eisen verwendeten sie nicht zu diesem Zwese. (Clavigero I. 40.)

In den Grabern der alten Bewohner von Quito, welche besonbers häufig um Cahambe angetroffen werden, fand man unter Anberem auch zahlreiche kupferne Aexte, die meist eine halbmondsormige, bald größere, bald kleinere Schneide und an der Rückseite eine Röhre zum Aufsteden an einen Stiel haben. (Ulloa a. a. D. 344. u. Taf. 11. 1—4.) \*\*)

Außerbem ift es nicht unwahrscheinlich, daß fie auch die aus gehärtetem, mit Wachs getränktem, scharfgeschliffenem Rohr gefertigeten Meffer, welche wir schon bei ben Walbindiern fanden, beibe-

halten haben.

V.

Sage und Bohrer scheinen nicht unter ben americanischen Alterthumern vorzukommen, trothem, daß unter ben Gewerberzeugnissen der Nation Dinge vorhanden sind, die man in Europa kaum ohne diese Werkzeuge zu Stande gebracht haben durste. Dieß führt auf die Bermuthung, daß die alten Americaner, wie noch heutiges Tages die hindu, die kunftlichsten Arbeiten mit der größten Genauigkeit und Sauberkeit nur vermittels ganz einfacher Werkzeuge zu Stande brachten. Bei ihnen mußte die hand und das Auge des Menschen die Kraft und die Sicherheit der Maschine ersezen — etwa wie bei Bol-

<sup>\*)</sup> Ulloa Reise in Beru, in ber allg. hist. ber Reisen IX. 343 f.

\*\*) Bergl. bamit bie Aerte ber Nordamericaner (C.2G. Th. II. S. 62.

u. Laf. VI. a. b.), beren Schneibe ebenfalls, wie die auf der beiliegenden Tafel abgebilbeten, mit dem Stiele parallel lauft. Alle diese Aerte sind feulformiger, als die bei und in Europa gebranchlichen. Bemerfenswerth, daß sich diese Form unter den Nordamericanern europälicher Abstamsmung allgemeinem Eingang verschaft hat und daß diese einsache Art dort zu jeder Art von Arbeit gebraucht wird.

fern, benen bie Schrift unbekannt ift, bem Gebachtniffe ber Menichen großere Aufgaben zugemuthet werben, ale bei benen, wo fich baffelbe auf bie Schrift ftugen kann.

#### Die Befäße

ber altamericanischen Bolfer waren überaus mannichfaltig und fie verwendeten bazu die Broducte aller drei Reiche der Natur und zwar zunächst Stein. Aus Stein war der Metlatl, der in keinem hause der Mexicaner sehlte und worin man den Mais und Cacao zu Bulver zerrieb, also eine Art Handmuble.

Nachstem fertigten die Mexicaner, wie auch die Nationen von Subamerica, aus Thon gar mannichfaltige und zum Theil sehr kunstreiche Gefäße in außerordentlich großer Anzahl, wie die an verschies benen Orten gefundenen zahlreichen Trümmer und die den Grab-

ftatten enthobenen vollftanbigen Befage anbeuten.

Bum bauslichen Bebrauche hatte man mancherlei Teller, Schuffeln, Taffen und Topfe, Kinderspielzeug, Pfeifen u. bergl. rubmieften Topfer waren die Cholulefen, benen auch eine Urt Glafur nicht unbefannt war. (Clavigero I. 521.) Es fragt fich, ob bie Altamericaner bereits die Drehfcheibe gekannt haben, ober ob fe, wie die altgermanischen Topfer und die jegigen Indianer, ihre Arbeiten Ein trefflich gearbeitetes altpernanisches aus freier Sand fertigten. Doppelgefäß meiner Sammlung (N. 1995.), so wie ein anderes ber Ronigk. Porzellan = und Gefäße = Sammlung find, obschon fie außerft genau in ben Umriffen erfcheinen, offenbar aus freier Sand gemacht. Beibe beftehen aus einem afchfarbenen Thon, beffen Dberflache eine Man fant folche Gefage in Peru, Duito tiefere Farbung zeigt. Ferner hat man beren aus rothlichem und aus und Neuspanien. arangefarbenem Thone, die ebenfalls so vortrefflich gebrannt find, bağ man annehmen muß, ben Alten fen bereits ber Gebrauch bes Brennofens bekannt gemefen. Gben fo fest gebrannt find bie kleinen Portraits und Ibole aus rothlichem Thon, die an mehreren Orten in großer Anzahl gefunden werden, wie z. B. in Bannuco, wo vielleicht ein Marttplat fur berartige Topfermaaren war.

Biele diefer Topferwaaren lestehen aus einfachen, ungefärbten Schaalen ober Taffen, wie z. B. die orangefarbene kleine Schaale der Königl. Kunstfammer in Berlin. \*) Sie ist ganz ohne Berzierungen. Eine andere Schaale aus rothlichem Thone ist ebenfalls rund, hat aber drei Beine, nach Art unserer Tiegel. Eine dritte, ebenfalls auf drei Beinen ruhende Schaale ist im Innern mit sehr regelmäßigen treisformigen Linien, Puncten und Strichen verziert. In der Mitte

<sup>\*)</sup> S. A. bel Rio Befchreibung einer alten Stadt in Guatimala unfern Balenque, d. v. J. H. v. Minutoli. Berlin 1832. 8. Anhang S. 46. m. Abb.

Anbet fich eine in fleine Bogen getheilte Rreislinie, ble nach ber Mitte bin fich spiralformig verläuft. \*) Doch funftreicher ift eine auf brei Fugen rubenbe Schaale berfelben Sammlung. \*\*) Schaale ift eiformig, mit reicher und bem Ranbe parallel laufenber Linearverzierung verfeben. Diefer Rand umfchließt bas in zwei faft freierunde Bertiefungen getheilte Innere, welches abermals überaus zierlich und geschmadvoll mit Linien und Puncten geschmudt ift und zwar in einer Art, welche an die Tatowirung ber Subseeinsulaner und an die Linearornamente ber altscandinavischen und germanischen Brongen erinnert.

Rachft ben rothlichen Gefagen fertigte man beren auch aus einem afchfarbenen Thon. Es find bieg meift Flafchen mit engem Salfe, beren Bauch theils mit menfchlichen, theils mit thierifchen, plaftifch gearbeiteten Figuren verziert ift. Man hat einfache Blafchen, aber auch Gefage, welche aus zwei, ja aus brei berartigen verbunsbenen Flaschen bestehen; bie Sohe biefer Gefage beträgt von funf bis zwolf Boll; bie Arbeit ift forgfaltig. Man hat einfache Flafchen ohne Bentel mit langem Salfe und ohne besondern Ausguß, bann aber auch gebenkelte und mit Ausguß verfebene. In ben Grabern vom Canambe in Quito fant man berartige Blaschen, die auf ber einen Seite ben zum Trinten bestimmten Ausguß, auf ber gegenüberftebenben aber ben Ropf eines Indianers zeigten. Sie biegen Buaquero und man trank bie Chicha baraus. \*\*\*) Die Konigl. Runftkammer zu Berlin hat eine Flasche, beren Leib einen Vogel barftellt (f. Minutoli Saf. XII. 2.), eine Form, welche auch unter ben altgermanischen Befagen vortommt (f. mein Sandbuch ber germ. Alterthumstunde Laf. XIV. 2. u. G. 138.).

Auffallender find die Doppelflaschen, beren Rorper burch eine Rohre, beren Galfe burch einen breiten Bugel verbunden find. hat beren in den Grabern von Quito wie in Mexico gefunden. Bet erfteren bemerkt man an ben Seiten bes Bauches fleine Benfel, welche bagu bienen mochten, bas Gefag mit Schnuren zum Forttragen zu verseben. Die eine Blasche ift ohne Deffnung, die andere aber hat einen offenen Sals, ber ben Ausguß bilbet. Die Konigl. Runftfammer zu Berlin, bie Ronigl. Gefage = Sammlung zu Dregben haben

folche Gefaße aufzuweifen. +)

†) Taf. II. 9. enthalt bie Abbilbung bes in ber Konigl. Borgellan: unb Gefäße Sammlung, XVII. Saal, aufbewahrten Gefäßes aus buntelgrauem Thon. Die Maafe find: Sohe 8% 3., Gefammtburchmeffer 10 3.

<sup>\*)</sup> S. Minutoli a. a. D. Taf. IX. 2.

<sup>\*\*)</sup> S. Minutoli Taf. IX. 1. \*\*\*) Ulloa a. a. D. S. 344. m. Abb. Die Sindu haben ahnliche Flaschen mit einem Ausguß an der Seite, eine Korm, die anch unter den chinesischen Gefägen ber Konigl. Porzellan : und Gefäße : Sammlung erscheint; f. meinen Leitfaden S. 99.

Besonbers merkwürdig ist ein Gefäß, was am Cony-Baß am Cumberlandstrom in einem alten Erdwerke gefunden wurde. Es besteht dieß Gefäß aus drei Köpfen, welche drei Basen bilden, deren Sinterhäupter durch einen langen emporsteigenden Flaschenhals versunden sind. Die Köpfe sind vier Joll vom Scheitel bis zum Kinn, der Durchmesser in der Augengegend ist drei Joll. Der eine Kopfist um die Augen und von Ohr zu Ohr über die Stirn gelb bemalt, während die Masse des Gefäßes dunkelaschsfarbener seiner Thon ist. (Archaeologia americana I. 238.) Aehnliche, wenn auch nicht mit Bildwerk versehene Gefäße hat man auch in germanischen Gräbern gefunden, so z. B. bei Niederkaina bei Baugen drei kleine Flaschen, welche durch ihre Henkel verbunden sind.

Außer bem gebrannten Thone fertigte man auch aus Metallen Gefäge verschiedener Art. In ben Grabern von Quito entbedte man

zuweilen goldene Urnen. (Ulloa S. 342.)

Bon Aflanzenstoffen benutte man zu Gefäßen namentlich die harten Schaalen mancher Früchte, insbesondere der Kurdisarten, wie auch noch jett unter den Indianern gebräuchlich ist (s. 26. II. 64.). Die runden Trinkschaalen, Ricalli, wurden eben so wie die kleineren, chlindersormigen Trinkscher, Tecomatl, aus Kurdissen gemacht, welche auf Baumen wachsen und die man in gleiche hälften theilte, so daß jeder Kurdis zwei Gesäße lieserte. Die innere höhlung war mit wohlriechender mineralischer Erde von verschiedenen Farben, vornehmelich einem schönen Roth überstrnist. (Clavigero I. 592.)

Aus ben Blattern ber Balme Irhuatl fertigte man Korbe, bergleichen auch gegenwartig noch von ben Indianern mit großer Ge-

nauigfeit und Bierlichkeit bergeftellt werben.

#### Die Beschäftigungen

ber alten Urbewohner bezogen sich, wie bie ber jegigen Indianer, hauptsächlich auf Gerbeischaffung ber Nahrungsmittel und bie Sagb nahm baher vorzugsweise ihre ganze Thatigkeit in Anspruch. Die Jagb war es benn auch vorzugsweise, welche, als ber eigenthumliche Bilbungsgang ber Americaner burch bas Gereinströmen ber europäischen Bevölkerung gewaltsam unterbrochen und die Trümmer ber alten Bölker in die Wälber zurückgescheucht wurden, ihnen fortwährend ben nöthigen Lebensunterhalt gewährte. Wir lernten bereits oben (Ih. I. 239., II. 19.) die Einzelheiten des Jagdwesens der americanischen Indianer näher kennen und dursen uns daher jest barauf beschränken, den Zustand der Jagd und der Fischerei zu schilbern, wie er bei den alten Mexicanern bestand.

Die alten Ureinwohner brachten die genaue Kenntniß ber fie umgebenden Natur, welche fie durch ihre Jagden erworben hatten, so wie ihre dabei errungenen Vertigkeiten und Erfahrungen den hereinfommenden Berrichern als ein Schatbares Befigthum gu, bas benn

auch fernerhin auf bas Befte benutt murbe.

Die Bogen, Bfeile, Blaserohre, Schlingen, Nete, Wurfspiese und Angeln, die wir oben kennen lernten, waren auch bei fortschreistender Eultur beibehalten und noch weiter vervollkommnet worden, wie wir aus den altmexicanischen Bildwerken ersehen. Wir sinden da den langen Bogen mit der ausgezackten Holzspiese, wie er noch jetzt in den Urwäldern Brasiliens erscheint; die Grabstätten von Peru, Chili und Mexico bieten eine Menge Pfeilspiesen aus Obsidian dar, die von 1½ bis 3 Boll Länge haben und in den bestederten Schaft eingesetzt und mit Harz und kaben daran besetztigen Indianern sanden (f. C.-G. II. 16.), waren auch bei den Mexicanern im Gebrauch und die der Bornehmen und der Könige zierlich geschnitzt, bemalt und mit Golb und Silber ausgelegt.

Sar geschickt verstanden sie jungen, gewandten Affen zu fangen. Sie zündeten im Walde ein kleines Feuer an und legten zwischen die glühenden Kohlen den Stein Cacalotetl, d. h. den schwarzen Stein, der, sobald er sich erhipte, mit gewaltigem Krachen zu zerspringen pflegt. Das Feuer ward hierauf mit Erde bedeckt und diese mit Waistornern bestreut. Sobald die Jäger sich entsernt hatten, führten die alten Affen ihre Jungen herbei; wenn nun der Stein seine Wirkung that, entslohen die alten Affen, und die Jäger konnten mit leichter Nache die Jungen fangen.

Richt minder finnreich war die Art, wie sich die Mericaner ber Ganfe, Enten und anderer Wasservogel bemachtigten. Sie warfen auf das Wasser, wo die Wogel in zahlreicher Menge sich einfanden, Kurbisschaalen, um fie an den Andlick zu gewöhnen und ins Wasser zu loden. Dann begab sich der Idger selbst in das Wasser, bedeckte den Kopf mit einem Kurbis und zog die betrogenen Bogel, wenn sie auf den Kurbis pickten, bei den Füßen unter die Oberflache des Wassers.

Die Schlangen wurden lebendig gefangen, indem man bas Thier mit ber einen hand rasch beim Nacken erfaßte und mit ber andern ihm bas Maul zusammennahete, eine Geschicklichkeit, welche die In-

bigner noch jest üben.

Nicht minder geschickt waren die Wericaner im Fischsang, ben fie mit Angeln, Nepen und Harpunen übten. Die Alligatoren wurden auf eine sehr führe Art angegriffen. Der Fischer schwamm mit einem boppelt zugespitzten starten Stabe in der Hand seiner Beute entgegen und schob denselben in den geöffneten Rachen des Thieres, das zuschnappend wehrlos gemacht ward.

In Auffuchung und Berfolgung ber Spur bes Bilbes bemahrten bie Mexicaner auch, nachbem fie einer hoheren Cultur theilhaftig geworben waren, eine außerorbentliche Geschicklichkeit und Umficht.

Benn es galt, fur bie Opfer eine große. Angahl Thiere berbeiauschaffen, ober wenn fonft ber Ronig es fur gut fanb, wurde in Mexico eine große allgemeine Jago angeftellt. Man umftellte bann im Balbe von Bacatepet in ber Dabe ber hauptstadt einen großen Raum mit Negen und Schlingen; mehrere taufend Jager bilbeten einen Rreis von feche, acht und mehrern Reilen um ben Balb und gunbeten bann bas burre Gras an, wobei fie mit ihren Stimmen und mit Trommeln und Gornern einen außerorbentlichen garmen machten. Das baburch in Ungst gejagte Wild jog fich nun in ben Mittelpunct bes abgegrangten Raumes gusammen und bie Bager naberten fich allgemach biefem Blate, bis bas Wild in einen engen Einiges ward nun getobtet, anberes mit Rreis eingeschrantt mar. Schlingen gefangen ober mit ben Banben ergriffen. Es murbe auf folche Beife eine unglaubliche Menge Bild erlegt. \*)

Da ein Theil ber Abgaben in Thieren und Thierfellen bestand, ba ferner die Febern ber wilblebenben Bogel so haufig zur Rleibung wie zum Schmude verwendet wurden, fanden folche großere und

fleinere Jagben nothwendig ofter Statt.

Nachstem war auch

#### die Viehzucht

eine ber wesentlichen Beschäftigungen ber alten Mexicaner, wenn fie auch nicht eigentliche Beerden in unserm Sinne hatten, die wir ba-

gegen im Guben finben.

Die Thiere, beren Pflege bie Mexicaner besonbers fich angelegen fenn ließen, waren zunachst bie Cochenillen. Diefes Infect lebt auf ber indianischen Beige (Cactus opuntia) und bebarf einer großen Aufmertsamfeit. Regen, Ralte und icharfe Winde bringen ihm ben Untergang, auch bat es unter ben Bogeln, Maufen und Burmern zahlreiche Feinde. Daber muffen bie Feigenstode, worauf fie fich nahren, immer fehr rein gehalten werben. Man macht baber Refter von Pflanzenfafern auf die Blatter ber Opuntia und muß biefelbe, wenn es regnet, in bie Saufer verfeten. Die Weibchen werfen bor bem Cierlegen bie Saute ab und biefe Saute werben mit einem Raninchenschwanze forgfaltig von ben Blattern getehrt, ba auch fie brauchbar find. Jedes Blatt befommt brei Nefter und jedes Reft funfgehn Infecten. Man fammelt jahrlich breimal die Thiere und hebt beren auch zur Bucht auf. Die lette Sammalung ift die feblechtefte, weil die Infecten fleiner find. Die Thiere tobtet man burch beiges Daffer und trodnet fie theils an ber Sonne, theils in ber Reispfanne, theils in einem Ofen. (Clavigero I. 516.)

Eben fo kannten bie alten Mexicaner auch ben Sonig, bet eines

<sup>\*)</sup> Clavigero I. 517 ff.

ihrer schabbarften Gemurze war und namentlich zur Bereitung ber Chocolade benutt wurde. Das Wachs wurde ebenfalls benutt. Noch jest giebt es fechs Arten von Bienen in Mexico. (Clavigero I. 112.)

Wehr bes Bergnügens, als eines befonbern Nugens wegen zogen bie Mexicaner eine kleine, unschabliche grune Schlange, bie fie im Velbe jung einfingen, gut fütterten und aufzogen, so daß fie wohl eine Lange von 5—6 Fuß erreichte. Man hielt fie gemeiniglich in einer großen Wanne, aus welcher fie ihr Herr herausnahm, um sie zu füttern, wobei sie sich um seine Beine wand ober auf seine Schultern kroch. (Clavigero I. 103.)

Große Sorgfalt und Pflege verwendete man auf die Bucht und Pflege des Federviehs. Der Tepetolotl, eine Art Fasan, wird so zahn, daß er freudig auf seinen herrn zuschreitet und ihm das Futter aus der hand frist. Die Wachteln wurden in großer Anzahl gehalten, da man beren täglich zu ben Opfern bedurfte. Ganse, Enten und Tauben bielt man in den Gofen.

Der bunten Febern wegen, die zur Mosaif gebraucht wurden, stellte man Colibri (Huitipilin) und mehrere Tauben, Enten und ansbere Wasserbigel, dann auch Bapageien, von benen man den grunen, mit gelben oder rothen Copfsebern, Toznenetl, auch wegen seiner Eigenschaft, die menschliche Stimme nachzuahmen, sehr schätzte.

Unter ben vierfüßigen Thieren zogen bie Mexicauer vorzüglich ben Tichichi, ein Thier, welches mit bem Gunde große Aehnlichkeit hat und bas man auch als Hausthier hielt.

Dem Gochlande von Beru ift bas Llama eigenthumlich, bas in Mexico nicht angetroffen murbe (Den Naturgefch., Saugethiere S. 1246.) und bas bie Stelle bes Cameels und bes Schafes ber alten Welt in America vertritt, auch burch Gultur in verichiebene Abarten fich verzweigt bat. In Beru und Chili bat man febr große Deerben biefes nublichen Thiers. Bevor bas Llama jum Lafttragen abgerichtet wird, ftellt man eine Feier an, woburch es gewiffermagen jum funftigen Gefahrten bes Menichen geweihet wirb. Man führt Die Thiere in einen bei ber Gutte abgegranzten Gof, pust fle mit bunten Banbern und Bufcheln auf und bringt Chicha und geröfteten Rais herbei. Die Freunde und Befannten bes Befigers tommen mit Frauen und Kindern gufammen und es beginnt nach ber Trommel und Pfeife ein frohliches Tangfeft, bas mehrere Tage und Rachte Bon Beit zu Beit naben fich bie Anwesenben ben in fortwährt. einer Ede bes hofes ftebenben Thieren, umarmen fle und überhaufen fle mit Liebtofungen, halten ihnen bie Flaschen mit Getrant vor, obicon fie wiffen, bag fie nicht trinten, reben fie an, fagen ihnen Schmeicheleien vor und bann erft beginnt bie Abrichtung jum Lafttragen, wobei man febr forgfam und fanft verfahrt. Rur wenige Elamas find beim Unterrichte ftorrifch und widerspanftig und fle werben ohne große Mube an die Arbeit gewohnt; man begegnet ihnen mit großer Maßigung, behandelt fie auf ber Reise sehr milb, überläßt sie ganz ihrem eigenen Schritt und lenkt fie nur burch Bfeifen. Ift das Thier mude, hungrig oder überladen, so legt es sich nieder und alle Bemühungen, es wieder auf die Beine zu bringen, sind vergeblich. Wenn sie ermüben, erheben sie ein klägliches, helles Geschrei, das von dem verschieden ist, womit sie ihren Zorn ausbrücken. (S. bes. Ulloa Nachrichten von America I. 121.)

Außer bem Llama, beffen Wolle nur zu groben Stoffen verswendet werden kann, wurden in ben Zeiten ber Incas die Bicufias und Alpacas ebenfalls und namentlich ihrer Wolle wegen gezähntt und in Heerden gehalten. Die Alpaca wurde auch als Laftthier be-

nust. (Ulloa a. a. D. I. 121.)

Die Mexicaner hatten eine große Neigung die Natur und Gigenthumlichkeiten ber verschiedenen Thiere, welche bei ihnen vorkamen, zu beobachten und es mar Sitte, daß wohlhabende Manner in ihren Wohnungen Sammlungen lebenber Thiere hielten. Man erroa fich Caninchen, Bogel, Amphibien und bergleichen. Fische, Rebe, Die größte Sammlung ber Art befaß Montezuma II. Es war ein großes Bebaube mit einem großen Sofe, ber mit vieredigen, bunten Steinen genflaftert mar und mehrere Behaltniffe hatte. In bem einen lebten bie Raubvogel vom Abler bis zur Weihe und es wurben taglich 500 Truthuhner getobtet, um fie zu ernahren. Diese Bogel waren in Rafigen, bie 7 Fuß tief in ben Boben gearbeitet und 17 Ruf ind Gevierte maren. Jebe Art hatte ihr besonderes Behaltnif, bas zur Balfte mit Steinen gebect war, um ben Thieren vor bem Regen Schut zu gemahren, zur Galfte aber mit Latten verfeben, burch welche bie Conne eindringen fonnte. Fur Ragenarten , Bolfe und andere Raubthiere waren gablreiche Raffige von festem Solze vorhanden. Es waren ferner gehn Fischteiche in ber Rabe, beren einige mit fugem, andere mit Seemaffer gefüllt waren und worin bie Waffervogel gezogen wurden. Bu ihrer Futterung brauchte man taglich 300 Bfund Fische. Dreibundert Barter besorgten die Pflege ber Thiere, fur welche auch besondere Aerzie gehalten wurden. Alligatoren wurden in ummauerten Teichen, Die Schlangen in gro-Ben Gefagen aufbewahrt. Mit biefer Menagerie mar eine Sammlung von fehlerhaft gebildeten und gebrechlichen Menichen vereiniat. (Clavigero I. 304 ff.)

#### Der Acterban

bilbete die Grundlage ber altamericanischen Cultur. In Ermangelung der Zugthiere mußte das Geschäft des Pflügens durch Menschenkraft ausgeführt werden. Anstatt des Pfluges biente eine Art Hade, wie wir sie noch jeht bei unferem Weindau anwenden; sie bestand aus einem gekrümmten Stiele, an welchem eine kupserne Klinge besostigt war. Sie hieß Koatl oder Coa.

Die Felber waren mit steinernen Banben ober auch mit einem lebenbigen Zaune von Aloe umschlossen, die stets forgfältig unterhalzten wurden. Das den Felbern nothige Basser wurde durch Kanale herbeigeführt ober burch Damme festgehalten. Hochgelegene Felber ließ man brach liegen, bis sie mit Gestripp überlaufen waren, das man anbrannte; die Asch ließ man als Dungung. Uebrigens benutzten auch schon die alten Peruaner ben Hunnun\*).

Der Mais war ber vornehmste Gegenstand bes Ackerbaues. Der Samann machte mit einem spizigen, im Feuer gehärteten Stock ein kleines Loch und steckte ein ober zwei Maiskorner hinein, die er aus einem Korbe nahm, ber über seiner Schulter hing; das Loch ward mit dem Fuße wieder zugescharrt. Die Saatlocher wurden in bestimmten Reihen schwurgerade angelegt. Hatte nun die Maispstanze eine gewisse höhe erreicht, so wurde die Erde angehäuselt. Das Umgraben des Bodens, das Anhäuseln und die Ernte war Geschäft der Manner. Die Frauen streiften die Blätter von den Aehren und reinigten die Korner; das Iaten und Aushülsen war gemeinschaftliche Arbeit beider Geschlechter.

Um die Bogel von der Ernte abzuhalten war gemeiniglich bicht bei ben besäten Felbern ein kleiner holzerner Thurm mit Bweigen und Detten errichtet, worin ein Bachter vor Sonnenbrand und Regen geschützt war.

Das Getraibe wurde in besonderen Kornkammern aufbewahrt, die aus Holz im Biereck aufgebaut waren. Die runden, glatten Stamme des Djametl wurden im Viereck übereinandergelegt und an den Ecken gefalzt, also in der Art wie die russischen Bauerhäuser. Das haus war mit einer stachen Balkendecke gegen den Regen gesichutzt. Sie waren oft so groß, daß darin 5000 — 6000 Fanegas Mais Raum fanden.

Außer bem Mais bauten die alten Mericaner auch Baum = wolle, Cacao, die Chia, ben langen Pfeffer und die Aloe, beren Saft den Wein lieferte und aus dem diden Theil ihrer Blatter man ein Gericht buk. Die Blatter benutzte man außerdem zu Dachziegeln, aus den Faben fertigte man Zwirn, Stricke und Gewebe, ans den Spitzen Nadeln. Auch benutzte man die Pflanze schon als Beilmittel.

Feinere Früchte und Blumen wurden in ben Garten gezogen, von benen die schwimmenben Garten und Felber im mexicanischen See unstreitig die merkwürdigsten sind. Als die Mexicaner
burch die Nationen von Colhua und Tepaneea unterjocht wurden,
waren sie auf die kleinen Inseln im See eingeschränkt und um Früchte
zu bauen mußten sie sich Boden schaffen. Sie flochten also Weiden
und Wurzeln von Sumpspflanzen u. a. Stoffe zusammen und so

<sup>\*)</sup> Tichubi, Bern. St. Gallen 1846. I. 331.

bilbeten fie gemiffermagen große Rorbe. Auf ben Boben berfelben legten fie allerlei leichtes Geftrauch, bas im See trieb, und bebedten bies mit bem Schlamm, ben fle von bem Grunbe bes See's beraufbolten. Die Rorbe bestanden in langlichen Biereden von 8 Fuß Lange und 3 Fuß Breite und ragten nicht vollig einen Kuf uber ben Bafferspiegel bes See's hervor. Sie bauten barauf zuerft Dais und Bfeffer, bann aber, ale fie wieber auf bem feften ganbe Grund und Boden fur die nothigen Nahrungspflanzen erworben batten, murben auch Blumen und moblriechenbe Rrauter auf ben fcmimmenben Garten gezogen und noch jest werben biefe beweglichen Beete gur Blumengucht beibehalten. Die Pflangen gebeiben in benfelben gu besonderer Schonheit und leppigkeit, ba ber Schlamm ein vortrefflicher Dunger ift und die Bafferflache eine reichliche Nahrung fur In ben großern Garten ift gemeiniglich ein biefelben barbietet. fleiner Baum ober eine Butte, welche ben Arbeiter gegen Sturm und Regen beschirmt. Will ber Befiger feinen Garten an eine anbere Stelle bringen, fo fteigt er in einen Rabn und giebt ibn allein ober mit anderweiter Beihulfe fort.

Die Blumen zucht war bei ben alten Mexicanern zu großer Bollfommenheit ausgebilbet; bie Konige und Gefandten pflegte man mit Blumen zu beschenken, auch wurde eine große Menge berseben

in Tempeln und Privathausern verbraucht.

Die Mexicaner hatten außer ben Kuchengarten auch besonbere Lusigarten, von benen bie königlichen zu Mexico und Tezcuco, so wie bie ber Gerren von Iztapalapan und huartepec bie berühmteften waren. Der Garten zu Iztapalapan bestand aus vier vieredigen Plätzen, die mit allen Arten von Baumen bepflanzt waren. Diese Vierecke waren von Gangen durchschnitten, die mit Fruchtbaumen, Strauchspalieren und wohlriechenden Gewächsen eingefast waren. In der Mitte lag ein großer Fischteich von 400 Fuß ins Gevierte, an welchem eine große Anzahl Wasservögel nistete, und mehrere Canale führten den Gartnern das nothige Wasser zu.

Der Garten von huartepec war noch großer und hatte sechs Meilen im Umfang. Er warb von einem großen Fluffe burchftromt und war mit Lusthäusern versehen. Man zog hier auch Gewächse, bie aus ber Ferne hergebracht waren. Cortez melbete unterm 15. Mai 1522 an Karl V., bag ber Garten von huartepec ber schönste und angenehmste ware, ben man jemals gesehen habe. Die svanischen

Eroberer unterhielten benfelben auch noch viele Jahre.

# Die Handwerke

ber alten Americaner entsprachen bem Buftanbe ber Bobencultur. Gie fannten zuvörberft ben Gebrauch ber Metalle, wenn fie auch noch neben ben Metallgerathen fteinerne Bertzeuge, wie Bieffer, Artingen, Meifel, Pfeil= und Lanzenspigen beibehielten, ba bas Material bazu ohne große Mube herbeizuschaffen mar und die Arbeiter an die Sandhabung dieser Gerathe einmal gewöhnt waren. Rachstbem mochten sich auch mit Gulfe ber Metalle die steinernen Werkzeuge leichter herstellen laffen.

### Die Bearbeitung der Metalle.

wurde burch bie weißen Gerrscher eingesührt. Die Berge von Anashuak, so wie bas Hochland von Peru und Quito sind reich an Mestallen aller Art. Golb fanden die Mexicaner im Lande der Cohusixas, Mixtecas, Zapetecas; sie fammelten die Körner aus dem Sande der Flüsse und die genanten Bolber mußten Gold als Tribut entrichsten. Silber, Kupfer, Zinn und Queckfilber ward ebenfalls geswonnen.

Das Eisen war ben alten Americanern keineswegs unbekannt. In ber chilesischen Sprache hatte es einen besonderen Ramen: Banilgue; die daraus verfertigten Wassen heißen Ciuchel; Wassen, die aus anderem Metall gearbeitet sind, Nulini; der Schmied heißt Ruthave, und in Eisen arbeiten ruthaven. (Molina S. 18.) Auch die Mexicaner kanneten das Eisen und es gab Gruben in Nascala, Nacho u. a. Orten, allein sie benutzten es nicht. So hat man denn auch unter den indianischen Alterthümern keine eisernen Gegenstände gefunden.

Dasjenige Metall, welches fie fur Wertzeuge, Gerathe und Baffen am liebsten bearbeiteten, mar bas Rupfer, bas fie auch mit Binn u. a. Metallen mifchend verschiebenartig zu farben und zu barten verftanden. Bon biefen Erzgerathen find einige roth und haben beinabe die naturliche Karbe bes Rupfers, andre find gelb wie Deffing und zwifchen biefen Studen finbet fich noch eine Abwechelung, indem einige Stude bem Meffing naber fommen als andere. in ben Grabern gefundenen Stude haben nicht vom Rofte ge-(Ulloa II. 168.) Aus biefer Metallmischung fertigte man meifelartige Klingen mit halbrunber Schneibe, Aerte, Die auf einen Stiel gestedt wurden, fleine Baargangen und Schmudfachen, Baarnabeln, Befte und jene halbmonbformigen Platten, wie fie bie Mittelamericaner noch beute in ber Rafenscheibewand tragen und bie mit ben Caracoli Aehnlichkeit haben, welche bei ben Caraiben angetroffen werben, bie aber bie jettlebenben Indianer burchaus nicht anzuferti= gen verfteben. (S. C.-B. Th. II. S. 53.)

In Metall goffen die alten Indianer auch Figuren, deren einige masstv, andere hohl gegoffen und sehr dunn und fein waren, und Gestüfe, namentlich Schuffeln. (Ulloa Nachr. II. 170.)

Der Umftand, bag bie gegenwartigen Indianer gar teine Erzsgerathe haben und jene Gegenstände nur als Alterthumer im Lande vorkommen, bann bie merkwurdige Uebereinstimmung ber in America

gefundenen Alterthumer mit denen der alten und namentlich germanischen, vorrömischen Welt stimmen mit der Sage überein, welche die weißen Herrscher Americas als die Lehrer der Schmiedekunst bezeichenet. Die von mir bereits früher (s. C.=G. Ih. IV. S. 257.) ausgesprochene Ansicht, daß die Bronze zu den characteristischen Denkmasten der weißen Rasse gehöre, bestätigt sich auch in Bezug auf den neuen Continent.

Borguglich geschickt waren bie mexicanischen Metallarbeiter in Unfertigung golbener Figuren. Sie goffen Fifche, welche Schuppen hatten, die abwechselnd von Gold und Silber waren, Papageien, bie ben Ropf, die Bunge und die Febern bewegen konnten, Affen mit beweglichem Ropf und Fuß, die eine Spindel in der Sand fuhr= ten; fie faßten Ebelfteine in Golb und Silber. 3hr Ambog und Sammer mar aus Stein. Die Geschicklichkeit ber mexicanischen Goldschmiebe geht namentlich aus bem Berzeichniß ber Roftbarkeiten hervor, welches Ferbinand Cortez an Raifer Rarl V. fenbete; man fah barunter zuvorberft zwei Raber zu 10 Palmen Durchmeffer, bas eine von Gold mit bem Bilbniffe ber Sonne, bas andere von Silber mit bem Bilbe bes Monbes, und mit Figuren von Thieren ver-Ferner ein golbenes aus fleben Studen beftebenbes Baleband, worinnen 183 fleine Smaragben und 232 fleine Rubine gefaßt waren und wovon 27 fleine Gloden von Golo nebft etlichen Bet-Ien berabbingen. Gin anderes, fleineres Salsband aus vier Studen. Gin holgerner, mit Gold belegter und mit Gbelfteinen gezierter Belm mit 25 fleinen Golbalocken; ftatt bes Reberbuiches biente ein gruner Bogel, beffen Augen, Schnabel und Fuge von Gold maren. -Ein golbenes Armband. Ein Scepter, an ben Seiten mit golbenen Ringen und Berlen eingefaßt. Bier Dreigade mit bunten Febern und Spigen von Berlen, die mit Goldbrath angeheftet maren. fchiebene Schuhe von Rebhaut, mit Golbbrath genaht und mit Sohlen von Stein. Besonders kunftlich war ein Schild von Golz und Leber, mit baran hangenben fleinen Gloden, in ber Ditte mit Goldplatten bebeckt, worauf bas Bilb! bes Rriegsgottes gefchnitten mar, bas mit ben Ropfen eines Lowen, Tigers, Ablers und einer Gule umgeben war, beren Felle bie naturliche Farbe zeigten. Bier und zwanzig Schilbe von Golb und Perlen mit Febern, vier andre von Febern und Gil-Aus Gold gegoffen waren vier Fische, zwei Enten, mehrere Bogel und zwei Seeniuscheln. Gin großes Crocobill war mit Golb-Man fah barunter ferner einen großen und faben überivonnen. mehrere fleine mit Gold verzierte Spiegel, Migen und Kronen von Febern und Gold, mit Berlen und Ebelfteinen vergiert, Feberbufche, Facher. Alle biefe Begenftanbe maren mehr ber Arbeit als ber Roftbarteit bes Stoffes wegen zu ichaben und bie fpanifchen Golbichmiebe fonnten bas Verfahren bei ben Arbeiten aus gegoffenem Detall nicht begreifen und erklaren. (Clavigero I. 574.)

#### Spinnen und Weben

ber Pflanzenfasern und Wolle brachten die weißen Gerrscher ebensfalls ben Ureinwohnern zu. Man benutzte dazu zuwörderst die Baumswolle, die auch den heutigen Indianern bekannt ist, dann die Bergspalme und Alosarten. Man verwendete in Mexico serner die Federn und die Haare der Haasen und Caninchen, in Chile die Wolle des Chilihuenque, wozu man zwei Arten Webstühle hatte; die eine Art war in verticaler Stellung und hieß daher Uthalgue (uthalen heißt gerade); die andere näherte sich der europäischen Korm und hatte anstatt des Kammes eine Walsschribbe. Noch jetzt hat daher die chilessische Sprache besondere Worte für alle Theile des Websstuhles und sur alle zur Bearbeitung der Wolle nothwendigen Gegenstände und Werkzeuge. (Molina S. 17.)

Die Mexicaner kannten die Spindel und ben Webstuhl \*) ebenfalls und fertigten aus Baumwolle überaus große und kostbare Gewebe, die so fein waren wie die hollandische Leinwand. Sie webten in
diese Zeuge Blumen und Thiere von allerlei Farben. Sie durchwebten die Baumwolle mit Febern und stellten so Mantel, Rocke,
Bettvorhänge, Fußbecken her, die eben so weich als schon waren.
Die feinsten Haare vom Leibe der Caninchen und Haasen färbten
ste und spannen Fäden daraus, die zwischen die Baumwolle eingewebt und besonders als Winterrocke von den Vornehmen benutzt
wurden.

Die Pflanzenfasern ber beiben Aloearten Bati Quegolichtli gasben einen Stoff, ber unserem Flachs nichts nachgiebt, während die Bergpalme ben hanf ersetzte. Man legte die Blätter in's Wasser, reinigte sie, trocknete sie bann an der Sonne und brechte sie so lange, bis sie zum Spinnen taugten.

Man fertigte aus ben Blattern ber Bergpalme auch fehr feine Decken von verschiebener Farbe und Matten aus bem im See haufig wachsenben Schilfe.

Die Nahnabel fertigten bie Mexicaner aus ben Stacheln ber Aloe. Die Chilener kannten fie ebenfalls.

Hierher gehort auch eine Art von Kunstfertigkeit, die Febermofaik, die ben alten Mexicanern ganz eigenthumlich war und die noch gegenwärtig von den Nachkommen wie von den europäischen Erben berselben eifrig betrieben wird. Das Land brachte eine Wenge der schönsten, in den herrlichsten Farben prangenden Bogel hervor und die Federn derselben benutzten ste zu Gerstellung von

<sup>\*)</sup> Der in ber Mendoga'schen Sammlung bargestellte Bebftuhl liegt borigontal auf bem Boben auf.

allerlei Schmudfachen, Kronen, Halbfragen, Rleibern, Deden; fie zogen beshalb eine Menge bunter Bogel, namentlich bie Colibriarten.

Sollte eine folche Arbeit unternommen werben (fagt Clavigero 1. 561.), fo gefellten fich etliche Runftler gufammen und wenn fie über bie Beichnung einig waren, fo bestimmten fie bas Daas und bie Berhaltniffe und jeder übernahm nun ein Stud bes Bangen. Sie maren bei ber Arbeit fo mubfam und unverbroffen, bag oft ein ganger Tag verging, ehe ber Runftler eine Feber einsette. Balb versuchte er die eine, bald bie andere, bald von ber einen, balb von ber anbern Seite, bis fich eine fanb, bie an bem bestimmten Blabe bie gehorige Wirfung that. Wenn jeber Runftler fein Stud fertig batte, versammelten fie fich wieber, um bas Bange gusammen gu fegen. Bar ein Stud zufälliger Beife nur im Beringften in Unordnung gerathen, so ward es von Neuem gemacht, bis es ohne Tabel ausgeführt mar. Sie hielten die Febern mit fleinen Rangen. um ihnen ja nicht ben geringften Schaben guzufugen, und flebten fie mit einem leimartigen Stoffe auf bem Grund feft. Dann festen fe bie Stude auf einer fleinen Platte ober Safel von Rupfer gufammen und brudten die Febern fo lange fanft nieber, bis die Oberflache bes Bertes eben fo glatt ausfah, als mare fie mit bem Pinfel gemalt worden.

Diese Art Arbeit kam nach ber Eroberung bes Landes burch die Spanier in Verfall, wohl aber erhielt sich eine andere Art. Man fertigte Decken und Stoffe aus Baumwollensaben und faste in diese die bunten Federn. Die einsachste Art sind die Federkronen, bergleichen auch jetzt noch bei den Indianern des Sudens und des Nordens vorkommen. Das Flechtwerf ist sehr dauerhaft und die Federn sitzen ganz fest darinnen. Ich besitze eine Decke, eine Art Brustlat, deren Grund aus scharlachrothen kurzen Federn besteht. Das obere Ende ist mit einem zollbreiten Streisen schoner schwarzer Federn eingefast. In der Mitte ist ein Ornament von dieser Gestalt bessen Spitzen hellblau, während das übrige gelb ist. Darunter solgen zwei gelbe zollbreite Streisen, an der sich

unten eine blaue und gelbe und zuletzt eine schwarze breite Kante befindet. Das Ganze ift 20 Boll lang und 12 Boll breit und an den Seiten mit weißen Federn eingefaßt. Ein besonders prachtvolles Denkmal dieser Art Arbeit, die jedoch aus dem Anfange des vorigen Jahrhunderts stammt, wird in dem Königl. Schlosse Morithung bei Dresden ausbewahrt. Es besteht aus einem vollständigen Himmelbett, mehreren Tapeten und drei Stühlen und zeigt die reizendsten Muster in den herrlichsten Schattirungen.

Unter ben mericanischen Merkwurdigkeiten, welche Cortez im Jahre 1519 an Rarl V. schickte, befanden fich viele Feberarbeiten,

bann aber auch Stude, in welche einzelne Ornamente aus Febern eingewebt waren, so wie ganz baumwollene Mantel, die theils ganz weiß, theils bunt, weiß und schwarz, roth, grun, gelb und blau, auswendig zottig und rauh, wie Fell, innen aber ganz glatt und ohne Farbung waren. Die Farben ber Baumwolle waren sehr schön und lebhaft.

Bu ber Farbung ber Baumwolle und anderer Stoffe benutten bie alten Mexicaner nicht allein die Cochenille, beren Bucht wir bereits kennen lernten, sondern auch mancherlei Pflanzenstoffe, namentslich ben Rokou, Bixa orellana zum Rothsärben, und den Indigo \*), bessen altmexicanischer Name Linhquillpigahuac war. Die alten Chistenen bedienten sich zur Beize für ihre Färbestoffe eines alaunhaltigen

Gefteins, bas man Bolcura nannte. (Molina G. 19.)

Die alten Mexicaner verstanden ferner die Bearbeitung des Leders, das sie namentlich zu ihren Sandalen benuten und deffen Bearbeitung die heutigen nordamericanischen Indianer ganz gut verstehen, indem sie hie hirschifelle nit heißem Wasser enthaaren, dann mit dem Behirn der Thiere tuchtig durchkneten, endlich aber dieselben auf beiden Seiten über angezündetem faulem holze rauchern. (Gerstäcker Streifzüge in N.=America II. 260.)

### Die Bearbeitung der Steine

war zu großer Volltommenheit gebiehen; fie benutzten die Geschiebe bes Nephrit zu Axiklingen, aus bem Schwefelties schliffen fie Spiegel, aus bem Obfibian schlugen fie Klingen fur Meffer, Meisel, Lanzen und Pfeile. Sie benutzten die kleinen Ebelfteine fur ihren Schmuck und die Felkarten zu herstellung ihrer Gebäube.

Die Arbeiter, welche Mefferklingen aus Igli ichlugen, waren fo geubt wie bie europaischen Feuerfteinschläger. Gin Mexicaner konnte

in einer Stunde über hundert Stud Mefferflingen liefern.

Die Gelsteinarbeiter benutten Smaragbe, Amethysten, Carneole, Türkisse und andere Steine. Die Smaragbe waren so gemein, daß jeder Abelige und Bornehme beren besaß, und keiner starb, ohne daß man ihm an der Lippe einen besessige, der ihm statt des herzens dienen sollte. Ms Cortez das erste Mal nach Europa zurudkam, brachte er fünf Smaragde mit, welche auf 100,000 Ducaten geschätzt wurden, und zwei Smaragdgesäße, die an 300,000 Ducaten werth waren. Die mexicanischen Steinschneiber verstanden es, jedem Edelstein die beliebige Form und Politur zu geben, auch Figuren hineinzugraviren. (Clavigero I. 570.)

<sup>\*)</sup> Bie A. v. humboldt (Essay politique Liv. IV. Ch. 10.) nachges wiesen hat.

Aus Marmor, Jaspis, Basalt und Mabaster fertigte man Statuen und Reliefs, beren technische Bearbeitung nichts zu wunschen übrig laßt, und bazu bedienten sie sich nur fteinerner und bronzener Werfzeuge. Sie bearbeiteten fur ihre colosialen Bruden ungeheuere Steinmaffen und benutten zur Berbindung berfelben ben Kalt, versstanden auch Bogen herzustellen.

Der Topferkunft ber alten Americaner haben wir bereits gedacht. Sie brannten aus Erbe vorzügliche Biegelsteine, die fie in ber Baukunft anwendeten. Die Erdbauten betrachten wir spater.

### Die Wafferbauten

ber alten Mexicaner gehoren mit zu ben merkwürdigsten Denkmalen ihrer Cultur, vor Allem ber große Damm von Mexico, ber nach ber gewaltigen Ueberschwemmung ber Stadt im Jahre 1446 von Montezuma aufgeführt wurde, um künftighin das Wasser von ben Wohnstätten abzuhalten. Dieser Damm bestand aus zwei Reihen Pfahlen, die in ber Mitte mit Steinen und Sand ausgefüllt waren; er war neun Meilen lang und elf Ellen breit und wurde in kurzer Zeit hergestellt. (Clavigero I. 262.)

Nicht minder großartig waren die zwei Wafferleitungen, die auf einem durch den See gezogenen Damm liefen. Die Waffer-leitung selbst war aus Stein und Mortel gebaut, funf Fuß hoch und zwei breit und zwei Meilen lang. Das Wasser lief zur Zeit nur in der einen, indessen die andere gereinigt wurde. In der Rabe der Stadt theilte sich der Wasserstrom in mehrere Arme, um die Brunnen der königlichen Balaste und die übrigen Wasserbehalter zu speisen. (Clavigero I. 567.)

Bemerkenswerth ift ferner, bag bie Mexicaner fur bie Auswahl ber Golzer bei ihren Bauten große Sorgfalt trugen, und namentlich baß fie schon eine gewisse, regelmäßige Benutung ber Balber eingeführt hatten, ber zu Volge genau bestimmt wurde, wie viel Golz

im Laufe eines Jahres gefallt werben burfte.

# Das Familienleben

ber alten Ureinwohner von America glich bem ber heutigen freien Indianer. Der Mann war ber Mittelpunct, um ben sich Alles brehete, und ber Frau lag die meiste Arbeit ob, ihre Stellung war eine sehr untergeordnete. Die Stellung der Frauen bei den durch die weißen Herscher unterjochten Americanern war eine gunstigere und durch Gesetz geschützt, und der Abschluß der Ehe durch gewisse Gebräuche geseiert, die jedoch bei den verschiedenen Stämmen des mexicanischen Reiches mannichfache Abweichung erlitten. Allgemeine Sitte war es, daß der Mann mehrere Frauen haben durste, d. h. so viele er ernähren konnte.

Bei ben Otomies war es Sitte, daß der junge Mann mit dem Madchen seiner Wahl schlief; gestel sie ihm in der ersten Nacht nicht, so trennte er sich wieder von ihr, fand sie aber seinen Beifall, so blieb er den ganzen folgenden Tag bei ihr und durfte sie fortan nicht wieder verlassen. hierauf folgten 20—30 Tage der Enthaltsamkeit und Buße, während welcher sie sich sleißig badeten und Blut abzapsten.

Bei ben Mixteten band man bie Mantelzipfel ber Brautleute zusammen, schnitt ihnen einige Loden ab und ber Brautigam trug

bann feine Braut eine furge Strede auf bem Ruden fort.

In Ichcatlan war die Ehe unter ben unmittelbaren Einfluß ber Sotter gestellt. Ein Mann, der ein Weib nehmen wollte, begab sich zu den Brieftern, welche ihn zum Tempel suhrten, ihm vor dem barin verehrten Gotterbilde eine haarlocke abschnitten und ihn sodann dem Bolke mit den Worten: "Dieser Mann wunscht eine Frau zu nehmen" vorstellten. Der Mann stieg dann vom Tempel herab und bas erste ledige Frauenzimmer, das er antras, ergriff er als die ihm von Gott bestimmte Gattin. Mädchen, die keine Luft hatten, ihn zu

beirathen, buteten fich, bem Tempel nabe zu fommen.

Im Allgemeinen aber wurden die Eben nie ohne Beiftimmung und ausbrudliche Einwilligung ber Eltern geschloffen. Sobn 20 bis 22 Jahre und ein Mabchen 16 bis 18 erreicht batte. bachte man an ihre Berheirathung. Die Aeltern fuchten bem Sohne eine angemeffene Braut, bevor fle jeboch weitere Schritte thaten, mußten bie Bahrfager aus ben Geburtstagen ber Brautleute ben funftigen Erfolg ber Che erforichen. Waren bie Beichen ungunftig fur bie Erlefene, fo gab man bie Abfichten auf biefelbe auf und fuchte eine andere aus. Wenn nun ein gunftiger Ausspruch erfolgt mar. fo ward bei ben Eltern bes Mabchens burch gewiffe Beiber, Cibualtanque, Freiwerberinnen, angehalten. Die alteften und ehrwurdigften Frauen aus ber Familie bes Brautigams übernahmen biefen Auftrag. Das erfte Mal gingen fie um Mitternacht in bas Saus bes Mabdens, brachten ihren Eltern Gefchente und hielten auf ehrfurchtsvolle Beise um ihre Sand an, worauf benn, unter Unfuhrung mancher Scheingrunde, allemal eine abschlägige Untwort erfolgte. Nach einigen Tagen tamen bie Beiber wieber und wieberholten ihre Berbung und unterftutten fie mit allerlei Grunben. Sie ftellten ben Rang unb bas Bermogen bes jungen Mannes bar, melbeten, mas er ber funftigen Frau zum Leibgebinge bestimmt habe, und erkundigten fich auch, was fie jum Beirathsgut mitbringen wurde. Nun antworteten bie Eltern, daß fie vorerft ihre Bermandten und Freunde um Rath fragen, auch die Befinnung ihrer Tochter erforschen mußten, bevor fie eine bestimmte Antwort abgeben konnten. Die Eltern ließen hierauf burch andere Frauen ibre Entschliegung an Die Familie bes Brautigams melben.

3

War nun eine bejahenbe Antwort erfolgt, fo wurde ber hochzeittag angefest. Die Eltern ermahnten zunachft ihre Tochter gur Treue und jum Gehorsam gegen ihren Mann und zu einem Lebensmanbel, ber ihnen Chre mache; bann brachten fle biefelbe unter zahlreicher Begleitung und mit Dufif nach bem Saufe ihres Schwiegervaters; war fie von Abel, fo trug man fie auf einem Tragfeffel. Der Brautigam und feine Eltern empfingen fie an ber Sauetbur mit vier Sackeln, welche vier Weiber trugen. Bei ber Aufammenfunft brachten Braut und Brautigam fich einander Rauchermert, alsbann nahm ber Brautigam die Braut bei ber Sand und fuhrte fie in bas gur Cochzeit zubereitete Bimmer. Beibe festen fich auf eine neue, funitlich gewirfte Dede, welche mitten im Bimmer und nabe am brennenben Feuer ausgebreitet war. Darauf tnupfte ein Priefter einen Bipfel vom Rleibe ber Braut mit bem Mantel bes Brautigams zufammen und dieß galt als die eigentliche feierliche Cheverbinbung. \*) Die junge Frau machte etliche Rreife um bas Feuer und fehrte bann wieber nach ihrer Dede gurud, worauf fie und ber Brautigam ben Gottern Ropalgummi opferten und fich gegenseitig beschenkten. Es folgte nun die Dablzeit; bas junge Chepaar ag auf ber Dede und reichte fich wechselsweise bie Biffen, fo wie auch ben anbern Baften. Go wie ber Aloewein, ber reichlich gefpenbet murbe, feine Birfung that, begaben fich bie Gafte in ben Gofraum, um gu Das neue Chepaar aber blieb vier Tage und vier Nachte im Bimmer, bas fie nur berliegen, wenn naturliche Beburfniffe fie bagu zwangen ober wenn fie ben Gottern Beihrauch und Speife opfern wollten. Diese vier Tage brachten fie mit Beten und Gingen gu, fie trugen babei neue Rleiber und bie Sinnbilber ber Botter, welche fie vorzugeweise verehrten, und vermieben jebe unanftanbige Sandlung. Ihre Lagerftatte bestand in ben vier Nachten aus amei Schilfbeden, welche bie Briefter aufbreiteten, um bie Che gu beiligen, und bie mit fleinen Bettiuchern, gewiffen Febern und in ber Mitte mit einem Ebelftein geschmudt waren. Un ben vier Eden bes Bettes maren Rohr und Aloeftacheln hingelegt, womit fich bie jungen Leute gur Chre ber Gotter Blut aus Bunge und Ohren Die Che burfte erft in ber vierten Nacht vollzogen werben, wenn fie nicht schwere Ahnbung ber Gotter auf fich gieben wollten. Den folgenden Morgen babeten fie, zogen neue Rleiber an und bie eingelabenen Gafte fcmudten ihre Ropfe mit weißen und Ganbe und Buge mit rothen Febern. Das Fest ward bamit beschloffen, bag man Die Bafte mit Rleibern beschenfte. Dann brachte man bie Deden Betttucher, bas Robr und bie ben Sausgottern vorgefesten Egmaaren

<sup>\*)</sup> Die 62. Tafel ber Menboza'schen Sammlung (bei Kingsborough Antiquities of Mexico Th. I.) stellt biese Geremonte bar.

nach bem Tempel.\*) — So sehen wir, wie die weißen herrscher bei dem Abschluß der wichtigsten Berbindung im Familienleben sofort ihren Ginfluß durch ihre treuesten Diener, die Priester, bewahren. Diese Feierlichkeit fand jedoch nur bei der Vermahlung mit der ersten Frau Statt, die auch im Hauswesen die vornehmste Stelle einnahm.

Die Behandlung ber Frauen war im Allgemeinen sehr milb und diese Milbe hat sich noch bis jest in Mittelamerica bei den Trummern der alten Reiche erhalten; es erscheint dies als andauernde Folge der alten Civilisation um so mehr, wenn wir uns der barbarischen Behandlung der Frauen bei den Bewohnern der Urwälder erinnern. \*\*)

Die Che ftanb unter bem Schute ber Befete und ber Mann burfte feine Frau, felbft wenn er fie auf bem Chebruch ertappte, nicht felbft tobten. Gefchab bieg bennoch, fo mußte er fterben, weil er ber Gewalt ber Obrigfeit vorgegriffen hatte. Das Gefet aber bestrafte ben Chebruch ohne Gnabe am Leben. Der Chebrecher marb gesteinigt oder fein Ropf zwifchen zwei Steinen zerquetscht. Berging fich ein Chemann mit einem ledigen Mabchen, fo ward bieß milber und nicht als Chebruch bestraft, ba man vom Manne nicht fo ftrenge Treue wie von ber Frau verlangte. In Ichcoatlan wurde eine bes Chebruche überwiesene Frau fofort in Stude gerriffen und ihre Blieber an bie anwesenden Beugen vertheilt. In Intepet hatte man fur biefen Ball die uramericanische Sitte beibehalten, nach welcher ber beleibigte Chemann ber Frau Rafe und Ohren abschnitt. In einigen Gegenben bes mexicanischen Reiches murbe ber Mann, ber wieber mit feiner Frau ehelich lebte, nachbem ihre Untreue erwiesen worben, am Leben geftraft.

Ehefcheibung konnte nur nach bem richterlichen Ausspruche möglich werben. Wer von ber Frau geschieben sehn wollte, erschien vor bem Gericht und gab seine Gründe an. Die Richter ermahnten ihn zur Einigkeit und suchten von der Trennung abzureben. Beharrte jedoch der Mann bei seinem Entschluß, so gestattete man ihm, nach Gutdunken zu verfahren, genehmigte jedoch die Scheldung keineswegs durch einen formlichen richterlichen Ausspruch. Trennte sich nun der Mann von der Frau, so durste er sich auch niemals wieder mit ihr verbinden. \*\*\*)

Biutschande mit ben nachsten Verwandten wurde mit Aufhängen bestraft. Seirathen zwischen Stiefgeschwistern waren erlaubt. Ein Mann burfte die Witwe seines verstorbenen Bruders nur bann beirathen, wenn Kinder vorhanden waren, für beren Erziehung noch zu

\*\*\*) Intereffant ift ber Bergleich ber mericanischen mit ben arabischen Sitten in Bezug auf Chescheibung; wgl. C. : B. IV. 150.

3\*

<sup>\*)</sup> Clavigero I. 438.

\*\*) Wafer Voyage S. 157. Molina über Chile S. 91 f.

\*\*\*) Interessont ift ber Reroleich ber mericanischen mit ben

forgen war. An einigen Orten herrschte die Sitte, daß die Abeligen ihre verwitweten Stiefmutter heiratheten, wenn ber Bater keine Kinder mit ihnen gezeugt hatte. In den hauptstädten Mexico und Tezcuco war dieß jedoch streng untersagt.

Unnatürliche Laster wurden an gewöhnlichen Leuten mit bem Strange, an Brieftern mit dem Feuertode bestraft. Unehelicher Umgang mit ledigen Frauen war strassos, Aupplerinnen aber brannte man auf öffentlichem Markte die Haare mit fiesernen Fackeln ab und bestrich ihnen den Kopf mit Bech. Ein Mann, der Frauenkleider anlegte, und eine Frau, die sich als Mann verkleidete, wurden geshangen. \*)

Bei ber Geburt ber Rinber fanden mancherlei Feierlichkeiten Statt, die wir bei ben Nationen gefunden haben, welche bon activen Stammen beherricht werben, wie bei ben Neufeelandern (C. G. IV. 305.). Die Bebamme schnitt gleich nach ber Geburt bem Rinbe die Nabelschnur ab, vergrub die Nachgeburt, badete bas Rind und fagte zu ihm: "Rimm biefes Baffer bin, benn bie Gottin Chalchiubcurie ift beine Mutter. Dochte biefes Bab bich von allen im Dut= terleibe empfangenen Unreinigfeiten faubern, bein Berg reinigen und bir ein gutes, volltommenes Leben verschaffen." Darauf manbte fie fich mit ihrem Gebet an die Gottin, bat fie in abnlichen Ausbruden um biefe Onabe, nahm wieber Baffer in bie rechte Sant und benette Mund, Ropf und Bruft bes Rinbes bamit. Nachbem fie bas gange Rind gebabet, fprach fie: "Mochte ber unfichtbare Gott fich boch herablaffen, bich von allen Gunben und Unreinigkeiten gu reinigen und von allem Unglud zu befreien." Dann fuhr fie fort: "Liebes Rind, bie Gotter Ometructli und Omecibuatl haben bich im Simmel geschaffen und auf die Erbe herabgefandt: aber wiffe, bag bas Leben, in welches bu jest trittft, traurig, mubfelig und voll Elend ift, und bu wirft nicht im Stande fein, bein Brot ohne Arbeit Bott ftebe bir in ben vielen Wibermartigkeiten bei, bie auf bich warten." Die Ceremonie fchlog mit Gludwunschen an bie Eltern und Bermandten bes Rinbes. War es ber Sohn eines Ronigs ober fonft eines vornehmen Mannes, fo tamen bie Unterthanen berbei, ihre Gludwunsche bem Bater abzustatten, eine Sitte, die wir bereits bei ben Abiponern gefunden haben (C.=G. II. 84.).

Nach bem ersten Babe zog man die Bahrsager über bas funftige Geschlic bes Kindes zu Rathe und man zeigte ihnen zu biesem Bwede Tag und Stunde der Geburt an. Sie untersuchten das Zeischen bes Tages und bas herrschende Zeichen der Beriode von dreiszehn Tagen, darein der Tag siel, oder wenn es um Mitternacht geboren worden, das Zeichen des eben beschlossenen und wieder angefangenen Tages. Hierauf stellten sie ihre Betrachtungen an, aus

<sup>\*)</sup> Clavigero I. 485.

benen ber Ausspruch bervorging, ob bem Rinde Glud ober Unglid bevorfteben werbe. War Unglud angefagt und war ber funfte Tag nach ber Geburt, wo ein zweites Bab Statt fanb, ebenfalls ein ungludlicher, fo half man fich bamit, bag man bie Geremonie bis gu einem gludlicheren Zeitpuncte binausichob. Das zweite Bab fanb mit noch großerer Feierlichfeit als bas erfte Statt. Es wurden alle Freunde, Bermandte und etliche junge Anaben eingelaben, bie, wenn Die Eltern wohlhabend maren, mit einer reichen Dablzeit bewirthet und mit Rleibern reich beschenft wurden. Beborte ber Bater gum Solbatenftanbe, fo fertigte er zu biefer Feierlichkeit einen fleinen Bogen, vier Pfeile und ein fleines Rleib. Die Landleute, Sanbwerter ober Runftler ichenkten ihrem Rinbe bann Nachbilbungen ihrer Bertzeuge im verfleinerten Daasftabe. Die Mabchen erhielten gleidermafen Rleiber, fleine Spinbeln und Webewerfzeuge. Es wurden viele Kadeln angezundet, Die Bebamme trug bas Rind im gangen Behofte umber und legte es bann auf einen Saufen Blatter vom Bafferschwertel, bicht an eine fur biefen 3weck mitten in ben Bof aefente Wanne mit Baffer, jog bas Rind aus und fprach bann: "Dein Rind, Die Gotter Omemeteuctli und Omecibuatl, herren bes Simmels, haben bich in biefe ungludliche Welt gefandt; nimm biefes Baffer bin, welches bir Leben geben foll." Nachbem fie nun Munb, Bruft und Ropf bes Rinbes wie beim erften Babe benett hatte. babete fie ben gangen Rorper und rieb alle Glieber, mit ben Borten: "Bo bift bu, Unglude? In welchem Gliebe ftedeft bu? Entferne bich von biefem Rinde." Darauf hob fie es auf, bot es ben Got= tern bar und flebete biefe an, bas Rleine mit allen Tugenben ausaufchmuden. Das erfte Bebet mar an die genannten Berren bes himmels, bas zweite an bie Gotter bes Baffers, bas britte an alle Gotter und bas vierte an bie Sonne und Erbe gerichtet. Sie fprach: "D Sonne, Bater von Allem, was auf ber Erbe, unfer aller Mutter, lebt, nimm biefes Rind und beschute es als beinen eigenen Sobn und (- wenn ber Bater Solbat mar -) ba es zum Kriege geboren ift, fo mag es auch barin fterben; inbem es bie Ehre ber Gotter vertheibigt, fo wird es im himmel alle bie Gludfeligfeiten genießen, welche benen bereitet find, die ihr Leben fur eine fo gute Sache aufopfern." Darauf gab fie bem Rinbe bie Bertzeuge feines tunftigen Beruft mit einem Gebete an ben Schutgott berfelben in bie Banbe. Benn bieg Baffen maren, fo wurden fie im freien Felbe, friedliche Bertzeuge und weibliche Berathe aber unter bem Steine, auf weldem ber Mais gemablen murbe, vergraben.

Bevor man jedoch bem Kinde die Gerathe seines kunftigen Berufes in die Sande legte, fragte die Gebamme die eingeladenen Knaben, wie das Kind heißen sollte, worauf diese ben Namen, den ihnen
ber Bater vorher genannt, ansagten. Hierauf wurde das Kind angetleibet, in die Wiege gelegt und von der Bebamme die Gottin ber

Biege, Jacateuctli, gebeten es zu warmen und in ihrem Busen zu bewahren; auch ber Gott bes Schlafes, Joalteucli, wurde um feine

Bunft angeflebet.

Die Namen ber Anaben waren meist Thieren, die ber Mabchen ben Blumen entnommen, jedoch nie ohne die Traume der Eltern und ben Rath der Wahrsager zu berückschitigen. Eben so nannte man Anaben auch nach den Zeichen ihres Geburtstages, eine Sitte, die besonders den Mixteken eigen war, ober nach besonderen Umftanden, die sich bei ihrer Geburt zugetragen. So ward einer der vier Haupter der Bepublik Alascala zur Zeit der Ankunst der Spanier Citslalpopoca, rauchender Stern genannt, weil dei seiner Geburt ein Comet am himmel sichtbar war. Die Anaben hatten meist nur einen Namen, später ward noch ein zweiter hinzugefügt, der ihren Handlungen und Eigenschaften entnommen war. So erhielt Montezuma I. wegen seiner Tapferkeit den Beinamen Ihuacamina und Alacalli.

Nachbem bie religibsen Taufceremonien vorüber waren, wurde eine Mahlzeit gegeben, die sich nach den Vermögensumständen der Eltern richtete und wobei der reichlichere Genuß geistiger Getränke verstattet war, weil die Gäste in dem Privathause verweilten und Störung der öffentlichen Ruhe nicht zu befürchten war. Die Fackeln mußten ganz außbrennen und während der vier Tage zwischen der ersten Tause und der Namengebung durste das heerdseuer durchaus nicht ausgehen, weil ein Versehen der Art Günde, linglud gebracht haben wurde. (Clavigero I. 434.)

Diefe Luftbarfeiten wurben mieberholt, wenn bas Rind von ber Bruft entwohnt warb, was gemeiniglich im britten Jahre Statt fand.

Bei ben alten Beruanern waren ahnliche Gebrauche, außerbem aber die Sitte, daß man ben Kindern, nachdem sie das erste Lebensjahr zurückgelegt hatten, das Haar abschnitt, wobei ein Naca genanntes Vest Statt fand. Die Freunde kamen zusammen, einer nach dem andern schnitt dem Kinde eine kleine Locke ab und überreichte ihm irgend eine Gabe; darauf erhielt es seinen Namen, der irgend einem merkwürdigen Umstand entwommen wurde, der dem Kinde an diesem Tage wiederfahren war. So war der siebente Inca Nahuar Huacar, Blut-Weiner, genannt worden, weil an diesem Tage ein Tropfen Blut seinen Ausgen entfallen war, und Huascar, der vierzehnte Inca, hatte seinen Ramen von Huasca, Goldbette, weil ihm die Evelleute am Nacatage einen solchen Schmuck überreicht hatten. (Stevenson travels in south America I. 349.)

Die Wiegen ber gemeinen Leute waren so eingerichtet, wie fte noch bei ben meisten americanischen Indianern im Gebrauche find. Sie bestanden aus einem Bret, auf welchem bas Kind befestigt war und wodurch die seiteme Werunstaltung des Schädels hervorgebracht wurde, die wir an den Tobienköpfen der Altamericaner massenehmen. (S. C.-G. II. 85. u. Morton orania americana S. 116. Wafer S. 158. Dazu Mondoza's Samulung.)

Die Erziehung ber Jugend war Gegenstand ber besonderen Aufmerksamkeit und war barauf berechnet, ben Kinbern Chrfurcht

für bie Inflitutionen bes Landes einzuflogen.

Die ersten Jahre blieben bie Kinder an der Bruft der Mutter, bie nur durch Krankheit bestimmt werden konnte, demfelben eine Amme zu geben, welche mit der größten Sorgfalt ansgewählt wurde. Man bemühete sich, die Kinder schon im zartesten Alter an Hunger, Sitze und Kalte zu gewöhnen und ihre Körper abzuhärten. Bor Allem prägte man benselben Chrsurcht gegen die Eltern und gegen die Götter ein und begann diese Lehren schon mit dem fünsten Jahre vorzutragen. Abelige Kinder wurden in öffentlichen Seminarien erzogen, welche unter der speciellen Aufsicht und Leitung der Priester kanden.

Die Kinder schliesen auf einer leichten Decke und bekamen nicht mehr zu effen, als zur Erhaltung des Lebens unumgänglich nothwens big war, und keine andere Kleidung als die Schaamhaftigkeit erforberte. Go wurde die zarte Haut der Kleinen an die Einwirkung der Atmosphäre gewöhnt. Die Eltern machten die Kinder mit der Verehrung der Götter bekannt und unterrichteten sie in den Gebeten, mit denen die Götter angerusen wurden. Sie führten sie in die Tempel und zeigten ihnen die heiligen Gebräuche. Sie prägten ihnen Abscheu vor Laster, Bescheidenheit im Betragen, Achtung für höhere Personen und Liebe zur Arbeit ein. Bor Allem aber sah man strong daraus, daß sie stelle die Wahrheit redeten. So wie man sie auf einer Lüge ertappte, wurden sie mit Aloedornen in die Lippen gestochen. Nähechen, welche die Neigung zeigten, außer dem Hause umher zu laufen, band man die Tüße zusammen. Ungehorsame oder zänklische Knoben wurden mit Ressell gepeitscht oder auf andere Art gestraft.

Der Solbat nahm seine Anaben mit in bas Feld, um fte an triegerische Scenen zu gewöhnen und die Furcht vor Gefahren aus ihrer Seele zu verbannen. Der Landmann unterrichtete seine Sohne zeitig im Feldbau. Die Mädchen lernten die Weberei und das Spinnen und mußten fleißig baben, um stets reinlich und gefund zu bleiben. Man erhielt überhaupt Mädchen wie Anaben in steter

Thatialeit.

Das Grziehungsspftem ber alten Mexicaner ift auf fteben Gemalben ber Sammlung von Menboza bilblich bargeftellt \*). Man fleht hier bas Kind in der Wiege, Kinderbeschäftigungen, einen funfjahrigen Knaben mit dem Nater zu Markte ziehen und bereits sein Weines Bundel tragen. Ein Madchen von eben dem Alter wird im

<sup>\*)</sup> Kingsborough antiqu. of Mexico I. Taf. 58 - 64. Das Alter ber Kinder in burch beigefeste blane Kreife angebentet.

Spinnen unterrichtet. Ein Knabe von feche Jahren muß bie Daisahren, welche auf bem Marktplate zu Boben gefallen find, auflesen.

Die 59. Tafel zeigt einen fiebenjahrigen Anaben, ben ber Bater im Fischfang, und ein Mabchen, welches die Mutter im Spinnen unterrichtet. Achtjahrige Anaben werden mit Strafe bebroht, weil sie ihre Schuldigkeit nicht thun wollen. Ein ungelehriger Anabe von neun Jahren wird mit Aloebornen gestochen, eine Strafe, welche eine Mutter an einem Mabchen von gleichem Alter vollzieht. Ferner erscheint Anabe und Mabchen von zehn Jahren, welche mit Ruthen

fur ihre Wiberfpenftigfeit beftraft werben.

Die 60. Tafel zeigt Kinber von 11 bis 14 Jahren. Zwei Båter zwingen ihre Knaben, die keine Luft zur Besserung zeigen, ben Dampf von Chilli und großem Pfesser in die Nase zu ziehen. Einen andern läßt der Bater einen ganzen Tag gebunden auf dem Misthaufen schmachten, und ein zwolssähriges Maden muß einen ganzen Tag und eine Nacht auf der Straße herumgehen. Ein vierzehnsähriger Knabe muß ein mit Rohr beladenes kleines Schiff führen und ein Mabchen desselben Alters für ihre Mutter Mais mahlen, während ein anderes an den Webestuhl gebracht und ein Knabe zum Fischen angehalten wird.

Die nachste Tafel zeigt bie Beschäftigungen vom 15. Jahre an. Der Bater übergiebt seinen Sohn einem Briefter, um ihn in ben Religionsgebrauchen zu unterrichten, und einen andern einem Offizier,

um ihm bas Kriegehandwerf beizubringen.

Die 63. Tafel zeigt bie Beschaftigungen ber Jugend in ben Seminarien; fie kehren ben Tempel, schaffen Zweige und Pflanzen zur Ausschmudung herbei, fertigen Site von Rohr und tragen holz zu bem Feuer und Steine zur Ausbesserung bes Tempels. Die Bestrafungen ber Junglinge werden ebenfalls dargestellt und sie bestehen vornamlich in Stichen mit Aloedornen in verschiedene Theile bes Körpers. Ginen Jungling, ber ein Liebesverständniß mit einem Madchen gehabt, werfen zwei Briefter Feuerbrande an den Kopf. Ginem andern werden die Haare vom Kopfe abgesengt.

Die ersten Miffionare, welche nach Mexico tamen, haben bie Lehren aufbewahrt, welche ber Bater ben Sohnen, die Mutter ihren Tochtern vortrug, und fie verdienen allerdings hier eine Stelle, ba aus ihnen ber Culturftand ber Nation fich gar wohl ermeffen lagt.

"Mein Sohn", sagte ber Mexicaner, "bu bift aus beinem Mutter-leibe, wie ein Huhnchen aus bem Ei, an's Licht gekommen und mußt dich bereiten, wie jenes durch die Welt zu sliegen. Wir wissen nicht wie lange das Ideal, das wir in dir haben, der himmel uns bestigen lassen wird; doch so kurz auch der Zeitraum sein mag, so strebe darnach recht zu leben und bitte Gott dir beständig beizustehen. Er schuf dich, du bist sein Eigenthum. Er ist dein Vater und liebt dich mehr als ich thue. Uebergieb ihm deine Gedanken und wende.

bich Tag und Racht zu ihm mit beinen Seufzern. Berehre bie, welche alter find als bu, und verachte feinen. Gegen Arme und Ungludliche fei nicht ftumm, fondern trofte fie vielmehr. Ghre jeber= mann, besonbere beine Eltern, benen bu Behorfam, Achtung und Dienstgefliffenheit ichulbig bift. Gute bich, bem Beispiele jener gott= lofen Rinber zu folgen, welche, wie bas unvernünftige Bieb, meber ihre Eltern verehren, noch auf ihren Unterricht horen, noch ihren Ermahnungen und Strafen Folge leiften: benn, wer in beren Fußtapfen tritt, wird ein ungludliches Ende nehmen und ploplich und in Berzweiflung babin fterben ober von wilben Thieren gefreffen werben. Spotte nicht, mein Cobn, über alte und unvollkommene Berachte ben nicht, ber einen Fehler ober eine Thorheit begeht, und mache ihm feine Bormurfe baruber, fonbern hute bid, bag bu nicht in benfelben Sehler verfallft, ben bu bei einem andern nicht leiben fannft. Gebe nicht babin, wo bu nicht verlangt wirft, und menge bich nicht in bas, was bich nichts angeht. Suche beine gute Erziehung in allen Worten und Sandlungen zu zeigen. einer Unterredung lege beine Banbe nicht auf einen anbern, rebe auch nicht zu viel und noch viel weniger falle einem anbern in bie Rebe\*). Sorft bu einen Anbern abgeschmactte Dinge bervorbringen und es ift bein Umt nicht, ihn zu beffern, fo fchweige ftill bagu : geht es bich aber an, fo überlege erft, mas Du fagen willft, bamit bein Tabel wohl aufgenommen werbe.

Wenn Jemand mit dir redet, so hore ihn aufmerksam an und bleibe in einer schicklichen Stellung. Spiele nicht mit den Fußen, ober nimm den Mantel in den Mund, spucke nicht zu oft aus, wenn du figest; alle bergleichen Sandlungen zeigen Leichtsinn und schlechte

Erziehung an.

Bei Tische if nicht mit zu viel Gier und laß es dir nicht mersten, wenn dir etwas nicht gefällt. Ueberfällt dich Jemand unversmuthet bei Tische, so theile mit ihm was du haft, und bewirthest du Jemand, so sieh ihn nicht starr und steif an. Beim Gehen siehe wohin du gehest, damit du nicht Jemandem auf dem Leib rennest. Steh'st du Jemand entgegen kommen, so weiche etwas aus, damit er Raum habe vorbeizugehen. Gehe nie vor älteren Bersonen her, wenn es nicht nothwendig, oder sie es dir nicht besohlen. Bei Tisch is und trinke nicht eher als sie, sondern erwarte es mit Anstand, damit du dir ihre Gewogenheit erwerbest. Wenn sie Dir etwas geben, so nimm es mit Dankbarkeit an; ist das Geschenk ansehnlich, so werde dadurch nicht eitel; ist es klein, so verachte es nicht. Werde nicht bose und verursache benen, die dir gewogen sind, kein

<sup>\*)</sup> S. II. 91. uber bie Haflichkeit und Wohlanstanbigkeit ber heutigen americanischen Indianer, die freilich gar sehr von ben Begriffen unfrer Salonlowen abweicht.

Miffallen. Wirft bu reich, so werbe nicht übermuthig und verachte bie Armen nicht; benn eben bie Gotter, welche andern ben Reichthum entziehen, um ihn dir zu geben, werben durch beinen Stolzbeleidigt, nehmen dir die Guter wieder und geben sie andern. Nähre bich durch beine eigene Arbeit; die Speisen werben dir besto lieblicher schweise. Ich habe dich bis jetzt mit meinem Schweise ernährt, mein Sohn, und keine Pflicht eines Vaters verabsaumt; ich habe bich mit allem Nothwendigen versorgt, ohne es andern zu nehnen; thue du nun auch also.

Sage nie eine Unwahrheit, benn Lügen ift eine abscheuliche Sunbe; wenn du dich in der Nothwendigkeit befindest, einem andern das, was du erfahren, mitzutheisen, so sage die reine Wahrheit ohne Zusat. Rede von Niemand übel. Achte nicht auf Anderer Fehler, die du gewahr wirst, wenn es dein Amt nicht ist, sie zu bessern. Sei kein Neuigkeitsträger und spinne keine Uneinigkeit an. Sollst du bei Iemand etwas ausrichten und dieser schimpst in der Size auf den, der dich abschickt, so erzähle eine solche Antwort nicht wieder, suche ihn zu besänstigen und verschweige so viel wie möglich, was du gehört hast, damit du keine Uneinigkeiten anstissest, die dich in der Volge gereuen möchten.

Salte bich nicht langer als nothig ift, auf bem Marktplate auf, benn an folden Orten lauft man bie größte Gefahr allerlei Lafter aufzunehmen.

Wird dir ein Amt angeboten, so stelle dir vor, daß man dich vielleicht durch einen solchen Vorschlag nur versuchen will; nimm es nicht zu geschwind an, wenn du gleich weißt, daß du geschickter dazu bist als ein anderer, sondern entschuldige dich, bis du genöthiget wirst es anzunehmen; besto mehr Achtung wirst du dir erwerben.

Sei kein Verschwender, du erzürnest die Gotter und sie werden bich mit Schande bebecken. Halte dich im Zaum, mein Sohn, und warte bis das Madchen, welches dir die Gotter zur Frau bestimmen, ein gehöriges Alter erreicht; überlasse es ihrer Fürsorge, weil sie Alles gut zu ordnen wissen. Ist die Zeit zu heirathen da, so thue es nicht ohne beiner Eltern Einwilligung, sonst wird es ein unglückliches Ende nehmen.

Stiehl nicht und ergieb bich nicht bem Spiele, sonst macht bu beinen Eltern Schande statt Ehre, welche fie für die dir gegebene Erziehung verdienen. Bist du tugendhaft, so wirst du die Gottlofen baburch beschämen. Nun nichts weiter, mein Sohn, ich habe genug gesagt, um mich der Pflichten eines Baters zu entledigen. Ich wansiche burch diese guten Lehren dein Gerz zu stärken. Weigere dich nicht, sie anzunehmen und handle ihnen nicht entgegen, denn dein Leben und beine Glückseit hängen davon ab."

Dies waren bie allgemeinen Lehren, welche ber Bater bent

Sohne gab, benen, je nach bem Stanbe ber Eltern, noch befonbere Unweisungen beigefügt zu werben pflegten.

Die Mutter aber gab ber Tochter folgende Ermahnungen:

"Meine Tochter, Die bu von meinem Fleifch und mit Schmergen geboren und mit meiner Milch genahrt bift, ich habe dich mit großer Sorgfalt zu erziehen gefucht; bein Bater hat bich wie einen Smarago bearbeitet und polirt, bag bu in ben Mugen ber Manner als ein Juwel ber Tugend erscheinen mochteft. Beftrebe bich feber= zeit aut zu fein, wer wird bich fonft zur Frau begehren? Gin jeber wird bid bermerfen. Dein Leben ift ein mubfeliger, bornenvoller Weg; wir muffen nothwendig alle unfere Rrafte anftrengen, um die Guter zu erwerben, welche bie Gotter bereit find uns zu geben. Bir muffen beswegen nicht faumfelig, fonbern in allen Dingen betriebfam Set orbentlich und bemubt bas innere Sauswesen geborig zu verwalten. Gieb beinem Manne Baffer fur feine Banbe und bade Brot fur beine Familie. Wo bu geheft, ba gehe mit einem bescheis benen und gesetzten Anstande, ohne zu fehr zu rennen. Lächele bie, welche bir begegnen, nicht an; fieh ihnen nicht fteif in's Gesicht, wirf die Augen aber auch nicht beständig umber, von einer Seite zur andern, bamit bein auter Name nicht leibe. Wer bich grußt und bich um etwas befragt, bem ertheile eine hofliche Antwort.

Sei fleißig im Spinnen und Weben, im Nahen und Sticken: burch biefe Kunfte erwirbst bu bir Achtung und zugleich Nahrung und Kleibung. Ueberlaß bich bem Schlaf nicht zu sehr, suche auch ben Schatten nicht immer, sonbern gehe in die freie Luft und ruhe bort ans. Weibische Verzärtelung zieht Mussigigang und andere La-

fter nach fich.

Bei beinen Beschäftigungen hange keinen bosen Gebanken nach, sondern denke an den Gottesdienst und wie du beine Eltern unterstätzen willst. Wenn dich Vater oder Mutter rusen, so warte nicht bis es zum zweiten Wal geschieht, sondern gehe gleich um ihr Bezgehren zu vernehmen, damit du sie nicht durch deine Zögerung versdrießlich machest. Gieb keine trozige Antwort, oder laß es dir nicht merken, daß du ihren Willen nicht gern thust. Kannst du nicht thun was sie begehren, so entschuldige dich auf eine hösliche Art. Kommt ein anderes, das gerusen wird, nicht gleich, so gehe du und höre ihre Beschie und mache es gut. Biete dich nie zu etwas an, das du nicht thun kannst. Betrüge Riemand, denn die Götter sehen alle deine Handlungen. Lebe mit Jedermann in Frieden und liebe Jedersmann austrichtig und auf eine ehrliche Art, damit man dich wiesder-liebe.

Gel mit beinen Gutern nicht geizig. Siehst bu, bag einem anbern etwas geschenkt wird, so gieb nicht Gelegenheit, bag man einen miebrigen Berbacht auf bich werfe, benn bie Gotter, benen alles gehort, vertheilen bie Guter nach ihrem Bohlgefallen. Willft bu es vermeiben anbern zu miffallen, fo laffe ihnen bein Diffallen auch nicht merten.

Sute bich vor unanftanbiger Vertraulichkeit mit Manneversonen und gieb unerlaubten Bunfchen feinen Raum in beinem Bergen, fonft wirft bu die Schande beiner Familie ober bu beschmuteft beine Seele, wie Schlamm bas Waffer. Salte feine Befellschaft mit Ihberlichen, lugenhaften und muffig gehenden Weibern, fonft werben fie bich unfehlbar burch ihr Beispiel anfteden. Gieb auf beine Familie im Saufe Acht; gebe nicht um geringer Urfachen willen aus bem Saufe und zeige bich nicht oft auf ber Gaffe und auf bem Markiblate; an folchen Orten findeft bu bein Berberben. Erinnere bich, bag bas Lafter wie eine giftige Pflange, bem ber es foftet, bas Leben raubt und hat es einmal feinen Wohnplat im Bergen aufgeschlagen, fo treibt man es schwerlich beraus. Begegnet bir ein vornehmer Jungling, ber bir gefällt, auf ber Baffe, fo laffe bich nicht mit ihm ein, sonbern verftelle bich und gehe weiter. bir etwas, so achte weber auf ihn noch auf seine Worte. bir nach, fo brebe bich nicht um ihn anzuschauen, bamit feine Leibenschaft nicht noch mehr gereizt werbe. Bei einem folchen Betragen wird er bich balb in Rube geben laffen.

Ohne bringende Ursache gehe in kein fremdes Saus, bomit man von beiner Ehre nichts Nachtheiliges benke ober sage. Geheft bu in bas haus beiner Berwandten, so begrüße sie mit Achtung und bleibe nicht muffig stehen, sondern greife gleich nach einer Spindel ober

thue fonft etwas, was vorfallt.

Wenn bu verheirathet bift, fo habe Achtung und Gehorfam fur beinen Dann und thue fleißig mas er bir befiehlt. Suche feinen Unwillen zu vermeiben; fei nicht heftig und boshaft, fondern empfange ibn gartlich in beine Arme, wenn er auch arm ift und Beranlagt bein Mann bir einigen Unwillen, auf beine Roften lebt. fo lag es ibm, wenn er bir etwas zu thun befiehlt, nicht merten, fonbern verftelle bich in biefem Augenblick und fage ihm nachher auf eine freundliche Art, was bich gefrantt, bamit bu ihn burch Sanftmuth gewinnest und er bich in Butunft nicht wieder beleibige. Berunehre ihn nicht in Gegenwart anderer, benn bu berunehreft bich Befucht Jemand beinen Mann, fo empfange ibn baburch felbft. freundlich und erweise ihm alle Boflichfeit. Betragt bein Mann fic unbefonnen, fo fei bu befto bescheibener. Fehlt er in ber Bermaltung feines Bermogens, fo erinnere ibn an feine Fehler; ift er aber gang unfahig bagu, fo ubernimm bu bie Sorge bafur; gieb genau auf feine Guter acht und vergiß nie, die Arbeiter richtig und gleich Bache baruber, bag nichts burch Rachlaffigteit verzu bezahlen. loren geht.

Meine Tochter, nimm ben Rath, ben ich bir gebe, zu Gerzen. Ich bin ziemlich alt und habe genug mit ber Welt zu thun gehabt.

Ich bin beine Mutter und wunsche, bag es bir wohl gehen moge. Brage biese Lehren fest in bein Gerz, so wirst bu glucklich leben. Wenn bu mich nicht horest und meine Ermahnungen vernachlässigst und es betreffen bich Unglucksfälle, so ist es beine Schuld und bu wirst bafur bugen nuuffen. Genug, meine Tochter, bie Gotter seg-nen bich."

Betrachten wir biefe Ermahnungen, die aus den Lehren der Briefter und der Gerrschenden hervorgingen, und vergleichen wir sie mit dem rechtlosen Zustande, in welchem die Herrscher der Subsee ihre untersochte Bevolkerung erhalten, so erkennen wir, daß in jenen Lehren ein gewaltiger, moralischer Zwang für die Beherrscher liegt, daß aber dieser Zwang sie auch einer hoheren Cultur zusührt. Die mericanischen Priester verspeisten eben so, wie die der Subsee, das Fleisch des gemeinen Bolkes, allein sie behandelten dasselbe nicht wie jene als ein plotzlich überfallenes Wild, sondern sie pflegten und schmudten dasselbe, wie der hirt mit seiner Heerde thut.

Die mexicanische Jugend wuchs in der Ehrfurcht gegen ihre Eltern, Priefter, Ebelleute und Konige heran; körperlich wurde fie hart gehalten und auf körperliche Gewandtheit und Gehorfam waren auch die Spiele und lebungen berechnet, die fie vornehmen mußte. Die Azteken mußten von Jugend auf im Weltlauf sich üben, sie spielten mit dem Ball, sie rangen und warfen nach dem Biele und waren um so eifriger sich hierin eine gewisse Fertigkeit anzueigenen, weil auch die Erwachsenen öffentliche Spiele hielten, wobei es auf Kraft und Gewandtheit ankan.

Da die Sohne gemeiniglich das Gewerbe ber Bater ergriffen, so konnten die Unterweisungen barin schon in früher Jugend beginsnen, wie wir aus den Gemalben der Mendoza'schen Sammlung erssehen haben. Für die geistige und moralische Ausbildung der Jugend war durch öffentliche Schulen gesorgt, die in der Nähe der Tempel und unter unmittelbarer Leitung der Briesterschaft standen. Hier wurden sie drei Jahre lang in der Religion und in den guten Sitzen unterrichtet und die Lehrsätze weiter entwickelt, welche die Eltern von Jugend auf ihren Kindern eingeprägt hatten.

Die meisten Mexicaner, hauptfachlich aber bie Abeligen, ließen ihre Kinder in ben eigentlichen Seminarien erziehen, welche ebenfalls zu ben Tempeln gehorten und beren es für Knaben, Jünglinge und Madchen in allen Stadten bes mexicanischen Reiches gab; die babei angestellten Briefter widmeten sich ausschließlich diesem Berufe. In ahnlicher Weise hatte schon ber Inca Roca von Beru in Cuzco eine Erziehungsanstalt für die Prinzen von Geblüt errichtet, in welcher sie in allen Wissenschaften unterrichtet wurden. (Ulloa voyage d'Amerique meridionale II. 229.) In Mexico waren die Seminarien des Abels von benen der gemeinen Leute getrennt. Erstere mußten die Arbeiten im Innern und in der nächsten Umgebung der Tempel

vornehmen, fle mußten ben obern freien Plat bes Tempels kehren und bas Teuer in ben Gefäßen vor bem Tempel unterhalten, Lettere verrichteten die groberen Arbeiten, schafften Brennholz, Steine und Kalf zu Ausbesserung ber Gebäude herbei. Beibe aber wurden in der Religion, Geschichte, Malerei, Musik und Allem, was ihnen in

ihrem funftigen Berufe nutlich febn fonnte, unterrichtet.

Die Erziehungsanstalten für die Madchen standen unter ber Leitung von alteren Frauen, welche durch ihre Sittlichkeit Ehrfurcht geboten. Die Madchen wurden ebenfalls zum Tempeldienst angehalten und ihre Bestimmung war, den untern freien Plat des Tempels zu kehren und alle Nachte dreimal aufzustehen, um Kopalharz auf die Feuerfasser zu wersen, die den Göttern täglich vorzusetzenden Speisen zu bereiten und allerlei Arten von Zeuchen zu weben. Sie wurden in allen weiblichen Arbeiten unterrichtet, wodurch sie vom Mussiggang abgehalten und an die Arbeit gewöhnt wurden. Sie schließen in großen Salen unter Aussicht bejahrter Frauen, die stets über die Bescheibenheit und den Anstand ihrer Schülerinnen strenge Wacht hielten.

Die mannlichen und weiblichen Boglinge ber Seminarien lebten ftreng geschieben von einander; eine Uebertretung biefes Gebots murbe ftreng bestraft, wie wir auf ber 63. Tafel ber Mendoga'ichen Samm-

lung feben.

Bollte ein Schuler ober eine Schulerin ber Anstalt seine Eltern besuchen, was nur sehr selten geschehen burfte, so mußten sie kets in Gesellschaft ber Borgesetzten geben. Nachdem sie bann bie Lehren und Nachrichten ihrer Eltern eine kurze Beit still und ausmerksam ungehort, kehrten sie in die Anstalt zuruck.

Beibe Geschlechter blieben hier bis zu ihrer Verheirathung. Der junge Mann bat bann bei bem Vorsteher um bie Erlaubnis, sich eine Frau wählen zu burfen, ober seine Eltern verlangten ihn in dieser Absicht aus ber Anstalt zuruck, wobei sie den Borstehern fur die Muhe und Sorgfalt bankten, welche sie auf seine Ausbildung

verwendet hatten.

Alle jungen Manner und Madchen, die das zur Ehe erforderliche Alter erreicht hatten, wurden am Feste des Gottes Tezcatlipoca
seierlich entlassen. Bei dieser Gelegenheit ermahnte sie der Borsteher
in einer Rede zur Beständigseit in der Augend und zur Beobachtung
aller Pstichten ihres neuen Standes. Die in diesen Anstalten erzogenen Mädchen wurden vorzugsweise zu Frauen gesucht, da man
bei ihnen besondere Geschicklichkeit in allen Arbeiten und die stittlichen
Grundsähe, die ihnen dort beigebracht waren, mit Bestimmtheit voraussetzen durste. Ein junger Wann, der im 22. Jahre sich noch
nicht verheirathet hatte, ward als ein dem Tempeldienst sich widmenber betrachtet. Gereute ihn später sein eheloser Stand, so traf ihn
allgemeine Verachtung und kein Franenzimmer wurde sich entschlossen

haben, ihn zum Manne zu nehmen. In Tlascala war ber ehelofe Stand verachtet, so daß man bem, der im mannbaren Alter nicht heirathen wollte, burch Abscheeren der haare beschimpfte. (Clavigero 1. 460 ff.)

Die koniglichen Bringen hatten ihre befonderen Gofmeister und wurden, wie wir weiter unten feben werben, eben fo forgfam fur ihren kunftigen Beruf vorbereitet, wie die Abeligen und Semeinen.

Das hausliche Leben ber alten Mexicaner hatte fehr milbe Formen und entbehrte, wie wir gesehen haben, keineswegs einer streichen Burbe. Es floß still und ruhig bahin. Mäßigkeit und Arbeitsamkeit exhielten die Menschen gesund und munter und burch Reinlichkeit suchten sie Krankheiten von sich abzuhalten, wozu noch einige Sausmittel kamen, unter benen die Blutentziehung und bas Schwishab vornehmlich zu nennen sind.

Der gemeine Mann auf bem Lande besorgte die Blutentziehung selbst mit den Stacheln der Aloe, ohne fremde Hulfe zu gebrauchen oder seine Arbeit zu unterbrechen. Er nahm dazu auch die Kiele des Stachelschweins. In den Stabten verrichteten die Aerzte biese Operation mit Langetten aus Ittli oder Obsstian, worln ste sehr geschickt waren.

Rachstdem glaubte man durch fleißige Baber in Seen, Teichen und Flussen die Gesundheit sehr zu forbern, und fle badeten taglich

wohl zweimal.

Das Schwigbab, welches wir bereits bei ben americanischen Inbianern gefunden haben (f. C. = G. II. S. 175.), fand in einem aus Badfteinen errichteten fleinen Bebaube Statt, beffen mexicanischer Name Temagcalli ift und beren in jedem Orte mehrere angetroffen wurden. Es hat bie Beftalt eines Bactofens, beffen Boben etwas convex und tiefer als bie Erboberfläche gelegen ift. Der größte Durchmeffer beträgt acht Buf, bie größte Sohe in ber Mitte fechs Fuß. Der Gingang bat die Weite, daß ein Mann bequem hinein-Dem Eingang gegenüber ift ber Dfen, ans Stein friechen fann. ober Biegeln errichtet, ber von Außen geheigt wird und ein Luftloch jum Abzuge bes Rauches hat. Die gegen bas Innere bes Babes getehrte Ofenseite hat 21 Fuß ins Gevierte und befteht aus pordsem Stein, ohne Ralf jusammengesett. Dben am Gemolbe bes Babes ift ebenfalls eine Deffnung wie beim Dfen. Dieg ift die gewohnliche Form bes Schwigbabes; boch hatte man auch noch eine anbere Art. bie aus einer fleinen murfelformigen, gegen bie Luft moblvermahrten Rammer bestand. - Rachbem nun ber Ofen geheizt worben. legte man eine Datte nebft einem Bunbel Rrautern ober Maisblattern binein und ftellte einen Krug Baffer bagu. Der Babenbe froch bann gang nadend binein und nahm ber Bequemlichkeit ober plot= lichen Uebelbefindens wegen einen Bedienten mit fich. Den Gingang verschließ man febann, ließ aber bas Luftloch noch eine Weile offen,

bamit fich ber etwa aus bem Ofen bringende Rauch verziehen konne. Darauf fprengte man Baffer auf bie beigen Steine, woraus fich alshald ein bider Dampf entwickelte. Wahrend nun ber Babenbe auf ber Matte liegt, treibt ber Diener ben Dampf abmarts und fchlagt ben Rranten gang fanft, namentlich auf bie Stelle bes Rorpers, bie ber Git eines Leibens ift, mit bem Rrauter= ober Blatter= Bunbel, die er vorher in bas Baffer bes Kruges getaucht hat, worauf bann bei bem Babenben ber Schweiß fich einftellt, ber burch Bermehrung ober Ablaffen bes Dampfes gesteigert ober geminbert Nachher werben bie Dampfe burch bas Luftloch entwerben fann. laffen, ber Gingang geoffnet, ber Babenbe fleibet fich an und lagt fich gemeiniglich in die Matte gehullt nach feinem Bimmer tragen. - Man bebiente fich bes Schwitbabes ober Temazcalli befonbers bei Fiebern, nach bem Big giftiger Thiere, nach Wochenbetten, Gicht= anfallen u. bergl. (Clavigero I. 583.)

Die alten Mexicaner befagen genaue Kenntnig von ber medicini= fchen Wirksamkeit ber fie umgebenben Naturproducte und in ber Bunbargneifunft hatten fie viel Gefchid, wie die franischen Eroberer felbst bezeugten. Bur Beilung ber Bunben wenbeten fie ibre Balfame und Abkochungen von allerlei Rrautern an. Rnochenbruchen legten fie ben gepulverten Samen ber Recapol und Toloapin auf, die fie mit einem Barge vermifchten, bebedten fie bann mit Rebern und Schienten bierauf bas frante Blied mit fleinen Bretern. Die mexicanischen Mergte fannten über zwolfhundert officinelle Bflangen mit vaterlandischen Namen, barunter Sabat, americanischer Balfam, Royalgummi, Storax, Saffaparilla, Tacamohac, Jalappe und andere, bie auch von den europäischen Aerzten angenommen worden find. aller grundlichen Renninif ber Naturproducte und bes menschlichen Rorpers behielten bie Mergte von Dlexico aber bennoch bie aberglaubigen Ceremonien bei, welche wir bei ben heutigen Indianern bemerkt haben (f. C.-G. I. S. 277. u. II. S. 171.). Sie belegten qunachft bie Krantheit mit ihrem Fluche und riefen bagu ihre Schutgottin, bie Tzapotlatenan, an, bie Erfinberin vieler medicinifcher Bebeimniffe und vornehmlich bes Deles, bas aus bem Ocotl beftillirt wird. (Clavigero I. 575 ff.)

Doch mogen wohl mehrere Classen von Aerzten vorhanden gewesen sehn, wie wir ja auch in Europa neben den eigentlichen gelehrten Aerzten Duackfalber, curirende Schäfer, hirten und alte Frauen, außer den Hausmitteln und sympathetischen Guren sinden. Wir konnen vielleicht annehmen, daß im alten cultivirten America die Medicin auf dem Standpuncte gewesen, wie ihn Molina (S. 84.) bei den Araucanern fand. Dort bestehen drei Classen Aerzte neben einander. Die Ampire oder Empiriker find die geschicktesten; sie kennen den menschlichen Korper und seine Leiden genau, heachten den Buls und nehmen ihre Mittel vorzugsweise aus dem

PRangenreiche, welches fie febr grundlich tennen. Die Bilen nennt Molina die Theoretiker, welche alle ansteckende Arankheiten von Infecten berleiten und alle Epidemien ohne Ausnahme Cuthanpiru. Burmfrantheiten, nennen. Die britte Claffe find bie Maci ober Machi, Bauberer, wie wir fie bei allen Indianern und allen paffiven Nationen bes Norbens wie bes Gubens fanben und bie in Arauco fich in ben untern Regionen ber Gesellschaft besonders geltend machen. Reben ben Aergten fur innere Rrantheiten haben bie Araucaner auch noch bie Suttarve, Bunbargte; biefe richten verrentte Blieber ein, beilen Rnochenbruche, Bunben und Beichmure und verrichten oft bewundernswurdige Curen. Außer biefen eigents lichen Bunbargten bestehen noch bie Cupove, wortlich Berglieberer, welche die Leichen offnen, um die Bergauberung berfelben nachgus weisen, woburch fle allerdinge eine genaue Renntnig bes menschlichen Rorpers fich erwerben. Wie die alten Mexicaner bedienen fich bie Araucaner jum Aberlag eines Steines, bem fie in ein fleines Stockden einlaffen, auf welches fie beim Gebrauch mit bem Beigefinger fchlagen. Ihre Clyftierfpripe befteht aus einer Blafe, in beren Deffnung ein fleines Robr angebracht ift.

Die Bestattung ber Mexicaner war mit vielen Geremonien verbunden und war für die Aufseher der Leichenbegangnisseine befondere Beschäftigung. Sobald Jemand gestorben, holte man diese Leute, welches bejahrte Manner waren. Sie nahmen eine Anzahl Papierstücken, legten sie dem Todten an und besprengten sein Haupt aus einem Gesäß mit Wasser. Dann zogen sie ihm ein Kleid an, wie es sich für seine Vermögensumstände und seinen Standschiete. War er Krieger, so bekam er das Kleid des Huizilopochtli; der Kausmann, der Künstler, seder bekam das Kleid seiner Standeszgottheit. Ertrunkene erhielten das Kleid Tlaloc, ein wegen Chebruch hingerichteter das des Tlazolteotl. Ein jeder wurde im Tode mit dem Kleide geschmuckt, welches der Gottheit seines Standes, seiner moralischen Eigenschaften gehörte, und die alten Mexicaner trugen im Tode mehr Kleider als bei Ledzeiten.

Nebst bem Aleibe erhielt ber Tobte ein Gefäß mit Wasser, um sich bessen bei ber Reise in die andere Welt zu bedienen, und nach und nach legten sie ihm mehrere Stücken Papier bin und erklarten ihm ben Imed und Gebrauch eines jeden derselben. Bei der Niederslegung des ersten sagten sie ihm: "Bermittels dieses Blattes wirst du ohne Gesahr zwischen ben beiben Bergen, die mit einander sechsten, hindurch kommen;" bei dem zweiten: "Mit diesem Blatte wirst du ohne Hindernis über den Weg gehen, der durch die große Schlange vertheibigt wird;" bei dem britten: "Mit diesem gehst du sicher durch den Ort, wo das Crocodil Rochitonal sich aushält." Das vierte war ein Freibrief durch die acht Wüsten, das fünste half über die acht Hügel, das sechse brachte die wandernde Seele ohne

V.

Digitized by Google

Schaben burch ben scharfen Wind, ber an bem Orte Igehejacan so heftig wehete, bag bie Velfen losgeriffen wurben, und ber so scharf wie ein Meffer schneibet. Sie verbrannten bann alle Kleiber, Waffen und etwas von bem hausgerathe bes Verstorbenen, bamit ihn bie hie bes

Feuers gegen ben entfeslich icharfen Wind ichuten moge.

Nachstdem wurde bas hundeartige Sausthier Techicht bes Berftorbenen getobtet, bamit es bie Seele auf ihrer Reife begleiten moge. Sie banben bem Thiere eine Schnur um ben Bale, bamit es mit beren Bulfe ben tiefen Flug Chiuhnahuapon (ben neuen Strom) gludlich Das Thier ward bann mit feinem Berrn beburdidreiten fonne. graben ober verbrannt. Babrend man nun bas Feuer anschurte, worin ber Leichnam verbrannt werben follte, fangen bie Briefter in einem melancholischen Tone. Wenn bas vorbei war, sammelten fie bie Alice in einen irbenen Topf und legten nach ben Bermogensumftanben bes Berftorbenen einen Ebelftein von großerem ober geringerem Berthe binein, ber ihm in ber andern Belt an Statt bes Bergens gu bienen bestimmt war. Den Topf begruben fie in ein tiefes Loch und festen achtzig Tage lang Brot und Wein barüber. Go murben bie gemeinen Leute bestattet. Bei weitem mehr Umftanbe und Feierlichkeiten fanben bei ber Beisetung ber Cbelleute und Ronige Statt.

Wenn ber Ronig erfrantte, banben fie ben Bilbern ber Gotter Buisilivochtli und Texcatlipoca eine Maste vor, bie fie nicht eber wieber abnahmen, als bis ber Ronig entweber tobt ober gefund mar. Bar ber Tob bes Konigs von Mexico erfolgt, fo wurde fein Ableben feierlich bekannt gemacht und allen Gerren in und bei ber Refibeng wurde der Trauerfall angezeigt, damit fie bei bem Leichenbegangnif gegenwartig febn fonnten. Mittlerweile legte man ben toniglichen Leichnam auf schongewirfte Deden und ließ ihn burch bie Diener be-Bier bis funf Tage barauf, wenn bie Berren angelangt machen. waren und ichone Rleiber, reichen Feberfcmud und Sclaven gum Befchent mitgebracht hatten, legten fie bem Leichnam funfzehn ober noch mehr feine baumwollene Rleiber von allerlei Farben an, putten ihn mit Golb, Gilber und Ebelgesteinen, bingen ibm einen Smaragb an bie Unterlippe, ber ihm Statt bes Bergens bienen follte, und bebedten fein Beficht mit einer Maste. Auf die Rleiber legten fie bann bie Infignien bes Gottes, in beffen Tempel ber Ronig begraben merben follte. Sie fcnitten bem Leichnam einige haare ab und verwahrten fie mit ben andern, die ihm in ber Rindheit abgefchnitten waren, in einer Buchfe, um bas Andenken bes Berftorbenen zu erhalten. Auf bie Buchfe marb ein bolgernes ober fleinernes Bilbnig bes Ronige gelegt. wurde ber Sclave getobtet, ber bes Ronigs Sanspriefter gemefen mar und Alles, was zum Privatgottesbienft geborte, beforgt hatte, bamit er ibm in jener Welt biefelben Dienfte verrichten fonne.

Run folgte bie Leichenproceffion, welcher alle Bermanbte bes Berftorbenen, ber gesammte Abel und bie Frauen bes Konige folgten,

Die ihre Betrubnig burch Theanen und Gebarben offenbarten. Die Ebelleute trugen eine große Rabne von Nabier, bas fonigliche Bappett und die übrigen Infignien. Die Briefter filmmten Gefange, bod obne muffcalifche Inftrumente an. Bar ber Rug auf bem untern freien Blate bes Tempels angelangt, fo fam ber Oberpriefter ber Leiche mit feinen Dienern entgegen. hier mar ber Scheiterhaufen aus allerlei wohlriechenden Golzern, Ropalgummi und mehrfachen aromatischen Subffangen errichtet. Die Leiche wurde barauf gelegt und ber Bolgftoff angegundet. Wahrend ber Scheiterhaufen mit ber Leiche in Rlammen fant und Kleiber und Baffen bes Berftorbenen verbrannten, wurden unten an ben Bufen bes Tempels eine Menge Sclaven bes Berftorbenen und ber Bornehmen, die fie girm Befchent mitgebracht hatten, ge-Bunleich mit ben Solaven opferte man einige ungeftaltete Danner, Die ber Ronig gum Beitvertreib in feinem Balaft gehalten batte; nicht minber wurden auch einige feiner Frauen geopfert, bamit Die Seele in jener Welt bie gewohnte Unterhaltung und Freude nicht ents behren moge. Die Angahl ber Opfer richtete fich nach bet Pracht bes Leichenbegangniffes und flieg zuweilen wohl bis auf zweihundert. Der Techichi ward babei feineswege vergeffen, ba auch er bem Romige als Begleiter auf feinem Wege bienen follte.

Den folgenden Tag sammelte man die Afche und bie Rahne, welche unversehrt geblieben waren, fo wie ben Smaragt aus ber Unterfippe; bas Alles murbe forafam zu ben Saaren in bie Budbe gelegt und biefe an einem jum Begrabnif bestimmten Orte beigefest. Die vier folgenben Tage wurden allerhand Spelfen auf bas Brab geftellt; ben funften, vierzehnten, sechszehnten, achtzehnten und zwanzigsten Lag barauf opferte man einige Sclaven, womit bie Denfchenopfer befehloffen wurden. Em Jahr nach bem Begrabniftage wurden Cantreben, Schmetterlinge, Bachteln und andere Bogel geopfert, auch Brot, Bein, Ropalblumen uttb bas Acajetl, ein Meines mit Wohlgeruchen gefülltes Rolt, bar-

gebtadit.

In Mexico wurden alle Todten verbrannt; ausgenommen waren bie Ertrankenen, die an ber Wafferfucht, so wie an einigen anvern Arantheiten Berftorbenen, beren Korper man unverschrt ber Erbe fiberuat.

In Axone murben die Tobten pur Erbe bestattet und mit Etde ibetschittet; moch jett wird ber Arausaner am erften bis britten Tage nach feinem Absterben nach bene Bearabnifiplante ber Kamille getragen, ber gewöhnlich in einem Bebolg ober auf einem Sugel gelegen ift und Eltun genannt wirb. Bwei Junglinge reiten mit verbangtem Bugel voran, die nichften Bermanvten tragen de Babre, welche eine Menge Magenber Welber umgeben; bintether folgt ein Weib, welches Afche auf ben Weg ftreut, um baburch ber abgeschiebenen Seele ben Rudweg ab-Auf bem Begrabnigplate wird ber in feinen besten sufchneiben. Rleibenn prangende Leichnam an bie Erbe gelegt und mit feinen 4

Baffen, bei Frauen weibliche Gerathschaften, so wie ein ansehnlicher Borrath von Speisen und Getranken, bem Grabe übergeben. Einige tobten bas Pferd bes Verstorbenen und legen es ihm bei. Darauf nimmt man zum letzten Male Abschieb und bebeckt bas Ganze mit Erbe und Steinen in Gestalt einer Phramibe, die mit Getrank übergoffen wirb. (Molina S. 73.) \*)

Solche Grabhügel haben sich benn auch erhalten. Lion el Wafer, ber im Jahr 1685 zu Bermejo in ber Aubienz Lima (10 Gr. s. Br.) landete, fand hier den Erdboden eine halbe Meile lang mit Leichenamen von Mannern, Weibern und Aindern bebeckt, so daß die Reisenben bei jedem Schritt darauf traten. Die Leichen waren noch so frisch erhalten, daß sie kaum vor acht Tagen gestorben schienen, waren aber so leicht wie Kork ober Schwamm. Ein alter Indianer bezeugte, daß dieß die Gebeine seiner Worfahren seien und daß sie mit den Mannern die zerbrochenen Bogen und mit den Frauen bas Spinnzeug begraben hatten. \*\*)

Ulloa beschreibt die Grabhügel ober Guacas von Quito, die meist acht dis zehn Toisen Hohe und zwanzig dis fünsundzwanzig Toisen Durchmesser haben und aus Steinen aufgebaut und mit Erbe übersschüttet sind. Die zahlreichsten Guacas fand Ulloa in der Nähe des Bledens Cahambe, weil in der Nähe desselben einer der größern Tempel gestanden und das umliegende Gesilbe als dadurch geheiligt angesehen war. Die hügel sind nach Stand und Vermögen der Familien sehr verschieden, eben so der Inhalt derselben, den die Wertzeuge und Geräthe, Gesäse und Schmucksachen des Bestatteten bilden, die wir schon oben kennen gelernt haben. (Ulloa Voyago I. 382. und im 9. Bande der allg. hist. der Reisen S. 341 ff.)

In ber Nahe von Supe, norblich von Lima, fand Stevenson bie Ueberreste einer alten Stadt, die auf einem felsigen Sügel angelegt war, da die Alten fruchttragendes Land nicht gern zu Wohnstätten nahmen. Dabei waren auch die Grabstätten, in welchen sich zahlreiche Geräthschaften, jene bauchigen Doppelstaschen, Baumwollenkleider, Calabassen, Getranke, Straußensebern aus Brasilien und Schmucksachen aus Gold und Silber vorsanden. Bermöge der großen Trodenheit und bes Salzgehalts des Sandes sinden sich die Leichname vollsommen gut ershalten, obschon manche breihundert Jahre alt sehn mögen; eben so wohlerhalten sind die Kleider, die jedoch zerfallen, wenn sie der Lust und der Sonne ausgesetzt werden. Her sinden wir also förmliche

<sup>\*)</sup> Jutereffant ift es, hiermit die Tobtenceremonien der alten Germanen zu vergleichen, wie fie ans der Banart der Grabhügel hervorgeht. S. mein handbuch der germ. Alterthumskunde S. 113.

<sup>\*\*)</sup> Wafers Voyage S. 208. Mafer wollte ben Korper eines neuns jahrigen Anaben mit nach England nehmen, bas Schiffsvolk litt aber bie Leiche nicht an Borb, weil fie abeln Einfing anf ben Compag ansabe.

Tobienftabte, Ausholungen in ben Felfen ober Grabftatten auf Boch-

ebenen angelegt. \*)

Die alten Americaner fuchten nachstem die Leichname burch fünstliche Mittel zu erhalten. Die Zapoteken balfamirten bie Leichen der Bornehmen. Die Mixteken und Chechemeken begruben sie, wie die von Ouito, in Berghohlen oder in hainen. Diesenigen Mexicaner, welche nicht verbrannt wurden, setzte man auf kleinen Schemeln in ausgemauerte tiefe Gruben und legte ihnen die Geräthe und Berkzeuge bei, deren sie sich im Leben bedient hatten, nebst Goldschund und reichlichem Borrath von Speise und Trank.

Die Sitte bes Beerbigens und Begrabens scheint auch in America die alteste und unsprünglichste gewesen zu sehn; sie scheint sich in Beru und Duito erhalten zu haben. Die Sitte des Berbrennens kommt zunächst bei den Chechemeken vor, beren erster König Koloil verbrannt wurde, worauf die Afche in eine Urne gesammelt ward, die aus sehr hartem Stein gemacht war. Sie ward darauf vierzig Tage der öffentlichen Berehrung dargeboten und die Bornehmen naheten sich ihr täglich, um den Ueberresten ihres Gerrschers die Ihranen der Hochachtung darzubringen. Endlich ward sie in einer benachbarten Höhle beigesetzt. (Clavigero I. 152.) Die mericanischen Könige wurden in den Tempeln bestattet und große Schäge an edlem Metall dazugelegt. Die spanischen Eroberer fanden hier nambaste Massen Gold; die Soldaten des Cortes holten aus einem Begräbnisse eines Tempels in Mexico 240 Unzen Gold.

### Das gefellige Leben

ber alten Americaner, namentlich ber Mexicaner, war burch allerlei Befte und Spiele verschonert, Die burchgebenbs burch bie Briefterfchaft geleitet und burch bie Befete in ben Schranten ber Mäßigung und bes Anftandes gehalten wurden. Bor Allem wirkte bie Ergiebung, bie, wie wir faben, gang in ben Banben ber Briefterschaft war, barauf bin, bas Bolt abzubarten, an Enthaltfamteit zu gewohnen und ihm vor Allem bem, was die herrschende Bewalt anordnete, die größte Chrfurcht einzupragen. Dann verbot bas Befet jebe Musfcweifung und abnbete fie unerbittlich mit ben barteften Strafen; fo war namentlich bie Bollerei mit beraufchenden Betranten bart berpont und nur bei Bochzeiten, bie innerhalb bee Baufes und Bofraumes Statt fanben, ein reichlicher Benug bes Moeweins nachgelaffen. Junge Manner, bie fich betranten, murben ine Befangniß gebracht und bier gu Tobe geprügelt, junge Frauen aber gefteinigt; bejahrte' Manner famen gwar mit bem Leben bavon, wurden aber fcwer gezuchtigt. Gin Chelmann, ber fich betrant, verlor Amt und

<sup>\*)</sup> Stevenson travels in South-America I. 412.

Würben und wurde ehrlos. Dem Gemeinen wurde das Saar abgeschoren und sein Haus niedergerissen. Denn, sagte das Geset, wer sich mit Absicht seines Bewustseins beraubt, ift nicht werth unter Wemschen zu wohnen. Die Neigung der Uramericaner zu berauschenben Getranken sindet sich noch bet ihren Nachkommen, wie wir schon früher sahen. (Th. I. S. 257. Th. II. S. 32.) Die größte Freude der jezigen Araucaner ist der Rausch und geistige Getränke muffen bei ihren Vesten in größter Fülle vorhanden sein, und sie sagen: es ist ein schlechtes Vest, wo es nichts zu trinken giebt. (Molina S. 98.)

Diese Neigung, die bekanntlich das Haupthinderniß der Culturbei den Nordamericanern noch heute ift und welche die rothhäutigen Stämme in furzer Zeit aus der Reihe der Balter verschwinden machen wird, betrachteten auch die Herrscher der alten Reiche als den größten Feind ihrer Zweise und suchten sie daher möglichst zu beschränzen und unschädlich zu machen. Sie ordneten daher Spiele und andere Vest-lichkeiten an, die neben dem auch den Zweis hatten, die physische Ausbildung, Kraft und Sewandtheit der Nation zu befordern und ihren Ehrzeig

su meden.

Das Balliviel mar eins ber beliebteften Spiele und fand in langlich vierectigen eigens bagu errichteten Platen ftatt, Die mit vier baben Mauern eingefaßt maren. Die Mauern maren unten bider als oben; die beiden langen Seiten hober und bas Bange wohl gealattet und geweißt. Die Mauer hatte ringsumber Ginfchnitte und an ben niebrigen Seiten fanben Gotterbilber, welche man um Mitternacht unter bestimmten Ceremonien babin brachte. Die Priefter bewahrten fich ihren Ginfluß baburch, bag fie ben Ballfaal, ebe barinnen gespielt werben konnte, auf feierliche Art einsegneten. Der Ball felbft bestand aus elastischem Gummi und hatte brei bis vier Roll im Durchmeffer und prallte, obschon er schwerer ale ein mit Luft gefüllter Ball mar, um fo beffer in die Gobe. Man fpielte zu Bwei gegen Zwei, ober zu Dreien gegen Drei und bie Spielenben waren bis auf eine Binbe um bie Bufte gang nadenb, burfte nicht anders als mit bem Gelenke ber Sand, bem Ellenbogen ober bem Anie berührt merben. Wer benfelben mit ber Sand. bem Buf ober einem anbern Theile bes Leibes berührte, verlor Gins von bem Spiele. Derjenige Spieler, welcher mit bem Ball bie entgegengesette Wand erreichte ober ibn von ba abprallen machte, batte Gins gewonnen. Arme Leute fpielten um Maisabren und wurden mobl gar fo leibenschaftlich, baf fie um ihre Freiheit wielten, wenn fie fouft nichts weiter einzusegen hatten. Gewohnlich frielte man um baunmollene Kleiber, unter Bornehmen aber auch um Gold. Jumelen und koftbare Febern. Im Mittelremme bes Saules, smis fchen ben Spielenben, lagen amei große runde Steine mit einem Loch in ber Mitte, wie etwa unfere Mublifteine, bas etwas großer war als ber Ball. Derjenige nun, ber ben feltenen Kall gu Stanbe brachte, ben Ball burch biefes Loch zu treiben, war Sieger im Spiele und erhielt, bem eingeführten Gesetze genich, bie Aleiber ber sammt-lichen Anwesenden. Seine Geschicklichkeit ward außerdem als etwas Außerorbentliches, als eine unsterbliche That gerühmt.

Dieses Spiel war im ganzen Reiche fo allgemein, baß unter bem Tribut große Massen von Ballen aufgeführt werben. Die Stabte Tochtepek, Otatitlan u. a. Orte mußten zusammen jährlich 16000 Balle llefern. (Clavigero I. 545.) Da bas Spiel felbst unter Aufsticht ber Priester und unter bem Schutze ber Geses stand, da die Balle als Steuer eingeliefert werben mußten, so ist wahrscheinlich, daß die Spielenden sie gegen eine gewisse Abgabe in den Spielhäusfern entnehmen mußten.

Das Spiel war allgemein beliebt und felbst die Konige forberten sich auf dieses Spiel heraus, wie z. B. Montezuma II. ben Rehahualpilli. In Mexico war es schon vor hundert Iahren nicht mehr im Gebrauch, wohl aber hat es sich bei den Najariten, Opatern und Taraumaresern erhalten. (Clavigero I. 545.)

Totoloque war ein Wettfpiel, welches Montezuma mit Cortes mabrend seiner Gefangenschaft spielte. Der Ronig warf in einer gewissen Entfernung fleine goldene Augeln nach einem Biele, bas aus Gold gefertigt war; wer zuerst fünsmal traf, gewann bie zum Preis ausgesesten Juwelen.

Sehr gewöhnlich war ber Wettlauf auf ben großen Tempelstreppen, worin fich die Mexicaner von Kindheit an übten. Von Zeit zu Zeit führten die Soldaten bas Schauspiel einer Schlacht auf.

Eins ber feltnern Schaufpiele, bas nur an großen Feften, befonders jum Gacurlarfeft aufgeführt murbe und große Rubnheit und Gewandtheit erforberte, mar bas Schaufpiel ber Flieger. Man fuchte bagu einen boben Baum im Balbe aus, bieb alle Zweige berab, schalte bie Rinde ab und richtete benfelben auf einem freien Blat in ber Stadt auf. Auf die Spite wurde ein bolgerner Chlinder gefest, von welchem aus vier ftarte Stride berabgingen, Die einen vieredigen Rahmen bielten. In bem Raum gwifchen bem Chlinder und bem Rahmen maren vier andere bide Stride befeftigt, welche fo oft um ben Baum gewunden maren, als die Flieger in einem Rreife um ben Baum fliegen follten. Diefe Stricke gingen mitten burch bie vier Pfoften, aus benen ber Rahmen beftanb. Die vier vorzüglichsten Flieger maren als Abler, Falten und anbere große Bogel getleibet und kletterten vom Plage aus an bem Baum-Ramm in bie Bobe, ber beshalb von unten bis oben mit einem Stricke umwunden war, bis auf ben Rahmen hinan. Bon bem Rahmen flieg einer nach bem anbern auf ben Chlinder und nachdem er ein wenig barauf getangt, banb er fich bas Enbe eines ber Strice, bie burch ben Rahmen gezogen waren, um ben Leib und ließ fich

von ba an hinab, indem er mit ausgebreiteten Flugeln feinen Flug begann. Durch bie Bewegung bes Rorpers festen fie ben Cylinber und ben Rahmen in Bewegung und indem der Cylinder fich umbrebete, widelte fich ber Strid, an welchem ber Flieger fcwebte, nach und nach vom Stamme ab. Der Rreis, ben ber Flieger befchrieb, marb immer großer je naber er ber Erbe fam. Bu gleicher Beit flogen vier, ein fünfter aber tanzte auf bem Cylinder und schlug hier entweber eine kleine Trommel ober schwenkte eine Fahne. beffen waren noch mehrere am Stamme in bie Bobe geftiegen und Diefe marteten auf bem Rahmen bis die Flieger ihren letten Rreis nabe an ber Erbe machten. Dann aber erfagten fie bie Strice und liegen fich unter lautem Jubel bes Boltes rafch binab, um mit ben Fliegern zugleich am Boben anzukommen. Ronnten biefe Rletterer von ihrem Strid aus ben eines zweiten Fliegers erreichen, fo erfaßten fie benfelben, um ihre Bewandtheit zu zeigen. Die Strice ber Blieger maren fo genau gegen bie Bobe abgemeffen, bag bie Blieger breizehnmal um ben Stamm freiseten; bies beutete bie Berioben von breigebn Jahren an, aus benen ihre Centurie bestand. Bu Clavigero's Beit mar biefes gefährliche Spiel in Mexico noch gebrauchlich, man umgab aber ben Rahmen gemeiniglich mit einem Gelanber, weil fehr haufig Unglucksfalle vorkamen. Denn feit ber fpanischen Eroberung haben fich bie Indianer bem Trunt ergeben; ber unter ber alten Berrichaft ftreng verboten mar, und fie murben bann auf ber namhaften Bobe, bie gemeiniglich fechzig Buß beträgt, fcwindelig. (Clavigero I. 543 m. Abblb.)

Außer biesen Spielen gab es noch andere, die eine große Kraft und Gewandtheit ersorberten. Es legte sich einer mit dem Rucken auf die Erde und hielt die Fuße in die Hohe, über die Fußsohlen ward eine starke, acht Kuß lange Stange gelegt. Diese warf er in die Hohe und sing sie immer wieder mit den Kußen auf, dann nahm er sie zwischen die Kuße und brehte sie geschwind herum. Dies alles führte man auch aus, während auf jedem Ende der

Stange ein Mann faß.

Ferner stellte sich ein Mann auf die Schultern bes andern und beibe machten lebhafte Tanzbewegungen, oft stand noch ein Dritter auf dem Ropfe des Zweiten. Zwei Tanzer sehten eine dicke, unten auseinander gespaltene Stange auf ihre Schultern und ein Dritter stellte sich auf den Gipfel berselben und machte allerlei lebhafte Bewegungen. Und diese Kunststücke, die bei und nur von Personen ausgeführt werden, welche sich ausschließlich damit beschäftigen, waren bei ihnen so gewöhnlich als bei und seit wenig Jahren die Turnkunste. Die Spanier, die zuerst diese Sachen sahen, glaubten, es gehe mit übernatürlichen Kräften dabei zu.

Fur die Gemandtheit der Jugend wurde burch bie Tange geforgt, welche von den Prieftern gelehrt wurden. Ge gab verfchiedene

Arien berfelben, beren jebe ihren besondern Ramen hatte, ber von der Beschaffenheit des Tanzes oder von dem Feste, zu welchem er gehörte, entnommen war. Einige Tanze sanze sanden im Areise, andere im Viered statt, zu einigen gehörten blos Manner, zu anderen nur Frauen. Die Ebelleute legten bei solchen Gelegenheiten ihre besten Aleider an und schmudten sich mit Armringen und Anhängseln von Gold, Juwelen und seinen Federn. In der einen Hand trugen sie die Tänzer der Subsee einen Schild oder einen Fächer von den schönsten Federn, in der andern ein Ajacartli oder ein kleines rundes oder eisörmiges Gesäß mit vielen fleinen Dessnungen, worinnen kleine Steine lagen, die nach dem Tacte der Musik geschüttelt einen munteren, nicht unangenehmen Ton hervordrachten. Der gesmeine Mann verkleidete sich in allerlei Thiere und in Kleider von Papier, Federn und häuten.

Die weißen Gerrscher fanden jedenfalls diese Dinge bereits vor, wie wir denn schon in den Urwalbern die Tanze und Tanzklappern (s. C.-G. I. 258.) und die Masken bei den Indianern des Nordens und Sudens (C.-G. II. 114. ff.) kennen gelernt haben. Die meisten herrscher benutzen ste zu ihrem Zwede, eine gewisse Ordnung und baburch höhere Gestitung unter den Eingebornen herzustellen. Sie heiligten diese Gebrauche, indem ste dieselben noch enger mit den religiosen Vesten verbanden und von den in den Ur-

walbern und Steppen ublichen Bollereien reinigten.

Der kleine Tanz wurde in den Palaften zum Vergnügen der vornehmen herren oder von Privatpersonen im Tempel als eine religibse handlung, in Privathausern aber zu Verherrlichung der Hochzeiten oder anderer sestlicher Ereignisse aufgeführt. Er bestand aus wesnigen Tanzern, welche sich in zwei Linien einander gegenüber stellten und während des Tanzes sich bald nach der rechten, bald nach der linken Seite wendeten oder auch gerade aus bewegten. Zuweilen kreuzten sich beide Reihen und vermischten sich, zuweilen trat nur eine Person vor und tanzte zwischen beiden Linien.

Der große Tanz warb auf einem freien, offenen Blate ober auf bem untern Borhose bes großen Tempels gehalten und dazu fanden sich gewöhnlich mehrere hundert Versonen ein. Die Musik besand sich in dem mittlern freien Raum. Ihr zunächst war der Abel in zwei, drei oder mehrern Kreisen ausgestellt, je nachdem er zahlreich vorhanden war. In gewissem Abstand standen die Versonen von geringerem Range ebenfalls nach der Anzahl in einem oder mehrern Kreisen. Den außersten und größten Kreis bilbete die Jugend. Das Ganze stellte ein großzartiges Rad dar und jeder Tänzer hielt genau die Stelle inne, die er sowohl nach dem Umfange als nach dem Durchmesser einnahm. Die, welche der Musik zunächst standen, mußten sich am langsamsten mit Bequemlichkeit und Anstand bewegen; je weiter ein Kreis vom Mittelspunct entsernt war, besto lebhafter war seine Bewegung.

Der Tanz war von Gesang begleitet, ber sich nach ber Bewegung ber Tanzer richtete, welche von ver Muste geleitet wurde. Bwei Bersonen sangen einen Bers vor, worauf die andern alle antworteten. Die Musik begann stets mit einem ernsthaften Ion und der Gesang mit leiser Stimme. Je langer der Tanz währte, besto munterer wurde die Musik, besto lauter die Stimme der Sanger und dem entsprachen auch die Bewegungen der Tanzer. Im Bwischenraum zwischen den Reihen der Tanzer befanden sich einige Narren und Lustigmacher, welche die Tracht anderer Nationen angelegt hatten oder als wilbe Thiere verkleibet waren und burch ihre Bossen die allgemeine Heiterkeit erregten. Wenn eine Abtheilung Tanzer ermübet war, so trat eine andere auf und so konnte

ber große Tang wohl feche bis acht Stunden mabren.

Ein anderer Tang zeichnete fich burch eine gewiffe symbolische Bebeutung aus, indem er darftellte, wie es moglich fei, burch vereinigte, aber geordnete Arbeit ein regelmäßiges und fcones Werk herzustellen. Man richtete einen Baum von funfzehn bis zwanzig Fuß auf einem Plate auf und befestigte an seiner Spite so viele buntfarbige Seile als Tanger vorhanden maren. Jeber berfelben ergriff bann eines ber Seileund nun begann ber Tang nach bem Tacte ber Mufit, ber fo lange wahrte, bis burch gefchickte Wenbungen und Abwechselungen ein buntfarbiges Nessum ben Pfahl gewebt erfcbien, welches in ber iconften Orbnung ausgeführt mar und woraus man bie Genauigkeit und Regelmaßigfeit bes Tanges beurtheilen fonnte. Wenn die Seile endlich fo furz wurden, bag bie Tanger fie nicht mehr mit ausgestrecten Armen erreichen konnten, so begannen fle von Neuem burcheinander zu tangen und bas Ret im Tange wieber aufzulofen und ben Baum frei zu machen. Dieser Tanz war zu Clavigero's Zeit in Ducatan noch üblich. (Clav. I. 541 ff.)

Außerbem wurden auch noch bei ben Tempelfesten Tanze aufgeführt, welche theils Geheimnisse ber Religion, theils Begebenheiten aus ber Geschichte bes Landes vorftellten, von benen wir spater sprechen.

Dabei tanzten felbft die Konige und die angefehenften Berfonen.

Endlich ift auch die Mufit zu ermahnen. Ihr vornehmfter Zweck war die Gefelligkeit zu beleben und ben Tanz zu leiten. Sie war am wenigsten unter allen Kunften ausgebilbet, ja noch gar nicht auf die Stufe einer felbstftandigen Kunft erhoben. Saiteninstrumente fehsten ganzlich. Man hatte nur Horner, Trompeten von Seemuschein und Kleine Bfeisen von schweibenbem Ton und Trommein.

Der huehuetl war ein brei Fuß hoher holzerner Chlimber, auswendig geschnist und bemalt, mit einer Arhhaut überzogen, die man mehr oder weutger auspannte, nachdem sie einen hohern oder tiesern Ton geben sollte. Sie ward blos mit den Fingern geschlagen und ist auf der 71. Tasel der Mendozalien Gemalde-Sammiung abgebildet. Der Musikus hat das Instrument vor sich ausgestellt (Kingsborough ant. of Mex. Tom. I.).

Ein anderes Influment wat ber Teponatil ober bie liegende Trommel, welche noch jest bei ben Indianern im Gebrauche ift. Es ift ebenfalls ans Holz, habl nub ohne Trommelfell, hat aber in ber Mitte gwei ber Lange nach parallel laufenbe Deffnungen, bie nicht weit von einander entfernt find. Auf bem Raume zwischen ben beiben Deffnungen warb mit zwei Trommelftoden, bie ben unfrigen abnlich finb, ber Ton burch Schlagen beworgebracht. Die Rlopfel maren mit elaftischem Gummi bezogen, um ben Ion zu milbern. Die Große bes Inftrumentes ift febr verschieben; manchmal fo flein, bag man es an ben Gals hangen fann, manchmal von Mittelgroße; einige find aber wohl auf funf guß lang. Der Ton ift fehr melancholisch und bei ben großen fo ftart, bag er ftunbenweit zu boren ift. Ginen febr fconen Teponatli bildet Du Baix ab (Antiqu. Americaines 2. expedition pl. 63). Er ftellt einen mit eingezogenen Beinen liegenden Menschen, von faucafifcher Befichtebilbung vor, ber mit ber linken Sand fein Rinn ftust. Bit biefen Inftrumenten wurden bie geiftlichen Gefange begleitet, Die aber fehr rauh und widerwartig flangen.

Wir tommen nun zu ber intereffanteften Bartie ber altamericanischen Staaten, zu bem

#### öffentlichen Leben.

Wenn wir bei ben Bolfern ber reinen getiben Raffe nur ben einen Stand, ben ber Freien, fanben, jo begegnen uns hier wie bei allen ben Bolfern, welche aus einer Difchung ber activen und paffiven Raffe befteben, mehrere Stanbe, beren gablreichften bas gemeine Bolf und bie Rnechte ausmachte, ber einen minber gablreichen Abel und eine ftarfe Briefterschaft ernahren mußte, mahrend bie herrschenbe Familie uber alle anderen erhaben war. - "Als die Spanier Mexico eroberten, fan= ben fie bas Bolt, fagt A. v. Sumbolbt\*), bereits in bem Buftand von Berworfenheit und Armuth, welcher überall ben Despotismus und bas Feubalwefen begleiten. Der Raifer, Die Bringen, ber Abel und ber Gle= rus, die Enopirqui, befagen allein die fruchtbarften ganbereien und bie Gouverneurs ber Provingen erlaubten fich ungeftraft bie barteften Erpref-Der Landbauer mar aufe tieffte erniedrigt; bie großen Strafen wimmelten von Bettlern; ber Mangel an großen vierfußigen Sausthieren zwang viele Taufende, ben Dienft ber Saumthiere zu verfeben und Mais, Baumwolle, Saute und andere Bagren, welche die entfernteften Provingen als Tribut nach ber Bauptftabt ichidten, ju transportiren."

Dieß ist mit wenigen Worten ein Charakterbild, bag ich absichtlich an die Spige bieses Abschnittes stelle, ber ben Zweck hat, die Staatseinrichtungen ber alten Americaner zu schilbern. Es ist ein Bild, das nicht erfreulicher ift, als die Schilberungen aus dem offent-

<sup>\*)</sup> Berfuch über ben politischen Buftand von Reus Spanien. Th. I. G. 143.

lichen Leben ber Sabfeeinseln. Wie bort ist ein ganzes Bolt bas willenlose Eigenthum weniger Menschen, die burch ihre Geburt als freie menschliche Wesen bezeichnet werden; die Staatseinrichtungen aber, welche nicht ohne Meisterschaft und scharfe Berechnung entworfen find, haben nur das Wohlbesinden dieser wenigen Herrscher zur Absicht. Das Ganze läst sich als eine großartige, mit Geschick begonnene, mit Kraft durchgeführte Jahmung der Nation bezeichnen.

Un ber Spige ber peruanischen und mexicanischen Staaten fteht

## bie Familie ber Berricher,

bie durch ihre unmittelbare Abstammung von der Gottheit über alle anderen Menschen hocherhaben ist, und so war es namentlich in Beru die Familie der von der Sonne abstammenden Incas. Dort erbte die königliche Burde ohne Widerspruch vom Vater auf den Sohn.

Ebenso war es in ben Staaten ber Chechemeken, Tepaneken, Colhuas und ben anderen kleineren Staaten von Anahuak, beren Geschichte wir weiter unten naher betrachten. Durch die Einwanderung der Tolteken, der Acolhuaner ober Tegkukaner und der Azteken ober Wexicaner bilbete sich eine aristokratische Verfassung aus, welche abermals zu einer fast unumschränkten Monarchie führte, wie sie die Spanier bei ihrer Ankunst vorfanden.

Die Azteken kamen gegen ben Anfang bes breizehnten Sahrhunberte driftlicher Zeitrechnung nach Anahuat und jogen lange Beit im Thale von Mexico umber, bis fie im Jahre 1325 am See von Mexico halt machten und hier eine Stadt grundeten, welche fie Tenochtitlan nannten und bie bas heutige Mexico ift, beffen Name von bem aztes fifchen Kriegsgotte Mexitli ftammt. Die neuen Antommlinge ftanben unter ber Leitung von zwanzig burch Abel und Beift ausgezeichneten Berfonen, beren Ramen noch befannt find\*) und beren begabtefter und einflugreichfter Tenoch bieg. So widerftanden fie bis jum Jahre 1352 ben Neckereien und Angriffen ihrer Nachbarn, wo fie ben Acamapitin, ben Sohn eines ber 20 eblen Azteten, jum Ronig ernannten. Das neue Ronigreich fand mancherlei Anfechtung von Seiten ber Nachbarn, allein es erstartte im Rampfe, brach bie Fesfeln, verband fich mit ben Nachbarn, namentlich mit ben Tezcucanern, und so war Mexico noch vor bem Schluffe bes 15. Jahrhunderts ber machtige Staat von Anahuaf, beffen Einrichtung wir nun naher betrachten wollen.

Durch die Wahl des Acamapigin zum Könige im Jahre 1352 wurde aus der Aristofratie eine erbliche Monarchie; man beschloß, daß vier Edelleute den König aus der Familie Acamapigin erwäh-

<sup>\*)</sup> Clavigero I. 190c

len sollten. Diese Bisser gehörten urspränglich zu ben 20 Fahrern, die das Bolt an den See von Merico geführt hatten; später wurden auch Mitglieder der königlichen Familie dazu genommen. Ihr Amt hörte auf, sobald sie den König gewählt hatten, und man ernannte sodann entweder andere oder übertrug es den früheren aufs Neue. Starb einer derselben, so wurde seine Stelle aufs Neue besetzt. Die erste Beschränkung ihrer Macht war das Geset, daß die Krone stets bei der Familie Acamapizin bleiben, die nächste der Beschluß, daß stets einer der Brüder oder der Enkel des verstorkenen Königs sein Nachfolger sehn sollte und zwar der begabieste. Auf das Recht der Erstgeburt ward dabei keine Rücksicht genommen und die Sohne des Königs waren somit förmlich von der Nachfolge ausgesschlossen.

Sierbei ift bemerkenswerth, daß wir bei den americanischen 36gerstammen bereits eine Aristofratie gesunden haben, welche die Angelegenheiten des Bolkes leitete (s. C.-G. II. 123 ff.). Durch seshafte Lebensweise, durch Bedrängnisse von Außen und durch das Beispiel
ber früher begründeten Nachbarstaaten bildete sich die Monarchie daraus hervor. Die auf den königlichen Billen concentrirte Macht
mußte den Feindseligkeiten der Nachdarn besser widerstehen, als der
vielgetheilte Rath der Sauptlinge und dessen, den sie als den Obersten ernannten, wenn bringende Gefahr, namentlich ein Angriff von
Außen solch eine Bahl nothwendig machte.

Die ersten Könige von Mexico besaßen eine sehr eingeschränkte Macht; ber Rath ber Eblen hatte noch große Geltung, wie benn noch bei ber Thronbesteigung von Acamapigins Enkel und Nachsolsger, Huigilihuitl, die Eveln in ihn brangen sich zu vermählen. Die ersten Könige waren in ihren Bunschen sehr mäßig. Mit ber Sichersstellung der Gränzen durch Bundnisse mit gewaltigen Nachbarn, mit ber Erweiterung des Gebietes und der Streitkräfte wuchsen die Ansprüche derselben, so daß der letzte Herricher, Montezuma II., einer der ärgsten Despoten war, obschon ihm verfassungsmäßig drei oberste Rathscollegien zur Seite standen, deren Mitglieder aus dem höchsten Abel bestanden. Die Verwaltung der Provinzen, die königlichen Einstünfte und der Krieg waren die vornehmsten Gegenstände dieser Bestathungen. Der König faßte keinen Entschluß von Wichtigkeit, besvor er nicht die Ansschie

Wenn ein König gestorben war, so schritt man nicht eher zur Bahl bes Nachfolgers, bis das seierliche Leichenbegängnis vollzogen worden. Die vier Wähler traten dann zusammen und machten nachher die getroffene Wahl den verbündeten Königen von Acolhuacan
und Tacuta, so wie den Lehnsvasallen, die dem Leichenbegängnis belgewohnt hatten, bekannt. Die beiden genannten Könige sührten hierauf den neuerwählten Gerrn zu dem Tempel; voraus gingen die Lehns-

vafallen nit ben Bappen ihrer Staaten, bann bie Gbelleute bes hofes mit ihren Amtszeichen, es folgten bie beiben verbunbeten Ronige und binter ihnen bet neugewählte, nackenbe, nur mit bem Gurtel um bie Guften betleibete Monarch. Diefer flieg, auf zwei Ebelleute geftunt, ben Tempel hinan, wo ihn ber Oberpriefter nebft ben vornehmften Dienern bes Tempele empfing. Er betete jum Rriegsgott Gnipilopochtli, indem er die Sand auf ben Dimb legte, nachbem er bie Erbe bamit berührt hatte. Der Oberpriefter bestrich feinen Leib mit einer ichmargen Farbe und besprengte ihn mit einem am Befte bes Kriegsgottes geweiheten Baffer, wogu er bie 3meige von Cedern, Weiden und Dais brauchte. Darauf hing man bem Ronig einen mit Girnschabeln und Knochen bematten Manund über ben Ropf eine schwarz und blaue Decte: Um ben hals band man ihm eine Calebaffe mit einem Bulver, welches gegen Krantheit, Bauberei und Berrath fchugen follte. Dann gaben fie ihm ein Rauchfag und ein Bunbel Ropal in bie Sand, womit er bas Gogenbild anraucherte. Bierauf feste fich ber Oberpriefter und ber Ronig kniete nieder, um bie Rebe beffelben auguboren, worin diefer ibm juvorderft Blud gu feiner Thronbesteigung munichte. Dann hielt er ibm feine Pflichten gegen feine Unterthanen vor, die ihn auf ben Thron gefest; er empfahl ihm Gifer fur Berechtigfeit und Religion, Beschützung ber Armen und Bertheibigung feines Reiches.

Als Acamapigine Entel Guigilihuitl ben Thron bestiegen hatte, mar bas Ceremoniell noch gang in ben Banben ber Ebelleute. Sie führten ihn sogleich auf ben koniglichen Thron, falbten ihn, festen ibm bie Rrone auf und einer ber Angefebenften rebete ibn alfo an: "Laß ben Muth nicht finten, ebler Jungling, beim Antritt beines neuen Amtes, wozu bu beftimmt wirft, um über ein Bolt zu berrichen, bas zwischen bem Schilf bieses Gees eingeschloffen ift. Es ift allerbings ein Unglud, ein fo fleines Reich im Bebiete eines anbern gu befigen und bas Oberhaupt eines Boltes zu fenn, bas ursprunglich frei, jest aber ben Tepaneten ginebar geworben; trofte bich aber und bente, bag wir unter bem Schute bes großen Gottes Bnitilopochtli leben, beffen Bilb bu bift und beffen Plat bu einnimmft. Die Burbe, ju ber er bich erhebt, muß bir nicht jum Vorwande einer weibifchen Unthatigfeit, fonbern gum Untriebe bienen, alle Rrafte anzumenben. Sabe bas eble Beispiel beines großen Baters jeberzeit por Augen, welcher fich feine Arbeit gum gemeinen Begten verbrie-Wir munfchten bir beines Stanbes murbige Beichente barbringen ju tonnen, ba bieg unfere Lage aber nicht erlaubt, fo feb aufrieben bas Berfprechen einer unverandertichen Juneigung und Treue von und angunehmen." (Clavigero I. 196.)

Rachbem ber König bie Rebe bes Oberpriefters vernommen, ben gab er fich mit feinem gangen Gefolge nach bem inwern freiern Plat bes Tempels, wo ble übrigen Gelleute ihm ihre Ergebenheit bezeigeten und ihm mit Juwelen und Kleibern beschenkten. Hierauf führten sie ihn in ein Zimmer bes Tempels, wo et einen Tag verweilen mußte; hier durste er zwar jede Speise genießen, aber nur einmal bes Tages effen. Er babete sich täglich zweimal, zog sich Blut aus ben Ohren, das er mit Kopal dem Kriegsgott opferte, den er dabei sleißig um Unterstügung in seinem Beruse anslehete. Am fünsten Tage holte der Abel den neuen König aus dem Tempel ab und sührte ihn nach den Palast, wo die Lehnsvasallen sich einstellten, um die Belehnung zu erneuern. Darauf folgten Lustbarkeiten des Bolkes, Gastmäler, Tänze und Erleuchtungen.

Bevor die Ardnung statisand, mußte der neue König einen Feldign unternehmen, um die für die nöthigen Menschenopser ersorderlischen Gesangenen einzubringen. Dieß geschah mit großem Gepränge. Darauf ersolgte die eigentliche Ardnung, über deren Geremoniell nähere Nachrichten nicht vorhanden sind. Die verbündeten beiden Könige setzen ihm die Krone auf, die aus einem breiten Goldblech bestand, das über der Stirn höher emporragte als an den Seiten und dem hab über der Stirn höher emporragte als an den Seiten und dem hinterhaupte\*). Sie war theils aus Goldblech, theils aus Goldsbrath gestochten und mit schonen Federn verziert. Die Krone trug der König bei jeder Gelegenheit, die übrige Kleidung war bei verschies denen Gelegenheiten eine andere. Im Innern des Palastes trug er einen Mantel von weißer und blauer Farbe, der Anzug für den Tempel war ganz weiß. Für Rathsversammlungen, für den Besuch der Criminaltribunale, bei Freudensessen, für jeden Fall war die Kleisdung eine andere nach den genauesten Bestimmungen.

Wenn ber König ausging, schritt ein Ebelmann voran, welscher brei kleine Stangen und Zweige von wohlriechenbem Holze und Golb trug, wodurch bem Bolke bas herannahen bes Monarchen ansgekundigt wurde. Nachstbem begleitete ihn stets ein großes Gefolge. Bei ben Chechemeken suhrte ber vierte Konig Quinalzin zuerst ben Tragfefsel ein. Er ließ sich von vier ber vornehmsten herrn tragen, während ein anderer einen Schirm über seinem haupte hielt, eine Sitte, bie der Abel von ihm annahm.

Das größte Gepränge aber führte bei ben Mexicanern Montema II. seit 1502 ein. Er umgab sich zuwörderst mit mächtigen Ebelleuten, die er durch ihre Erhebung verpflichtete seinem gränzenlosen Hochmuth, den er vor seiner Thronbesteigung unter der Masse der Denuth verborgen hatte, zu frohnen. Alle seine Diener waren aus

<sup>\*)</sup> Die Abbilbungen ber Könige, welche Clavigero R. 15 zusammenstellt, zeigen minber beutlich die Farm der Krone als die 30. Fig. der 40. Tafber Mendoza'schen Sammlung, wo eine aufgebreitete goldene Krone unter ben Gegenständen des Tributs abgebildet ift. Sie ward mit rothen Bans dern am hinterkopf zusammen gebunden.

bem Abel genommen; außer biefen mußten jeben Morgen 600 Lehneleute fommen, ihm ihre Aufwartung zu machen; fie brachten ben gangen Tag im Borgimmer zu, wohin feiner ihrer Diener gelaffen murbe. Gie mußten leife reben und bie Befehle bes Monarchen fcmeigenb erwarten. Das Gefolge ber Bafallen fullte brei Bofe bes Palaftes und einen Theil ber Strafe vor bemfelben. Die gum Bofe geborigen Damen mit ihren Dienerinnen waren nicht minber zahlreich und fie lebten unter ber Aufficht alter, wurdiger Frauen, welche biefen harem bewachen mußten. Bon biefen Frauen bebielt ber Ronig nur bie, welche ihm besonders gefielen, die andern gab er feinen Bafallen gur Belohnung ihrer Dienfte. Bon Montegumas Gemahlinnen follen einmal 150 zu gleicher Zeit fcmanger von ihm gemefen fein. Cammtliche Bafallen ber Rrone mußten fich alliabrlich einige Monate in ber Sauptstadt aufhalten und bei ihrer Abreise Bruber ober Cohne ale Beifeln zurucklaffen, baber fie genothigt maren. Gaufer in Mexico zu befigen.

In den Balaft durfte Niemand eher treten, als bis er am Eingange die Zußbekleidung abgelegt hatte. Die vornehmften herren, nur die Mitglieder der königlichen Familie ausgenommen, mußten ihre koftbaren Kleider ablegen oder sie wenigstens mit geringeren Stoffen bedesen, wenn sie vor dem König erscheinen wollten, um so ihre demuthige Gesinnung anzubeuten. Jedermann, der ins Audienzzimmer trat, mußte, ehe er redete, drei Berbeugungen machen und bei der ersten herr, bei der zweiten mein herr, bei der britten großer herr sagen. Man mußte leise reden mit niedergebogenem haupte, die Antwort empfing man wie ein Orakel durch die Secretaire. Beim Weg-

geben burfte Riemand bem Throne ben Ruden gutebren.

Der Aubienzsaal war zugleich Speifefaal. Die Tafel war ein Riffen, bor welchem ber Ronig auf einem niebrigen Stuhl fag. Die Tifchmafche bestand aus feiner, weißer Baumwolle von größter Reinbeit, die Tischgeschirre aus bem feinen Thon von Cholula. Stud ward nur einmal gebraucht, bann erhielt es einer vom Abel. Die Schalen zu ber Chofolabe u. a. Betranten aus Cacao waren aus Bolb, iconen Seemuscheln ober lafirten Calebaffen. Die goldnen Speifegefchirre murben nur bei feierlichen Belegenheiten im Tempel gebraucht. Die Berichte maren in fo großer Angahl vorhanden, bag fle ben Tugboben eines großen Bimmers gang bebectten; fle beftanben aus allen Arten Wildpret, Fifchen, Fruchten und Gewachsen. Drei bis vierhundert Chelleute trugen Die Speisen in gewiffer Orbnung auf, boten fie bem Ronige an und hoben fie auch wieber ab. Bebe Speife hatte ihr besonberes Roblenfeuer, bamit nichts falt murbe. Der Ronig zeigte mit bem Scepter auf Die Speifen, welche er munichte. Bevor er fich nieberließ, reichten ihm vier ber schonften Frauen bes Barems bas Bafchwaffer und blieben nebft feche ber vornehmften Minifter und bem Borichneiber bie gange Mablgeit über in ber Nabe fteben.

So wie sich ber König zur Tafel niebergelassen, schloß ber Borsschneiber die Saalthure, damit keiner ber Ebelleute ben König speisen sahe. Die Minister standen in ehrerbietiger Entsernung still zur Seite und sprachen nicht eher, als bis der König sie gefragt hatte. Die vier Frauen nehst dem Vorschneiber brachten ihm die Schüsseln und zwei andere das aus Mais und Siern gebackene Brot. Bur Untershaltung wurde während der Mahlzeit Musik gemacht und einige übelsgestaltete Personen mußten ihn mit ihren Ginfallen belustigen, wobei sie im Spas, wie die europäischen Hofnarren des 16. und 17. Jahrehunderts, oftmals die wichtigsten Wahrheiten vorbrachten. Nach der Mahlzeit wurden die übrig gebliebenen Speisen unter den Abel des Palastes vertheilt und der König rauchte dann aus einem Rohr den mit Storar gemischten Tabak, bis er einschlief.

Nach turzer Rube gab er auf seinem niedrigen Stuhle Aubienz, wobei er alle Borträge ausmerksam anhörte; ben Aengstlichen sprach er Muth ein und ertheilte durch seine Rathe die Antworten. Hierauf ließ er Sanger kommen, die ihm die Thaten der Borsahren schilberten, oder er sah den mancherlei Spielen zu. Wenn er sich von seinem Size erhob, wurden Decken vor ihm auf den Boden gelegt; verließ er den Palast, so trug man ihn in einem Tragsessel und wer ihm begegnete, mußte stehen bleiben und die Augen schließen.

Die Pracht und Eitelkeit bes Montezuma prach sich namentlich auch in ben Balaften besselben aus. Seine gewöhnliche Resibenz war ein weitlaufiges Gebäube von Stein und Kalk mit 20 Thoren, die auf den dffentlichen Markt und mehrere Straßen sührten. Es hatten die großen Hofe, von denen einer mit einem schonen Brunsnen geziert war, verschiedene Hallen und über hundert Zimmer, deren einige Wandbekleidungen von Marmor und anderen kostdame, deren hatten. Die Balken waren aus Cedern, Chpressen und anderen köstelichen Holzen geschnigt. Die eine Halle saste an dreihundert Personen. Für seine Weiber, für die Minister, Räthe, Hofteamten so wie für die verbündeten Könige waren in Mexico mehrere Häuser vorshanden, für den König aber Paläste in anderen Städten des Reiches.

Wir lernten schon oben die großartige Menagerie kennen, welche Montezuma in seinem Balaste angelegt hatte. Er besaß in ter Nahe bes Balastes sowohl als anderwarts mehrere prachtvolle Garten, wo= rin die Kuchengemachte fur die konigliche Tafel wie auch officinelle Pflanzen und Blumen gezogen wurden. An mehreren Orten waren große Lustwalber angelegt, die mit Mauern umgeben waren und worin Wildpret unterhalten ward, bessen Jagd den Konig zuweilen belustigte. Ein solcher lag mitten im See von Mexico auf einer Insel\*).

Digitized by Google

5

<sup>\*)</sup> Dieß alles nach Clavigero I. 301 und ben Berichten ber Conquiftas boren, namentlich bes Cortez historia de nueva España. Mex. 1770. fo. bef. S. 113.

Die Garten, welche Rezahnalcopott in feiner Sauptftabt Tezcuto angelegt hatte, scheinen die bee Monteguma jedoch noch übertroffen au haben, namentlich hatte er feinen Lieblingsaufenthalt, ben Sugel Tepfozinko, zwei Leguas von Tezcuko, auf bas Herrlichfte ausgeschmudt. Er war in mehrere Terraffen getheilt, welche eine Treppe von 520 Stufen burchschnitt, beren mehrere in ben anftebenden Borphyr eingehauen waren. 3m oberften Theile bes Gartens befand fich ein Bafferbehalter, ber burch eine mehrere Meilen weit fich ausbehnenbe Bafferleitung gefpeift murbe. In ber Mitte biefes Baffersbehalters war ein Stein, in welchem bie Chronif ber Regierung Negabuglcopotis eingehauen war. Beiter unten befanden fich brei Bafferbeden, in beren jebem bas Stanbbild einer Frau aufgestellt mar, woburch bie brei verbundeten Staaten angebeutet wurden. Gin anderer Leich enthielt einen geflügelten gomen mit bem Bilbe bes Ronigs. Außerbem wurde bas Waffer burch Rohren an verschiebene Buncte ber Gartenterraffen geleitet, wo es fich in Wafferfallen über bie Felfen ergoß und bie moblriechenben Straucher und Blumen erfrischte. Am Rufe bes hugels befanden fich Cebernhaine mit marmornen Sanlenballen. Babern, die in ben anftehenden Porphyr eingehauen waren, und allerlei Lufthausern und hier ftand auch bas eigentliche Landhaus bes Ronigs mit feinen luftigen Sallen und leichten Bogengangen \*).

Durch biesen außern Brunt zeigten bie Herscher von Aztefen und ber Acolhuaner, daß fie bie fichtbare verkorperte Gottheit huitilipochit waren, als welche fie bei ihrer Thronbesteigung erklart wurden.

Der konigliche Sofftaat war, namentlich am Sofe von Mexico, febr gablreich. Dben an fand ber oberfte Schammeis fter ober Oberhofmeifter, Suricalpirqui, ber fammiliche Abgaben an fich nahm, welche bie Ginnehmer in ben Brovingen einlieferten. Er führte Rechnung über Ginnahme und Ausgabe in befonderen Buchern, bie wir spater naber betrachten werben. Unter ihm ftanben nun bie besonderen Schapmeifter, einer uber bas Golb und bie Ebelfteine, und bie Runftler, bie fich mit ber Bearbeitung berfelben beschäftigten. Ein anderer beauffichtigte bie Borrathe ber toftbaren Febern, bie theils als Tribut einkamen, theils aus ber königlichen Sammlung lebendiger Bogel genommen wurden. Die Feberfunftler hatten ihre Berfftatte in bem Theile bes toniglichen Balaftes, wo bie Bogel gepflegt mur-Der Borfteber ber toniglichen Menagerie war zugleich auch Auffeber ber Walbungen und hatte bie Berpflichtung, bafur ju forgen, bag bie vaterlandischen Thiere ftete vollftandig in ber Sammlung vorhanden maren. (Clavigero I. 468. und Brescott I. 541.)

Nachft bem Ronige ftand ber Abel, ber einzig erblich gewefen zu fenn scheint. Er ftammte noch aus ber Beit ber Grunbung bes

<sup>\*\*)</sup> Prescott, Eroberung v. Mexico L 146 nach Pabilla und ber hanbschriftl. Geschichte ber Chichimeten von Sxillizochiti.

Staates, boch fehlt es an genaueren Rachrichten barüber. Man faste bie Selseute alle unter bem Namen Teuktli zusammen. Sie waren in Classen getheilt, beren jede ihre besonderen Borrechte und Abzeischen hakte. Sammtliche Teuktli hatten das Vorrecht gemein, Gold und Edelsteine auf ihren Aleidern zu tragen und, namentlich seit Monstezuma II., die Stellen bei Hose und bei den Gerichten und die Heers

führerftellen zu betleiten.

Der Chelmann mußte von vornehmer Abstammung fenn, Beweife feiner Tapferteit im Felbe gegeben, ein gewiffes Alter erreicht haben und fehr reich fenn, um ben ftanbesgemagen Aufwand machen zu fonnen. Um ben Rang zu erlangen, mußte er fich ein Jahr lang ichmeren Brufungen unterwerfen, faften und Blut laffen und fich bes Umganges mit bem andern Geschlechte ganglich enthalten, allen Spott und uble Behandlung gebulbig extragen und anderweite Broben feiner Standhaftigfeit geben. Man burchbohrte ihm ben Rafenknowpel, um einige Goldgehange, als Unterscheidungezeichen feimes funftigen Stanbes, einzuhangen. Un bem Tage, mo er zu feiner neuen Burbe gelangen follte, jog man ihm eine fchlechte Rleibung, bie er wahrend bes Brufungsjahres getragen hatte, aus und legte ibm bafur eine prachtige an, Dann umwand man fein Saar mit einem rothlebernen Banbe, worgn fcone Febern befestigt waren, und hing ibm ben Goldschmud in die Nasenschewand. Diese Ceremonien verrichtete ein Priefter auf bem obern freiern Plage bes Tempels und bielt nach beren Beenbigung eine Bludwunschungerebe an ibn. Bierauf ging ber neue Chelmann auf ben untern freiern Tempelplag und hielt mit bem Abel einen großen Tang, worauf ein prachtiges Gaftmabl folgte, an welchem alle regierenben Berren bes Reiches Untheil nahmen, die er mit einer großen Menge fostbarer Rleiber beschenken mußte. Bei folchen Gelegenheiten wurden oft 1000 bis 1600 Trutbubner, eine große Menge Caninchen, Rebe und andere Thiere, große Daffen von Cacao ju ben Getranten und Obft aller Art verbraucht. Bon nun an bing ber Aufgenommene feinem Ramen bas Wort Teuftli an, 3. B. Chechemeca-Teuftli, Pil-Teuftli, wie etwa bas von beim mefteurophischen Abel ben Stand andeutet.

Wir seben hieraus, daß der Abel an und für fich wohl erblich war, daß er aber burch Ceremonien erworben werben mußte, welche offenhar aus den Sebrauchen der Wehrhaftmachung hervorge-gaugen find, die wir bei allen americanischen Bolkern des Nordens wie des Sudens gefunden haben \*). In den Stammen der republiscanischen Americaner war jeder Freigeborne zu Erlangung der Kriegerswurde berechtiget, er konnte sie also erwerben, sobald er zur mann-

<sup>\*)</sup> S. C. : G. I. 297. dei ben Walbindiern al. 89.; vgl. Prescott I. 23. Die Busungen und Martern, die Durchhohrung der Nase, die Besteidung mit dem Schmud, dann die darquf folgende Weihe nebst dem Gastmahle findet sich außerdem noch bei den Australiern.

lichen Rraft gelangt, gur Vertheibigung bes Stammes gefchiat wor-Die Einnahme fester Site, die Bilbung einer Monarchie aus fremben Berrichern mußten eine Beichrantung bes Abels als einer boberen Rriegewurde berbeifuhren. Die Daffe bes Beeres mußte bas Bolt ftellen, fur den Abel blieben die Beerführerstellen, Die mit gewiffem Aufwand verbunden maren. Es fonnte alfo Miemand in ben Abel aufgenommen werben, ber nicht im Befite eines gewiffen felbftftanbigen Bermogens war; es mußte mithin ber Canbibat bereits ben Bater beerbt ober fich felbft im Rriege burch Tapferteit Anspruche auf Beute erworben, bamit aber die Mittel zu einem fandesgemagen Leben verschafft haben. Daber konnte ber Gintritt in ben Abelftanb trot aller Abstammung nur bereits gereiften Mannern geftattet mer-So fonnte es benn fommen, bag viele Chelgeborene boch feineswegs Ditglieber bes Abels, ber friegerischen Ariftofratie merben konnten, weil es ihnen an ben nothigen Mitteln gebrach ober weil fie alt wurben, bevor fie biefelben zu erwerben Gelegenheit Der Rrieg batte ben mericanischen Staat gegrundet, ber Rrieg mußte ihn erhalten, ber Rriegerftand mar alfo ber erfte Stanb im Reiche, wie ber Rriegsgott ber oberfte aller Gotter und ber Ronig, als oberfter Beerfuhrer, fein Stellvertreter auf Erben mar.

Der Kriegsabel mußte alfo erworben werben, wie etwa im europhälfchen Mittelalter bie Ritterwurbe. Diejenigen Ebelgebornen, welche biese Ritterwurbe anzunehmen verhindert ober abgeneigt waren, lebten entweber als Landbesitzer und Grundeigenthumer, ober fie fanden vielleicht in dem sehr zahlreichen Priesterstande gleich ben nachgebornen Sohnen des europäischen Geburtsadels eine ehrenvolle Freistätte.

Der Avel mar im Besig von Lanbereien, welche theils unantaftbares Erbgut, wie die Alobien bes germanischen Abels, waren, theils von bem Konige an verdiente Manner überlaffen wurden.

Das Grundeigenthum ber Krone murbe Tefpantlalli genannt; ber Ronig gab an feine Sausbiener Stude bavon zum Niegbrauch Die Inhaber zahlten bem Gofe bafur eine geringe ale Befoldung. Abgabe an Blumen ober Bogeln, fo oft fle vor ihm erschienen, und biefe Abgabe ftand nicht im Berhaltniffe ju bem Ertrage ber Guter, fonbern war nur eine symbolische Anerkennung ber Oberherrlichkeit ber Krone. Diefe Sausbiener, Tetpantlata, Bolt bes Palaftes genannt, mußten bie toniglichen Gebaube in gutem Buftanb erhalten und wenn es nothig war, neu bauen, bie toniglichen Garten beforgen und bie in ihrem Diffricte wohnenden Unterthanen bagu anhalten. mußten bei Bofe ericheinen, ben Ronig begleiten, wenn er ausging, und genoffen baber ein gewiffes Unfeben. Starb einer biefer Berren vom Volke bes Palastes, fo war fein Sohn in ber Regel Erbe feiner Burben, Aemter und Grundlehne; er verlor jedoch bas Alles, wenn er fich an einem andern Orte nieberließ, boch mußte ihm bann bie Gemeinde, wohin er fich gewendet hatte, ein Stud Land anweisen. Die Pillalli ober Lanber ber Ebelleute kann man ben germanissien Alobien vergleichen. Sie waren die alten Bestyungen bes Abels, die vom Bater auf den Sohn übergingen und die meist aus der Zeit der ersten Eroberung stammten, oder auch Landereien, welche der Kosnig verdienten Mannern als ein Erbe übergeben. Die Bestyer konneten diese Güter auch verkausen, nur in der Regel nicht an and ere als an Edelleute. Indessen gaben doch auch die Könige zuweislen solche Alobien nur unter der Bedingung ab, daß sie von der Familie niemals veräusert wurden.

Die Maffe bes Volkes ober bie gemeinen Freien waren in Semeinden vereinigt, welche wiederum besondere Kandereien eigenthum-lich hatten, wovon jedoch durch den Willen des Königs Theile an Ebelleute abgegeben werden konnten. Auf diesen Freien ruhete die ganze Last der Abgaben, wie wir später sehen werden. Sie lebten theils in Stadten, theils als Bauern auf dem Lande und die Gemeindelandereien waren unter sie vertheilt. Der Stand des Vaters erbte auf den Sohn, ausgenommen der Stand der Anechtschaft, denn alle Mexicaner waren frei geboren.

Dennoch gab es zahlreiche Sclaven: zunächft Kriegsgefangene, bie jedoch meist zum Opfer bestimmt waren, bann folche, welche wegen eines Berbrechens ihre personliche Freiheit verloren hatten, und endlich bie, welche aus Noth und Armuth sich felbst an einen Gerrn
verkauften.

Der Kauf eines Sclaven war nur bann gultig, wenn er vor wenigstens vier Zeugen und zwar unter besonderen Formlichkeiten abgeschlossen worden war. Der Sclave durfte sich Bieh halten und Eigenthum erwerben, sich auch andere Sclaven kaufen, ba die Sclaverei blos die Verpflichtung zu personlichen Dienftleistungen gegen einen gewissen herrn mit sich brachte. Daher war benn auch die Freiwerdung gar sehr erleichtert und die meisten Sclaven wurden mit bem Tobe ihres herrn frei.

Wenn ein freier Mann eine Sclavin schwängerte und fie ftarb während ber Schwangerschaft ober in unmittelbarer Folge berjellen, so mußte er nebst bem Kinde fur sie in ben Dienst bes herrn treten; kam die Sclavin jedoch gludlich nieder, so waren Bater und Kind frei.

Armen Eltern war es gestattet, eines ihrer Kinder zu verkaufen, um sich aus der Noth zu reißen. Gben so konnte ein freier Mann aus gleichem Grunde seine Freiheit aufgeben. Allein es durfte kein Gerr einen Sclaven ohne bessen Einwilligung verkaufen, ausgenommen, wenn es ein Sclave mit einem holzernen Kragen war. Berlaufene, widersspänstige und lasterhafte Sclaven wurden nämlich von ihrem Gerrn zweisoder dreimal in Gegenwart einiger Zeugen gewarnt und bekamen, wenn das nicht fruchtete, einen holzernen Kragen um den Sals. Bon nun an durften sie auf offentlichem Markte verkauft werden. Blieben sie

bei zwei ober brei Gerren unberbesserlich, so verkausse man fle zum Opfer, was jedoch nur höchst selten ausgeführt wurde. Aber felbst diesen Sclaven war die Möglichkeit zu Webererlangung ihrer Freiheit nicht abgeschnitten. Er muste namlich aus ber Behaufung seines Gerrn auszubrechen und in den königlichen Palast zu gelangen suchen. Wer ihn, seinen Herrn und deffen Kinder und Diener ausgenommen, daran hinderte, verlor seine eigene Freiheit.

Ein Mexicaner gab nur selten seine personische Freiheit freiwillig auf; es waren dieß meist nur Spieler, Tagediebe oder liederliche Weibsbilber, die kelne Kleider hatten sich disentlich sehen zu lassen. Zuwellen kam es vor, daß zwei oder drei arme Familien sich anheischig machten, einem gewissen Gern beständig einen Sclaven zu stellen. Sie gaben ihm deshalb einen ihrer Sohne und nahmen ihn nach etlichen Jahren, entweder um ihn zu verheirathen oder in anderer Absicht zuruck, stellten aber dassur wieder einen anderen. Der Herr war gewöhnlich mit biesem Tausche zufrieden und gab eine Erkenntslichkeit für den neuen Sclaven. Die Gungersnoth des Jahres 1506 zwang viele Familien, ein berartiges knechtisches Verhältnis einzugeshen, der König von Acolhuacan, Nezahnalpilli, machte sie jedoch wieder steil und Montezuma II. folgte biesem Beispiel in seinem Reiche. (Clavigero I. 489.)

Der Abel, die Priester und die freien Leute ober Burger maren also die Stande der mittelamericanischen Reiche, aus deren ersten sich der bazu Befähigte zu der personlichen Burde des Ariegsavels emporschwingen konnte, mahrend Unglud und Berbrechen den Burger in den Stand der personlichen Sclaverei herabzudrucken im Stande war. Ueber Allen stand der Konig.

In entsprechender Weise war auch der Grund und Boben bes Reiches vertheilt. Alle Ländereien gehörten entweder der Krone oder ben Tempeln, den Geelleuten und den Gemeinden und diese Bertheis lung war in besondern Charten oder Landtaseln verzeichnet, auf denen das Krongeblet dunkelroth, das der Adligen hellroth und das der Gemeinden gelb abgezeichnet war. Das Land der Gemeinden war wiesder in kleinere Abtheilungen getrennt, deren sehe besonders verwaltet wurde und welche nie an Privatpersonen veräußert werden konnten. Besondere Abtheilungen waren bestimmt, in Kriegszeiten den Mundsvorrath für das Heer zu liefern.

Aus den Landereien floffen bann auch die Unterhaltungsmittel bes Hofes und ver Beamten, für deren Unterhalt übrigens noch ansberweite Abgaben angeordnet waren. Die Kaufleute mußten von ihren Waaren, die Kunstler und Handwerker von ihren Erzeugnissen Steuern zahlen, ebenso wie die Landbauern und Gartner. In der Hauptstadt jeder Ptoving war ein Gebaube zum Magazin für Getreibe, Kleider und andere Sachen bestimmt, welche die königlichen Einnehmer einssammelten. Sie trugen einen kleinen Stab in der einen und einen

Facher von Febern in ber anbern hand und waren ihres Amtes wegen nicht fehr beliebt beim Bolfe.

Die Schatmeister bes Konigs hatten genaue Berzeichnisse berjenigen Gegenstände, welche die Brovinzen und Stadte an die Krone als Steuer zu zahlen hatten, und die Sammlung des Mendoza bewahrt sechs und dreißig Taseln solcher Steuer-Berzeichnisse\*); die vornehm= ften Gegenstände waren baumwollene Kleider, Getraide und kostbare Kebern.

Die Stabte Roconocho, Magatlan und anbere Ruftenorte entrichteten ber Rrone jahrlich außer ben baumwollenen Stoffen 4000 Sanbpoll iconer gebern von allerlei Farbe, 200 Sade Cacaobohnen, 40 Ungenhaute, 160 Bogel von befonderen Farben. Suarjacac u. a. Bapoteten = Stabte gablten 40 Golbplatten von ber Grofe einer Aufter und Fingerbide, 20 Gade Cochenille; Alachiaucho und Azvilan 20 Gefäge mit Goldfornern. Tochtepet, Michapan u. a. Orte am mexicanischen Meerbufen gaben außer Golb, Baumwolle und Cacao 74,000 Banbe bunter Febern, feche Salebanber, zwei fehr feine und zwei gewohnliche Smaragbe, zwanzig Ohrringe von Bernftein mit Golb gefaßt und eben fo viele von Cryftall, hunbert fleine Topfe von Storax und 16,000 Gummiballe. Tepejacat, Acapinco u. a. Orte brachten 4000 Sade Ralf, 4000 Laften Atati ober feftes Rohr zu Gebauben, 4000 Laften fleines Robr ju Pfeilen, 8000 Laften Acajetl, feines mit Aromen gefülltes Rohr. Malinaltepet, Ichcatlan u. a. Orte im Suben lieferten 600 Schalen mit Conig, 40 große Befäge mit gels bem Ocher jum Malen, 160 Aerte von Rupfer, 40 runbe Golbplatten von beftimmter Große, 10 fleine Befage feiner Turfife und eine Labung gemeine Turfiffe. Quaubnahuat, Auitepet u. a. Stabte ber Alahuiten gaben 16,000 Stud große Blatter Bapier, 4000 Befage von verschiedener Grofe. Andere Orte lieferten Strohmatten, Strohfeffel, Sabat, Brennholz, Steine, Balten, Ropalharz rob und gelautert, fluffige Barge; es fommen unter ben Schmudfachen Salebanber und auch eine goldene Rrone vor. Faft auf allen Tafeln ber Menboga'schen Sammlung erscheinen auch friegerische Ruftungen mit bem Belm, beren Farbe und Form genau bestimmt mar. Ferner bemerft man barunter mehrmals einen lebenbigen großen Abler, beren bie Stabte ber Otomies jahrlich vierzig Stud einsenben mußten. Die Malatinfen mußten ein Feld von 700 Ruthen Lange und 350 Ruthen Breite fur die Lebensmittel ber koniglichen Beere bebauen.

Anfangs waren die Abgaben maßig und ftanden in einem billigen Berhaltniffe zu ben Erzeugniffen bes Landes. Gegen das Ende bes mexicanischen Reiches aber wurden fie brudend und da fie mit ber größten Strenge eingetrieben murben, wirften fie verberblich. Wer

<sup>\*)</sup> Am vollftanbigften im erften Banbe bes Ringeborough'ichen Berfes abgebilbet.

ben ausgeschriebenen Tribut nicht zahlen konnte, wurde als Sclave verkauft. Die königlichen Balafte waren angefüllt mit ben größten Schägen, von benen die Beamten bezahlt und hulflose Alie, Wittwen

und Baifen unterftut murben.

Die Oberaufsicht über die Einlieferung der Abgaben führte in der Restdenz wie in jeder der vornehmsten Stadte des Reiches der Cihuacoatl, der zugleich auch die Oberaufsicht über die handhabung der Gerechtigkeit hatte; er war der Stellvertreter des Königs in Civil- und Criminalsachen. Er hatte unumschränkte Macht und gegen sein Urtheil fand keine weitere Appellation statt. Die Einnehmer mußten ihm ihre Rechnungen vorlegen. Wer sich unterstand seine Gewalt oder die Kennzeichen seiner Würde anzumaaßen, der ward am Leben gestraft. (Clavigero I. 480.)

Unter diesem Oberrichter stand der Gerichtshof bes Alacatecatl, welchem zwei Beisiger beigegeben waren. Sie hielten taglich öffentliche Sigung im Rathhause (Alagontecojan, b. i. der Ort, wo Recht
gesprochen wird) und hatten ihre unteren Gerichtsdiener bei sich. Sie
horten die streitenden Parteien ausmerksam an, untersuchten den Stand
ber Sache und sprachen dann ihr Urtheil, von welchem in Civilsachen
keine anderweite Appellation stattsand. Der desentliche Ausruser, Tepejots, mußte das Urtheil bekannt machen, eine andere Magistrats-

person vollzog baffelbe.

In jedem Stadtgebiete hatte ein Ebelmann als Abgeordneter bes Alacatecatl eine Gerichtsstätte; er wurde jahrlich von den Ginwohnern biefes Gebietes gewählt und bildete die erste Instanz in allen Rechtsfachen seines Bezirfes. Er begab fich täglich zum Oberrichter, Cihuacoatl, und zum Alacatecatl, um ihnen Bericht über das zu erstatten,

was bei ihm vorgekommen war.

Außer biesen brei Gerichtshofen waren in jedem Stadtbezirke mehrere von den Einwohnern gewählte Gerichts- und Polizeibeamten, welche über das Treiben der Einwohnerschaft Aussicht führten und täglich meldeten, was etwa vorgefallen war. Es bestanden überdem noch eine Anzahl Gerichtsbiener, welche die Anordnungen der Obrigsfeit bekannt machten und die Schuldigen vor das Gericht forderten. Die unterste Beamtenclasse waren die Topilli oder Gerichtsschergen, welche die Verhaftungen besorgten.

Die Richter blieben vom Morgen bis zum Abenbe im Gerichtslocale und bas Effen wurde ihnen borthin gebracht. Damit sie durch Familiensorgen in ihrem Beruse nicht gestört werden und keinen Borwand zur Annahme von Geschenken und Bestechung haben möchten, hatte man ihnen Land und Menschen zur Bearbeitung besselben angewiesen, die nicht an ihre Person, sondern nur zu der Stelle, welche sie bekleideten, gehörten. In sehr wichtigen Sachen wurde das Urtheil der Richter dem Könige vorgelegt. Aller zwanzig Tage, b. h.
jeden mericanischen Monat, wurde in Gegenwart des Königs eine große Bersammlung ber Richter gehalten, ber alle zweifelhafte und unentschiebene Streitsachen vorgelegt wurden. Waren biese Rechtsfälle zu verworren ober konnten sie auf einmal nicht zur Entscheisdung gebracht werben, so wurden sie bis auf die große Hauptverssammlung vertagt, welche aller achtzig Tage stattfand und beshalb Nappapsallatoli, b. h. Versammlung von Achtzig, genannt ward. In dieser Situng mußte Alles zur Erledigung gebracht werden und die Schuldigen wurden in Gegenwart aller bestraft. Wenn der König bas Urtheil über einen Schuldigen sprach, zog er mit einem Pfeil einen Strich über den Kopf der schuldigen Person, die in der bilblischen Darstellung des ganzen Rechtschandels abgemalt war.

Die Mexicaner mußten ihre Sachen in ben Gerichtshofen selbst führen und es wurden barüber Abbildungen gesertigt, beren sich noch einige erhalten haben. A. v. humboldt theilt auf ber 12. Tafel seines Atlas (Bittor. Ansichten ber Cordisteren u. S. 77.) ein Stude eines solchen Brocesses mit, ber eine Meierei betroffen zu haben scheint. Man erkennt barauf die Landstraße, welche durch Fußtapsen bezeichenet ift, mehrere im Brofil gezeichnete Sauser, einen Indianer und

fpanische Rlager und Richter.

In gleicher Beife waren auch bie Gesetze abgefagt, welche in Lezcuco von bem Konige gegeben wurden, mahrend in Mexico wenigsftens in fruhester Beit ber Abel Antheil an ber Gesetzgebung gehabt

hatte. Die Gefete waren fehr ftreng, ja graufam.

Ein Berrather bes Staates und bes Konigs ward in Studen zerriffen und seine Anverwandten, welche um das Verbrechen gewußt und es nicht angegeben hatten, verloren die Freiheit. — Wer sich unterstand im Kriege ober bei dffentlichen Lustbarkeiten des Zeichens der königlichen Gewalt oder des Oberrichters sich zu bedienen, ward hingerichtet und seine Guter eingezogen. Singerichtet ward ferner, wer einen Gesandten, Minister oder Courier mißhandelte. Letztere aber dursten bei Todesstrafe nicht von der dffentlichen Geerstraße ab-weichen.

Eben so ftand Tobesstrafe auf Anstiftung von Aufruhr unter bem Bolte, auf willfurlicher Berrudung ober hinwegnahme ber von ber Obrigkeit gesetzten Granzzeichen in den Felbern, auf einen richterslichen Ausspruch, der bem Gesetze entgegenlief, auf Bestechung und

auf lugenhafte Berichte.

Enthauptet wurde, wer in einem Feldzuge ohne Erlaubniß bes Seerführers eine Veindseligkeit beging ober einen Angriff magte, bevor bas Beichen bazu gegeben war, wer bie Fahne verließ ober einem ge=

gebenen Befehle zumiber banbelte.

Wer auf bem Markt bas von ber Obrigkeit angeordnete Maaß veranderte, wurde fofort hingerichtet. Ein Morber, gleichviel ob eines freien Mannes ober eines Sclaven, einer Frau, felbst wenn fie auf Ehebruch ergriffen worden, wurde gleichfalls am Leben gestraft.

Die Chegesetze ber Mericaner ternten wir schon oben kennen. Nicht minder streng wurden Berbrechen am Eigenthum bestraft. Ber auf dffentlichem Markte stahl, wurde auf der Stelle zu Tode geprügelt. Ber eine Kleinigkeit entwendete, mußte sie wieder ersetzen; waren aber die gestohlenen Sachen von großem Werth, so ward der Dieb Sclave des Bestohlenen oder er ward, wenn die geraubte Sache nicht wieder zu ersetzen war, zu Tode gesteinigt. Wer Gold oder Ebelsteine gestohlen hatte, wurde durch alle Gassen der Stadt geführt und an dem Feste, welches die Goldschmiede ihrem Gott Lipe zu Ehren seinetzen, geopfert. Wer eine Anzahl Maisähren stahl oder auf fremdem Gebiet eine Anzahl nugbarer Baume ausriß, wurde Sclave des Eigenthümers. Indessen durfte doch jeder Arme auf der Reise so wiel Maisähren und Baumfrüchte abnehmen, als er zu Stillung seines Hungers brauchte.

Wer im Feldzug Waffen ober Beichen feines Cameraben fahl, wurde zu Tobe gefteinigt. Wer ein auf ber Strafe berumirrenbes Rind zum Sclaven machte und als fein Gigenthum verfaufte, verlor feine perfonliche Freiheit und fein Bermogen. Die eine Galfte murbe gum Unterhalt bes Rinbes ausgesett, bie andere betam ber Raufer, um tem Rinde die Freiheit zu geben. Waren mehrere babei bethei= ligt, fo murben fie alle auf gleiche Beife bestraft. Den Verluft ber Freibeit und Guter zog es nach fich, wenn Jemand eines anbern But, bas er nur in Bacht batte, verfaufte. Bormunber, welche vom Bermogen ihrer Mundel nicht richtige Rechnung ablegen fonnten, murben gehangen, eben fo Gobne, welche bas Bermogen ihrer Eltern auf lafterhafte Beife burchbrachten. Bauberer murben ben Gottern geopfert. Leuten, welche burch Lugen einem anderen Schaben gugefügt hatten, murbe ein Stud Lippe ober auch bie Dhren abgefchnitten. Wie bas Lafter bes Trunkes bestraft wurde, erwahnten wir bereits (Clavigero I. 484.)

In Acolhucean hatte König Nezahualcojotl (ft. i. 3. 1470) bie Sesehe neu geordnet. Ein Dieb ward erst durch die Straßen geschleift, ehe er gehangen wurde. Mörder wurden enthauptet. Ein Sodomit ward in einem Haufen Asche erstidt und seinen Genossen das Eingeweide aus dem Leibe gerissen und derselbe voll Asche gestopft. Werzwischen zwei Staaten Uneinigkelt stiftete, wurde an einem Baum gebunden und lebendig verbrannt. Ein Ebelmann, der sich betrank, ward gehangen und sein Körper dann in einen See oder Fluß geworsen. Ein Bürger, der sich gleichem Laster hingab, ward das erstemal an der Freiheit, das zweitemal am Leben gestrast. Todesstrase stand auf absichtlicher Verfälschung historischer Malereien, auf dem Feldbiebstable über steben Aehren, auf Ungehorsam der Sohne gegen ihre Eltern.

Aehnlich waren die Gesetze in anderen Staaten von Anahuac, obschon in den Provinzen mannichsache Abweichungen stattfanden;

ben eroberten Staaten brangen bie Mexicaner ihre Gefete fo wenig auf als ihre Sprache.

Die schimpflichste aller Strafen war in Mexico ber Galgen, bann folgte bie Verbannung aus bem Reiche, weil sie voranssetzte, baß ber Berbrecher ein ansteckenbes Laster an sich habe. Brügel und Ruthenstreiche waren nicht unter ben Strafen für Erwachsene, sie kamen blos bei Kindern in Anwendung.

Der Gefängnisse hatte man zwei Arten. Die milbere haft, Teilpilojan, war für Schuldner ober für solche, welche nicht ber Todesstrafe entgegen gingen; die strenge haft hieß Quanhoallo und war ein Käsig für die dem Tod Geweiheten, die während der haft nur sehr wenig zu effon bekamen. Die zum Opfer bestimmten Kriegsgesangenen wurden wohlgenahrt. Entkam ein Gesangener durch Nachlässigseit der Wache aus dem Käsig, so mußten die Einwohner des Stadtbezirfes, den die Stellung der Wachen oblag, dem herrn des Entsprungenen eine Scladin, eine Ladung baumwollener Kleiber und einen Schild dafür geben. (Clavigero I. 493.)

## Der öffentliche Vertehr

war in ben Staaten von Anahuac wie von Beru Gegenstand gang besonderer Aufmertsamteit ber Regierung. Bor allem maren treffliche Beerftragen angelegt, welche bie verschiebenen Orte mit einander verbanden und die allichrlich nach ber großen Regenzeit wieder ausgebeffert wurden. Da man weber Laftthiere noch Bagen batte, mas ren fie leicht zu unterhalten. In ben Gebirgen und ben umangebauten Gegenden hatte man Baufer errichtet, wo bie Reisenden gegen Racht, Sturm und Wetter eine Buffucht hatten. Wo Fluffe bie Beerftragen burchichnitten, befanden fich entweber Bruden ober Fabrzeuge. meiften Bruden waren von Bolz, bie fleinernen maren feltener. Auch hatte man Bangebruden, die an ben am Ufer befindlichen Baumen befestigt Sie beftanben aus überaus gaben Baumzweigen, bie man febr bicht und fest ju 3-4 Boll Dide gufammengeflochten batte und bie wie ein schwankenbes Det über bem Fluffe fcmebten; manche maren fo fest angespannt, bag fle gar feine ichmantenbe Bewegung batten. (Clavigero I. 528. Molliens Reife nach Columbia. D. v. Fr. Schoell. Berl. 1825. 8. S. 154, u. Humboldt vues des Cordill. pl. 33. mit Anficht ber Brude von Benipe, Die 120 guß lang ift.) Da die alten Mexicaner vortreffliche Schwimmer maren, so bedienten fich blos bie Lafttrager ber Bruden.

Die Schiffe ber Mexicaner waren langlich mit plattem Boben und ohne Kiel, Maften ober Segel und wurden nur mit dem Ruder regiert. Die Größe war sehr verschieden und sie boten Raum für zwei bis zu breißig Menschen. Manche bestanden, wie die Canots in Guiana, nur aus einem einzigen Stamm. Auf bem See von Mexico follen 50,000 verschiebene Fahrzeuge für beständig geschwommen haben. Außer ben Fahrzeugen von Holz hatte man auch beren aus Mohr, das 5 Fuß ins Gevierte sehr genau zusammengebunden und auf großen hartschaaligen Kurbissen befestigt war. Bier bis fünf Reissende hatten darauf Raum und drei bis vier Schwimmer lenkten das Fahrzeug durchs Wasser. (Clavigero I. 527.; vergl. auch C. = G. II. 71.)

Der Berkehr auf ben Flussen und Seen war sehr lebhaft, auch auch an ber Seekuste; eigentliche Meerschiffsahrt hatten die Alten jedoch nicht. In Anahuac, wo Lastithiere fehlten, vertraten die Menschen beren Stelle. Es gab eine große Menge Lastiträger, Alamama, die sich von Jugend auf diesem Beruse gewidmet hatten und lebens- länglich dabei aushielten. Die gewöhnliche Last für einen Menschen war sechzig Pfund und diese trugen sie in einem Tage achthalb Stunben weit. In solcher Weise machten die Lastiträger Reisen von 200 bis 300 Meilen über Ströme, Felsen und steile Gebirge. Sie trugen Baumwolle, Mais u. s. w. in Körben, Petlacalli, von einer besondern Art Rohr, die sehr leicht und durch Leberdeden vor Regen und Sonne geschützt waren. (Clavigero I. 529.; C.-G. II. 68.)

Der offentliche Verkehr und handel ftand unter ber Aufficht bes Staates und es befanden fich auf bem Markte ftets obrigkeitliche Bersonen, welche darauf Acht gaben, was daselbst vorging. Ein handelsgericht von zwolf Versonen saß stets in einem hause am Markte von Mexico, welches alle vorkommenden Streitigsteiten sofort untersuchte und alle Vergehen bestrafte. Diebstahl konnte selten vorkommen, da die königlichen Beamten und Diener genaue Aufsicht führten und harte Strafen darauf gesetzt waren. Die Ordnung und Rube auf den Markten war daher zur Verwunderung der spanischen Eroberer meisterhaft, obschon sie sehr zahlreich besucht waren. Auf dem Markte von Tlascala strömten über 30,000 Menschen zusammen und die Vorräthe der Waaren standen damit im Verhältnisse. Der gewöhnliche Markt fand aller fünf Tage statt.

Der Stand ber Raufleute war zahlreich und stand unter bem Schutze ber Gottheit Jacateuctli. Wollte ein junger Raufmann eine Reise antreten, so gab er seinen Genossen und namentlich ben alten Raufleuten, bie nicht mehr im Stande waren zu reisen, eine Mahlzeit und eröffnete ihnen seinen Entschlus. Diese gaben ihm nun ihren Rath. Der größeren Sicherheit wegen reisten die Raufleute in Gesellschaft. Jeber der Reisenden hatte einen schwarzen Stab, als das Sinnbild des Gottes Jacateuctli in der Hand, womit sie sich für alle Gefahren gesichert hielten. Sobald sie an ein Haus kamen, wo sie verweisen wollten, banden sie alle Stabe zusammen und verrichteten ihre Gebete davor. Nachts zapften sie sich zweis die dreimal etwas Blut ab. Während der Abwesenheit des Kaufmanns unterließen Frau und Kinder sich den Kopf zu waschen, ausgenommen

am achtzigsten Tage. Starb ein Kaufmann auf ber Reise, so erhielten die altesten Kaufleute feiner Baterstadt sogleich Nachricht bavon, die sie feinen Berwandten mittheilten, welche eine bolgerne unformliche Statue ansertigten, die ben Berftorbenen barftellen sollte und womit sie bas Leichenbegangniß besselben feierten.

Eine große Menge von Kaufleuten reisete burch alle Provinzen bes Reiches. In jeder Stadt ber Staaten von Anahuac warb alle Tage ein Markt gehalten, aller funf Tage aber ein größerer und allgemeinerer. In ben nahe beisammen liegenden Stadten wurde ber Markt an verschiedenen Tagen gehalten, damit nicht eine Stadt ber andern schaden moge. In Mexico fand er am 3., 8., 13. und 18. Tage eines jeden Monats statt.

Der Marktplat von Tlattelolco war zweimal so groß als bie Stabt Salamanca und mit bebectten Bangen gur Bequemlichkeit ber Raufleute umgeben. Jebe Battung von Baaren batte ihren bestimmten, von ben Sanbelfrichtern angeordneten Play, ber nie veranbert werben burfte. Die umfangreichen Waaren, wie Balten, Steine und bergl., mußten, ba trot ber Große beffelben ber Marfiplat nicht groß genug war, in ben bem Martt junachft gelegenen Gaffen und Canalen abgelagert werben. Sier kamen taglich an 50,000 Sanbeltreibende jufammen. Außerhalb bes eigentlichen Martte burften nur Egwaaren verfauft merben. Die Gegenstande bes Sanbels maren alle Arten lebenbiger und tobter Thiere, Felle, Febern, Metalle, Ebelfteine, Ralf, Baufteine, Farberben, Rrauter, Barge, Blumen, Beilmittel, Getrante, Dbft, Dele, Salben, Rleiberftoffe aus Faben, Wolle, Metallmaaren, Topferarbeiten, Malereien, Sausgerathe, Sclaven, Ercremente ber Menschen, die jum Gerben ber Thierfelle angewendet murben.

Die Waaren wurden nach ber Zahl und nach bem Maaß und Gewicht verkauft, welches genau bestimmt war und richtig beobachtet werden mußte. Das Gewicht ber Mexicaner ift nicht bekannt\*).

Die Mexicaner hatten bemnächst fünf Arten von Mungen, wornach ber Breis ber Dinge allgemein berechnet wurde\*\*). Die erste Art war eine Cacaobohne, die beständig wie unsere Scheidemunge im Umlauf und die von der verschieden war, aus welcher die Chostolade bereitet wurde. Sie wurde nach 8000 Riquepilli berechnet und man hatte Sade, welche 3 Riquepilli oder 24,000 Bohnen

<sup>\*)</sup> Clavigero I. 524. Aeltere fpanische Schriftfteller zweiselten, bag biesalten Mericaner überhanpt Wagen gehabt hatten. Die Indianer von Bern. haben jedoch seit alter Zeit Wagen, welche aus zwei mit Faben an einem Querftabe befestigten Bagichaalen bestehen. Die Waaße ber Alten sind viel leicht noch in einigen ber Gefäße enthalten S. Ulloa, Nachr. v. America II. 274.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. C.,G. III. 320. uber bie Kaurimuscheln und bie Matten ber Reger.

faßten. Wie die Kaurimuscheln ber Reger, welche die Natur ftets von berfelben Große und Schwere hervorbringt, waren auch biefe Bohnen ber fichere haltpunct und Maafftab bes allgemeinen Berkehrs.

Die zweite Art Munze waren Kleine Tucher von Baumwolle, Batolquachtli, von bestimmter Größe, welche, wie die Matten der Reger, gemiffermaaßen das Bapiergelb der Chinesen und Europäer ersfesten. (S. C.-G. III. 320.)

Die britte Art Mange bestand aus Gansetielen voll Goldstand, bie je nach Berhaltniß ihrer Große mehr ober minder werthvoll

maren.

Die vierte Art waren Rupferftude in ber Geftalt eines hammers ober T, die man beim Ankauf von Sachen nieberen Werthes anwenbete.

Endlich aber hatte man auch bunne Stude Binn, bie jeboch

fein wirkliches Geprage an fich trugen.

Der offentliche Bertehr, Die Correspondenz der Brovincialbeborben mit der hauptstadt und bem koniglichen Gofe hatte ein formliches Bostwesen hervorgerusen, das trefflich eingerichtet mar.

Un den großen Geerstraßen standen von drei zu drei Stunden kleine Thurme, in denen fortwährend ein Eilbote bereit stehen mußte. Der erste Eilbote rannte, sobald er seinen Austrag, seinen gemalten Brief oder Actenbundel erhalten hatte, so schnell als nur möglich nach der nächsten Station und übergab dasselbe dem dort Harrenden, der sich alsbald mit derselben Gile auf den Weg machte. Auf solche Weise wurden die Nachrichten so schnell besordert, daß sie zuweilen an einem Tage 150 Stunden Wegentserwung weit kamen, und Montezuma II. erhielt badurch täglich neue Rachrichten aus dem 100 Stunden von seiner Nesidenz entsernten mexicanischen Meerbusen. Die Eilboten wurden für ihren Beruf eigens ausgebildet und von Jugend auf darin geübt und durch Preise stets in regem Eiser ersbalten.

Die Eilboten hatten, je nach ber Beschaffenheit ihrer Rachrichten, besondere Kennzeichen. Brachten sie die Kunde einer verlorenen Schlacht, so gingen sie mit aufgelösten und verworrenen Gaaren und eilten, ohne Jemand ein Wort zu sagen, gerade nach dem königlichen Palast, knieten vor dem König nieder und erstatteten ihren Bericht. Nach einem ersochtenen Siege dagegen war ihr haar mit einer Schnur zusammengebunden, der Leib mit einem baumwollenen Tuche umgurtet und in der Linken trug der Bote einem Schild, mit der Nachten schwang er das Schwerdt; indem er nun die Großthaten der Wäter absang, eilte er vom Jubel des Bolkes begleitet nach der Königsburg und meldete hier wie sich Alles zugetragen.

Bur besondere Bolichaften an frembe Sofe fibidte man allemal Manner von Abel und Beredtfaufeit und gemeiniglich brei, vier ober mehrere Bersonen zusammen. Gie trugen gewiffe Kennzeis

chen, woran Sebermann sogleich ihre Bestimmung erkennen konnte; Brust und Raden war mit einem grunen, bem Scapulir ber katholischen Geistlichkeit ahnlichen Gewande bebeckt, von welchem einige baumwollene Duasten herabhingen. Ihr haar war mit schonen Febern burchslochten und mehrere Duasten waren auch hier angebracht.
In ber Rechten hielten sie einen Pfeil mit niebergebogener Spize, in
ber linken einen Schild und ein Net, worin sie ihren Mundvorrath
mit sich führten. An allen Orten, burch welche sie kamen, wurden
sie wohl empfangen und gebührend geehrt. Doch dursten sie hie heerstraße nicht verlassen. Niemand durfte sie beleibigen.

Waren sie am Orte ihrer Bestimmung angelangt, so hielten sie nicht eher ihren Einzug, bis ber Abel ihnen entgegen gekommen war, der sie dann nach dem öffentlichen Gebäude führte, wo sie bewirthet wurden und freie Wohnung erhielten. Die Ebelleute begrüßten sie und schenkten ihnen Räucherwerk und Blumenbuschel. Nachdem sie sich von der Reise erholt hatten, geseitete man sie nach dem Palaste des regierenden Herrn, der sie einzeln vor seinen Beamten und Dienern im Audienzsaale empfing. Nach einer tiesen Verbeugung ließen sie sich mitten im Zimmer auf ihre Fersen nieder, sagten aber kein Wort und schlugen die Augen zu Boden. Sobald der Herr das Zeichen gegeben, daß sie reden sollten, wiederholte der Aelteste der Gefandten eine tiese Verbeugung und trug seine Botschaft mit leiser Stimme in wohlüberdachter Rede vor. Der König und seine Räthe hörten ausmerksam zu und bogen dabei ihre Köpse sast die Knie herab.

Nach ber Aubienz kehrten die Gesandten in ihre Wohnung zuruck. Mittlerweile berieth der Konig mit seinen Rathen die Nachrichten ber Botschafter und ließ dann durch seine Minister ihnen seinen Entschluß bekannt machen. Man versah sie reichlich mit Lebenssmitteln, beschenkte sie und ließ sie sodann durch die Priester, die auch bei ihrem Empfange zugegen gewesen, aus der Stadt hinausgeleiten. War der Konig, an welchen sie gesendet worden, ein Freund des mexicanischen Reiches, so durften sie Deschenke dessehen nicht ablehnen; im Gegentheile aber bedurften sie einer besonderen Erlaubniß dazu. (Clavigero I. 469.)

## Das Kriegswefen

ber alten americanischen Reiche stand auf einer nicht minderen Stufe der Entwickelung als das Staatsleben. Wir werden dabei besonders deutlich bemerken, wie sich dasselbe aus den Elementen herausgebildet hat, welche wir bei den Idgerrölkern von Nord- und Südamerica kennen gelernt haben, und wie dasselbe durch die weißen Herren nicht sowohl neu geschaffen, als vielmehr nur mehr geregelt und weiter entwickelt worden.

Betrachten wir zuwörderft die Baffen, so finden wir, wie in ben Prairien und Urwalbern, als Sauptwaffen Bogen und Pfeil, Lange und Reule, aus benen nachher bas Schwert entftanben ift.

Bu ben Bogen nahm man ein elaftifches, feftes Golz, bas nicht Die Sehne murbe aus Thierbarmen ober auch aus Baa-Einige Bogen tamen an Große benen ber Botocuben ren gefertigt. 'gleich, andere waren, wie namentlich bie Gemalbe ber Menboza'schen

Sammlung zeigen, bei weitem furger.

Die Pfeile murben theils aus hartem Solze theils aus Rohr Einige hatten gadige Solgfpigen, anbere Spigen von Rnoden ober Fischgraten, noch andere Obfidianklingen von 11-2 Boll Lange. Sie waren mit Barg und Faben an bem Schaffe befeftigt. Der Pfeilvorrath murbe in einem buntbemalten Rocher aufbemahrt (f. Saf. III. Fig. I. eine Lange mit Golgfpige nach einem Bilbe ber Menboza'schen Sammlung).

Die Alten waren fehr geubte Bogenschuten, fie murben von Jugend auf barin geubt und von Eltern und Borgefesten burch Belohnungen bagu ermuntert. Sie ubten fich fowohl im Treffen als auch im Schnellschießen. Sie warfen oft eine Maisabre in bie Luft und schoffen mit folcher Beschwindigkeit barnach, bag alle Rorner herausgeschoffen waren, bevor bie Alehre wieber auf ben Boben fiel.

Die Lange, bie noch jest bei ben Reitervolfern von Gubamerica gefunden wird, hatte mannigfaltige Geftalt und war zum Theil achtzehn Fuß lang. Die Spite mar meift von Obsibian, zuweilen auch von Rupfer. Die Gemalbefammlung bes Mendoza (68., 27. bei Ringsborough I. und unferer 3. Saf. Fig. 9.) zeigt uns einen Rrieger mit einer etwa gehn Sug langen Lange, Die gang aus Golg, etwa in ber Art ber Negerhaffagaim geschnist, beren Spige aber mit fleben Obsibianklingen bewehrt ift, etwa in ber Beise wie bie mit Baififchgahnen verfebenen Schwerdter ber Subfeeinfulaner (f. C .-G. IV. 343. u. Taf. III. F. 5.). Dagegen enthalt bie 92. Tafel ber vaticanischen Sammlung (Ringeborough II.) einen Rrieger, welcher zwei furgere, mahricheinlich zum Wurf bestimmte Spiege führt, welche Spigen von Golg ober Rnochen haben, die auf ber einen Seite, gleich ben Pfeilen ber Botocuben, fageformig mit brei Wiberhafen bewehrt find und etwa acht Sug Lange haben; bas andere Ende zeigt Febern, um bas Gefchof ficherer burch bie Luft zu leiten. Wurffpieß hieß Nacochtli, mar aus festem Bolze gefertigt, Die Spige bestand entweder aus bem im Feuer geharteten Solze, ober aus Rnoden, Obsibian ober Rupfer. Manche liefen in eine breifache Spite aus, um auf einen Burf brei Bunden zu gleicher Beit zu machen. An biefen Burffpieß mar zuweilen eine Schnur befestigt, womit man benfelben zurudziehen konnte. Sie warfen biefe Baffe fo fraftig, baß fie einen Mann bamit gang burchbobrten. Den Spaniern war biefer Burffpieg befondere gefahrlich.

Reben biefen Burfgeschoffen führten bie Alten auch noch bie Schleuber.

Fur ben Kampf im Sandgemenge mar bas Schwert, Daquabiutl, beftimmt. Es beftant aus einem bolgernen Stabe von 31 Buf Lange und 4 Boll Breite, ber auf beiben Seiten mit Difibianklingen bewehrt mar. Diese Klingen waren überaus scharf, brei Boll Diefes Schwert . lang und zwei breit und mit Barg im Golze befestiget. fommt fehr häufig in ben altmexicanischen Gemalben vor; es batte teine Spige und mar blos jum Siebe bestimmt, auch hatte es feine Barir-Die meiften hatten auf jeber Seite brei Rlingen. ger hatte es an einem Portepée um bas Banbgelent befeftigt. Schwert war fo mirtfam, bag einft einem Pferbe mit einem Siebe ber Ropf herunter gehauen wurde. Inbeffen waren nur bie erften Diebe gefahrlich; bie fcharfen Rlingen fprangen, wenn fle auf Metall ober Rnochen trafen, leicht aus und wurden ftumpf und ichartig. Die Große ber Schwerter richteten fich bie Rrieger zuweilen nach Maaggabe ber Rraft ein. Der Mascalanische Beld Mahuicol, ber von Montezuma II. gefangen und geopfert wurde, hatte ein Schwert, welches fo fcmer mar, bag ein Mann von gewohnlicher Starte baffelbe taum vom Boben aufheben konnte (Clavigero I. 315.), mabrend manche Bemalbe wieberum febr fleine Schwerdter zeigen (f. Saf. III. Ria. 2.).

Die Reule wurde ebenfalls von ben Mexicanern geführt, eben so bie Art, boch scheint fie gegen bas Enbe ber alten Reiche burch bas Schwert fast ganz verbrangt worden zu senn. Der gewöhnliche Baffenvorrath bes Solbaten bestand aus Wurfspieß, Schleuber, Bosen und Bfeil und Schwert.

Die Schutmaffen bestanben aus Schilb, Belm und Barnifc. Der Schilb hatte gemeiniglich eine freierunde Geftalt und mar nach ben Bemalben zu urtheilen etwa fo breit als ber Durchmeffer eines Mannes von Schulter zu Schulter. Sie waren fammtlich fehr bunt und in febr mannichfaltigen Muftern bemalt. Manche Schilbe maren von bem Rohr Otatli, mit ftarten Baumwollenschnuren burchflochten und mit gebern bebectt. Die Schilbe ber Ebelleute maren mit Goldplatten, andere von großen Schlldfrotenschaalen Aupfer, Silber ober Golb, je nach Bermogen ober Rang bes Rriegere, belegt. Man hatte mohl auch febr große, ben gangen Leib beckenbe Schilbe. Auf ben Bergeichniffen ber Tribute bemerkt man neben jeber Ruftung einen Schild, welcher, je nach ber Proving ober Ortschaft, ein beftimmtes Mufter zeigt. Alle haben einen Rand, alle find freistund und von allen fallt eine aus Beuch ober Bebern gefertigte Art Schurz berab, beffen Bestimmung es war, die von bem Schilbe felbft nicht bebedten Untertheile bes Rorpers gegen bie fturmifchen Anbrange ber Gefchoffe zu fdirmen. Die Darftellungen aus ber alteren Befchichte in ber mericanischen Sanbschrift (Ringeborough

V.

H. 92.) zeigen uns neben einfacheren Baffen Schilbe ohne biefen Schurz, wogegen bie reich ausgeschmudten Krieger in ben Bilbern bes Menboza auch sehr reiche und beschürzte Schilbe führten. Für bie Luft- und Scheinkampfe führte man fehr zierliche, kleine und bunne Schilbe, bie reich mit Febern geschmudt waren. Der Schilb warb mit ber linken hand gehalten.

Selm und Garnisch waren nur für die Officiere bestimmt, ber gemeine Soldat ging ganz nadend und hatte nur um ben Unterleib einen Gurtel. Die mangelnbe Kleidung wurde burch einen farbigen Anstrich bes Korpers erset, eine Sitte, die aus ben Urzuständen

ber Ration beibehalten worben mar.

Je vornehmer ein Officier war, besto zusammengesetzter war auch feine Ruftung. Der geringste war ber Bruftharnisch von Baumwolle, ber oft zwei Finger bid war und bie Kraft jedes Pfeiles brach,
weshalb benn auch bie Spanier biese Ichcahuepilli genannten Harnische von ben Mexicanern in ben Kriegen gegen bieselben annahmen. Die harnische wurden, ehe man sie in Gebrauch nahm, sorg-

fam gepruft und fie mußten bie Pfeilprobe aushalten.

Ueber biesen Harnisch trug man einen andern, der die Schenkel und einen Theil der Arme bebeckte. Diese mussen in großer Anzahl in den Zeughäusern vorhanden gewesen sehn, da sie in den Tris butverzeichnissen sehr häusig vorkommen und oft zu zwanzig Stuck auf einmal eingeliesert werden mußten; sie sind fast durchgängig mit Schild und helm verbunden und kommen in allen Farben und mit den verschiedenartigsten Mustern vor. Man bemerkt einfardige, gestreiste, gesteckte, wie von Parthersell; an einigen sind Trobeln und Bander angebracht, namentlich am Unterleibe. Unter den Tributsstucken von Quahuacan bemerkt man einen solchen Harnisch, der anstatt der Beine einen Federschurz hat. (Vergl. die 3. unserer Taseln Fig. 7. und 8.)

Ueber biefen Garnisch trugen bie regierenben herren ein bides Oberkleib von Febern, welches einen Ruraf von Goldplatten ober Silber verbedte, ber volltommenen Schutz gegen europäische Waffen

gemåbrte.

Unter ben Gemalben ber Mendoga'schen Sammlung kommen auch Ariegstrachten vor mit langen Aermeln und langen Beinkleibern von einer Farbe, boch scheint bieß nur Tracht ber hochsten Officiere ge-

wefen zu fein.

Die Gestalt ber helme bietet eine überaus große Mannichnfaltigkeit bar. Wir bemerken in ben Steuerverzeichnissen spisige, hobe
Mügen wie die der alten Grenadiere, aus einem gewebten Stoff,
cplinderformige huthe, nach Art unferer Infanterietschafos, die mit
Federn mannichsach verziert sind, flache lange Mügen von niedergebrudter Gestalt, dann aber auch bloße Kanne ober Crista aus aufrecht stehenden Federn, die auf das Saax unmittelbar besestigt wor-

ben zu sehn scheinen, etwa wie fie jest noch unter ben Rorbamerisanern üblich find (s. C.-G. II. Taf. XVII.), zum Theil von sehn bebeutender Hohe; ferner halbkugelfdrmige Kappen mit Nackenbecke, eine Vorm, welche die feltenste zu sehn scheint, die aber immer vom einem gewaltigen, hinten ausstehenden Federbusch begleitet ist (f. Taf. III. Vig. 3—6.).

Vorzüglich beliebt war biesen Verzeichniffen zu Folge ein Helm aus festem Stoffe, holz ober vielleicht auch Bappe aus Agavenpapier, welcher einen Thierkopf barftellte, ber mit Febern reich verziert war. Man bemerkt barunter bie Kopfe von Banthern, Schlangen, Krofobillen und Antas mit aufgesperrtem, zahnreichen Rachen. Die Feberbusche ber helme beuteten eben so wie bie Form berselben ben Rang bes Kriegers an. An einigen Gelmen ist eine, meist blan und rothe Cocarde bemerkbar.

Die Kahnen ber verschiedenen Geerhaufen bestanden aus acht Kuß langen Stangen, an welchen oben das Wappen des Staats ober der Provinz aus Gold, Federn und anderem kostdaren Stoss befestigt wurde. Das Wappen von Mexico war ein auf einen Panther hersabstürzender Abler, das von Alascala ein Abler mit ausgebreiteten Flügeln; Lizatlan hatte einen Reiher auf einem Felsen, Tepetiepac einen Wolf mit Pfeilen in den Klauen; die Fahne, welche Cortes in der Schlacht von Otompan eroberte, war ein Res von Gold. Das ganze Geer hatte eine gemeinsame Fahne, dann jeder Geerhausen won 2—300 Mann seine besondere. Die Farbe derfelben entsprach dem Festern auf den Rustungen der Officiere und Edelleute. Die Fahne saganz seit am Fahnenstock. Bei den Mexicanern hatte die Fahne im Mittelpunkt des Heeres ihren sesten Stand, die Alascalaner sührten sie in Friedenszeiten an der Spize, im Kriege im hintertressen des Geeres.

Die Felbmufit bestand aus Trommeln und Muschenkern, bie einen gewaltigen Larm verursachten.

Bum Schutze ber Stabte und bes Landes hatte man großartige Befestig ung en errichtet, die in altester Zeit aus bloßen Erdwallen bestinnden, deren Ueberreste uns Blide in die Geschichte der Wanderumgen jener Rationen von Norden nach Suden gewähren. Diese Erdwarte bestehen meist aus hügeln, die gegenwärtig noch acht dis zwölf Ließ höhe haben und in weitem Umfang mit Erdwassen umgeben sind. Biele derselben sind gleich einem verschanzten Lager mitten in Sumpsen angelegi\*). Einige zeigen sehr ausgebehnte Vorwerke, die den Bugang zur Hamptverschanzung beden und zum Theil aus langen paraffellansenden Wällen bestohen, die hier und ba, namentich am Gingang, durch Sagel versheibigt werden tommen.

<sup>\*)</sup> Archaeologia americana, und ans berfelben in F. B. Affal, Nachrichten fiber bie fruheren Ginwohner von Nordamerica und ihre Denkmaler. Beibelb. 1827. 8. Reift Attas von 12 Steintaffeln.

In ben Reichen von Auchuat fanden bie Spanier formliche fteinerne Bestungen mit Ballen, Graben, Pallifaben, Bruftwehren und Mauern. Bemerkenswerth ift, daß ber Mittelpunct ber nordamericanischen alten, von keiner Sage ber jegigen Indianer umwehten Erdwerke gemeiniglich ein hoher, oft vierestiger, terraffenartig aufsteigender hügel ift und daß in den Orten von Anahuat der

große Tempel eine gleiche Stellung einnimmt.

Die Stadt Quauhquechollan war mit einer starken, steinernen, zwanzig Fuß hohen Mauer umgeben, welche zwolf Fuß did war. Die hauptstadt Mexico war durch ihre Lage im See verhaltnismistig sehr fest und für die Kriegsmittel jener Boller unüberwindlich. Alle Zugänge waren durch den See gebeckt und fanden nur über die Damme statt, welche durch Graben und Walle durchschnitten waren, die nur auf Zugbrücken überschritten werden konnten. Zur weiteren Bertheidigung der Stadt lagen einige tausend kleine Fahrzeuge im See, die mit geschickten Schlsfern und geübten Soldaten bemannt waren.

Als Citabelle biente ber hauptstabt ber große Tempel, ber hauptsth bes Ariegsgottes und seines sichtbaren Stellvertreters, bes Konigs. Die Konigsburg war benn auch hier ber Mittelpunct aller wichtigen Schafe ber Nation, ja ihrer gesammten Cultur, wie sie ber hochste, hervorragenbste Punct in ber ganzen Stadt war.

Der große Tempel von Mexico ftand in ber Mitte ber gangen Stadt und nahm mit feinen Nebengebauben einen fo großen Raum ein, daß er geradezu als ein eigener Stadttheil betrachtet werben muß. Gine vieredige Umfangemauer granzte einen fo großen Raum ab, baß wohl 500 andere Saufer barin Blat gehabt hatten. Diese Mauer, von Ralf und Stein aufgeführt, mar acht Bug boch, febr bid und oben mit Schieficharten verfeben, zwischen benen Statuen von Schlangen angebracht waren, baber fie auch bie Schlangenmauer, Coatepantli, genannt murbe. Die vier Thore maren nach ben himmelsgegenben gerichtet und über einem jeben maren große Beughäufer für Waffen aller Art eingerichtet. Der innere Raum war mit fo glats ten Steinen gepflaftert, daß bie Pferbe ber Spanier barauf taum fußen konnten. In ber Mitte erhob fich ein coloffaler, vierfeitiger Steinbau, ber langer ale breit war und funf Abfate von gleichmäßiger Bobe bilbete, beren oberfter ben geringften Umfang hatte. Der unterfte Absatz war von Often nach Weften 50, von Rorben nach Guben 43 Klafter lang. Jeber ber barauf folgenben Abfabe war nur eine Rlafter schmaler, fo bag auf jebem berfelben ein freier Raum um bie Bafis ging, auf welchem brei bis vier Mann neben einanber geben konnten. Bon jebem Abfate fubrte an ber Gubede eine Troppe nach bem unteren herab, welche zufammen einhundert und vierzehn, einen Buß hohe Stufen gaben. Da eine jede Treppe von Suben nach Weften herabging, mußte man, um zur Treppe bes folgenden Abfahes

zu gelangen, allemal um alle vier Seiten bes Gebielbes herumgehen. Wer also ben zweiten Absatz ersteigen wollte, mußte nach Ersteigung ber ersten Treppe ben ganzen untersten Absatz von Westen nach Often hin gewendet umschreiten, bevor er an die Treppe des zweiten gestangte. Der oberste Absatz hatte eine platte Decke, von welcher man eine weitumfassende Aussicht über Stadt, See und die ganze Gegend genoß und jeden aus der Ferne herankommenden Feind bemerken konnte. Aehnliche Tempel waren in allen Hauptstädten. In dem Tempel von Mexico widerstanden die Einwohner den letzten Angriffen der Spanier mit großer: Tapferkeit,

Außer biefen hauptwaffenplagen und Festungen waren im Lanbe auch noch Heinere Burgen angebracht, die gleichfalls aus hohen, mit Mauern umgebenen Gebauben bestanden, auf welche allemal nur eine

außen angebrachte Treppe fuhrte.

Die Alascalaner hatten die offliche Granze ihres Staates mit einer Mauer umschloffen, welche drei Stunden lang war und von einem Berge zum anderen reichte; fie war außer den Bruftwehren acht Buß hoch und achtzehn dick, die Steine waren mit feinem Mortel trefflich verbunden. Sie hatte nur einen einzigen; acht Fuß breiten Einzgang, der aber vierzig Schritt lang war. (Clavigero I. 368. 505.)

Die ficherfte Schubwehr bes Staates mar jeboch Die Tapferkeit ber Ration und die mobigeordnete Kriegsverfassung. Die Jugend murbe fleifig in ben Waffen geubt und ber geehrtefte Stand war ber bes Solbaten, wie benn bie oberfte Gottheit ber Ration ber Rriegsgott war und fein Tempel ber Mittelpunct ber Streitfrafte. Rein Pring konnte bie Dahl jum Ronig erlangen, bevor er nicht im Rriege fich ausgezeichnet und bie Burbe eines commandirenden Generals erworben hatte und nur bann warb er gefront, wenn er mit eigener Band in einem Rriege Gefangene gemacht, bie an felnem Rronungefefte bem Rriegegotte geopfert wurden. Es erforberte bie Ronigewurde fowohl Feldherrntalent als auch perfonliche Tapferfeit. ber wurden bie Anaben von Jugend auf an bie Schrecken bee Aries ges, an bas Blutvergießen bei ben Menfchenopfern gewohnt und ihnen eingeprägt, daß die Seelen ber Tapfern in jener Welt gang befonbere Borglige genoffen. Sie ehrten auch bie perfonliche Tupferkeit an bem übermundenen Beinde baburch, daß fle bemfelben, wenn er einmat gunt Schlachtopfer bes Rriegsgottes bestimmt mar, die Waffen gurud agben und ibm gestatteten mit benfelben in ber Sand und fampfend gu fterben. Der Evelmann mußte, bevor er feine Laufbahn ale boheter Officier antreten tonnte, zwoorberft eine Rittermurbe baburth erwerben, bag er Beweife feiner berfonlichen Tuchtigfeit ablegte. 2Bet gum erftenmul ins Gelb zog, mußte ein einfaches, weißes Rleib aus grobem Aloeftoff anlegen und felbft tonigliche Bringen maren won biefer Sitte nicht ausgeschloffen. Erft nachbem fie Proben ihrer Las ferteit abgelegt hatten, wurden fie mit ber koftbaren, glanzenben

Arlegerfleibung beehrt. Um auch wach ber Erlangung ber Ritterober Rriegermurbe noch ferner ben Gifer wach ju erhalten, maren mehrere friegerische Orben gestiftet. Ein Golbat, ber burch fein Beis fpiel bem finkenden Duth bes heeres wieber neues Leben gab und baffelbe zu einem erneuerten Angriff bewegte, erhielt eine besonbere Chrenkleidung, Tacapiuhqui genannt. Der erfte ober unterfte Orben war der Ococelo oder Tiger und man erkannte beffen Mitglieber an einer befondern Art Bappenrod, ber bunt gefledt war wie bas Rell ber Banther. Der nachfte Orben war Quauhtin ober Abler; ber bochfte Acheautin ober Pringen. Die Ritter trugen bas Gaar oben auf bem Ropf mit einer rothen Schnur gusammengebunden, bon melcher fo viel baumwollene Loden herabhingen, als fie Belbenthaten perxichtet hatten. Rach biefer Chrenwurde trachteten felbft Benerale und Konige, wie Tigot und Monteguma II. Die Mitglieber ber Drben batten im foniglichen Palafte besondere Bimmer, wenn fle bort auf Wache waren, und fie burften fich in ihren baufern golbener Berathe bedienen, and trugen fie feinere Aleider und Schube als bie drigen.

Das heer war in Abtheilungen von 8000 Mann und diese in Compagnien von 3—400 getheilt, beren jede ihren befonderen Befesthaber hatte. Die hochfte Kriegswurde war die des commandizenden Generals, dann folgten vier Classen Oberbefehlshaber, beren jede ihre besonderen Abzeichen hatte. (Clavigero 1. 495.)

Für verwundete ober franke Soldaten waren in ben vornehmften Städten bes Reiches hospitaler angelegt. Dem Soldaten aber, ber feine Schulbigkeit nicht that, trafen harte Strafen.

Wie alle Staatsangelegenheiten, so wurde auch ber Krieg vom Könige mit dem königlichen Rathe reislich erwogen. Empörung der Brovingen, Beleidigung oder Erwordung der Gefandten, feindliche Einfalle von Außen waren Anlaß oder wenigstens Vorwand zu einem Veldzuge, deffen eigentlicher Grund freilich oft genug die Herbeischaffung der zu den religiösen Festen nothwendigen Menscheuopfer waren.

Bevor es jedoch zum Kriege kam, wenn er auch schon im Staatsrathe beschlossen worden, schicken die Könige doch zuweisen arst noch
breisache Gesandte an den zu bekriegenden Staat: einen an den Fürsten, wenn dieser Ursach zum Gindruch gegeben, den innbern an die Abeligen, damit diese den Fürsten zur Nachgiedigkeit stimmen mochten, und den dritten an das Bolt, um demselben die Ursache: des Arieges wissen zu lassen. Oft kam dahnech ein Bergleich zu Stande. An ein Bolt, welches Arieg ansangen wollte, pflagte man nuch durch Gesandte das Bild des huigilimpastil zu schäften mit dem Antrage, benfelben unter ihre Gätter auszunehmen. Sie nahmen es au, wenn sie sich zu schwach fühlten; kam noch ein Bergleich zu Stande, so erhlekten ble Gesandten ein ansehnliches Geschenk an Gob, Edisteinen und kostbaren Febern, kam es jedoch wirklich zum Kriege, so gab man vor allen Dingen dem Feinde Nachricht davon, damit er sich zur Gegenwehr rüsten könne; denn man hielt es unter der Würde eines tapsern Boletes, den Feind unvordereitet zu überfallen. Das Zeichen der Kriegserklärung bestand in der Boraussendung etlicher Schilbe und Baumwollenkleiber. Wenn aber ein König den anderen heraussorberte, so sand den Kopf stedte. Darauf wurden Spione, Quimichtin oder Zauberer genannt, verkleidet in das seindliche Gebiet gesendet, um die Anzahl, Bewegungen und Beschaffenheit der bekriegten Nation zu erforschen. Wenn sie ihren Auftrag glüdlich aussührten, harrie ihrer ein reicher Lohn.

Bevor aber bas Geer wirflich zu bem Felbzuge aufbrach, wurde bem Rriegsgotte und ben Schutgottern bes zu befriegenben Bolfes ein Opfer gebracht, um fich bie Gunft berfelben zu erwerben.

Das heer ruckte nach seinen Compagnien und Saufen in guter Ordnung aus und nachdem es auf dem Schlachtfelb angekommen, begann es einen furchtbaren Larmen nit Trommeln, Gornern, Pfeisen und Geschrei zu erheben. Bei dem Bolke von Tezeuco gab der König oder der Oberseldherr das Zeichen zum Angriff auf einer kleinen Trommel, welche ihm über die Schultern hing. Gemeiniglich begann der Angriff mit den Pfeilen oder den Burffpiesen oder auch den Schleubern. Dann erfolgte ein Anlauf, wobei die Lanzen, Keulen und Schwerdter gebraucht wurden. Für den Rothfall war noch eine Reserve hinter dem Angriffscorps aufgestellt:

Die Solvaten sochten in geschlossener Ordnung nach ihren Abtheilungen und hielten sich zur Fahne, nach beren Berluft gemeiniglich eine allgemeine Entmuthigung und Flucht erfolgte. Die Berwundeten und Tobten wurden von eigens dazu bestimmten Lenten
während der Schlacht aus dem Anblick der Feinde entfernt. Da die Hauptabsicht war, dem Ariegsgott möglichst viele Schlachtopfer zu bringen, so suchte man den Feind lebendig zu fangen und der Soldat ward nicht darnach belohnt, wie viele er todtgeschlagen, sondern
wie viel Gefangene er ablieferte.

Ueberfall und hinterhalt im Buschwerk ober eigens bazu gemachten Löchern war eine oft angewandte Kriegslift. Eben so wendeten fie sich auch manchmal scheinbar zur Flucht, um den Felnd in einen solchen hinterhalt zu verloden und ihn mit frischer Mannschaft zu überfallen.

Rach glidlicher Beenbigung ber Schlacht wurden große Brenbenbezeugungen angestellt und bie Belohnung ber Officiere und Solbaten, welche Gefangene eingebracht hatten, vorgenommen. Hatte ber Kanig mit eigener hand einen Gefangenen gemacht, so kamen aus allen Provinzen des Reiches Bevollmächtigte, die ihre Glückwunsche und reiche Geschenke darbrachten. Dieser Gefangene aber wurde mit den schönsten Kleidern und Inwelen geschmuckt und in einem Tragseffel nach der Residenz geführt und dort von den Einwohneru mit Musik und lautem Zuruse begrüßt. Nachdem der König und die anderen, welche Gesangene gebracht hatten, einen Tag gesastet, führte man den Gesangenen des Königs, den man mit dem Zeichen der Sonne geschmuckt hatte, zum gemeinen Opferaltar und ließ ihn vom Oberpriester tödten. Er sprengte sein Blut nach den vier himmelsgegenden und schickte ein damit angefülltes Gesäß dem Könige, welscher den Beschl ertheilte, alle Götterbilder im Umfange des großen Tempels damit zu besprengen. Der Kopf ward an einem hohen Orte ausgehangen und die Haut des Opfers mit Baumwolle ausgesstopft im königlichen Palaste zum Andenken an die Gelbenthat ausgehangen.

Dieß waren die politischen und friegerischen Inftitutionen ber Staaten von Anahuac, die im Wesentlichen mit denen der sublichen Staaten von Beru und Duito übereinstimmen. Defto verschiedener

war

## die Religion

ber beiben Reiche, bie in beiben jeboch innig mit bem Staatoleben aufammenhing und einen wefentlichen Theil beffelben bilbete. Das Ronigthum ber Staaten von Anahuac, namentlich von Mexico, hatte eine Sauptfluge in bem Priefterthum, bas fich gang mit ben foredlichften und furchterlichften Formen umgeben hatte. Der Priefterftand war febr zahlreich und ba ber Ronig ber fichtbare Rriegegott war, fo bilbeten bie Briefter auch feine eigentlichen Diener und ftanben ihm faft naher ale ber Abel, ber ben Rern feiner weltlichen Macht bilbete. Wir finden bier ein abnliches Verhaltnig wie in ben Staaten ber Gubfee, wo Abel und Priefterthum noch nicht fo icharf gefonbert find, aber wie in Anahuac ale eine mit allen Schreden ber blutigften Opfer und ichauerlichften Ceremonien ausgeruftete Macht entgegenftanden. Bu Erhaltung ber gablreichen Briefterschaft mar ein großer Theil bes Landergebietes ausgefest; Clavigero (I. 378.) berechnet bie Angahl ber gefammten Briefterfchaft bes mericanischen Reiches auf vier Millionen. Da bie Briefter alleinige Inhaber ber Cultur waren, ba fie bie Erziehung und ben Unterricht beforgien, pflangten fle bem Bolfe eine unbegrangte Ehrfurcht vor ihrem Stande ein und ficherten fich fomit einen außerorbentlichen Anbrang in ihren Stand. Bie ber Ronig ber fichtbare Gott bes Rrieges, fo galten auch bie Priefter gemiffermagen ale Berforperungen ber Bottheiten, beren Dienfte fie fich gewidmet hatten. Im großen Tenwel von Mexico lebten fünftanfend Briefter, die alle

ber größten Achtung genossen. Daher beeiserten sich auch die Ebels leute, ihre Kinder eine Zeit lang dem Dienste im Tempel zu, widmen, und die Kinder der geringeren Leute wurden glücklich geschätzt, wennt sie wenigstens zu den Geschäften außerhalb des Tempels, zum Herbelsschaffen des Holzes, zur Unterhaltung der Kohlenseuer eine Zeit lang verwendet wurden und so einen Abglanz des heiligen Geschäftes in das bürgerliche Leben mit hinüber nehmen konnten. Alle aber wurden in den mit den Tempeln verbundenen Schulen und Seminarien unterrichtet.

Der Lebensunterhalt ber Briefterschaft floß aus ben beträchtlichen Lanbereien, die bem Tempel unveräußerlich gehörten und beshalb Land ber Gotter genannt wurden. Bei den Tempeln waren Bornathschaufer fur Getraibe und andere Lebensmittel, beren alljährlicher Ueberreft unter die Armen vertheilt wurde, für welche auch Hospitaler, unter priefterlichem Einfluß, errichtet waren. Angerdem erhielten die Priefter freiwillige Gaben von den frommen Bewohnern des Landes und die ersten Feldfrüchte als ein Dankopfer für die Gottheit, so daß

fie ftete im größten Ueberfluffe leben fonnten.

Unter ben Brieftern fant eine Rangordnung ftatt, bie mit ber ber weltlichen und friegerifchen Beamten bes Reiches große Aehnlich-Un ber Spige ftanben zwei Oberpriefter, ben gottliche feit hatte. Berr, Teoteuctli, und ber große Priefter, Guritroquirqui. Diefe boch. ften Stufen ber geiftlichen Macht erlangten nur Manner von vor nehmer Beburt, gebiegener Rechtschaffenheit und tiefer Renntnig bes gefammten Religionswesens. Sie wurden in allen michtigen Ungelegenheiten zu Rathe gezogen, ohne ihre Genehmigung ward fein Rrieg begonnen, fie mußten ben Ronig nach feiner Ermablung falben, bei feierlichen Menschenopfern bie Bruft ber Schlachtopfer offnen und bas schlagenbe Berg herausnehmen. In Acolhuacan mar ber Oberpriefter allemal ber zweite Bring bes Ronigs. Der Umftant, bag in Mexico bie oberpriefterliche Burbe auf zwei Personen vertheilt mar, hatte vielleicht barin feinen Grund, bag man fie von ber foniglichen Burbe mehr abhängig machen wollte, indem man eine Theilung ber Macht fattfinben lieft. :

Die Oberpriester wurden gewählt, — boch ist nicht bekannt von wem. Ihre Tracht war außerordentlich reich. In Mexico war das Beichen ihrer Burbe eine auf die Brust herabhängende Baumwollens quaste. An hohen Festen trugen sie die Zeichen berjenigen Gottheit, beren Fest sie seieren. Der Oberpriester der Mixteken trug ein kurzes Kleid, worauf die vornehmsten Abschnitte der Göttergeschichte abzehildet waren. Taxüber trug er längere Gewänder, auf dem Kopfe einen Federschmuck mit kleinen Götterbildern. Auf der Schulter und am Axme hing ihm eine Baumwollenquaste.

Blach ben Oberprieftern folgte ber Mericotrohuagin, ber Ober-

Wanbel und die Wirksamkeit der Briefter und der Geminarien. Sein Amt unterstätzten zwei andere geistliche Beamte, deren einer speciell der Generalsuperior aller Seminarien war und als Zeichen seines

Umtes einen Sad mit Ropalbarg bei fich trug.

Nun folgten bie ubrigen Beamten, ber Tlatgniniclolteutili, melder bie Deconomie ber Tempel besorgte; ber Ometochtli fertigte bie Somnen zu ben Keften ber Gotter; man batte ferner einen Mufitbirector, ber auch bie Sanger unterrichtete, einen Ceremonienmeifter, fo wie Borfteber ber einzelnen Seminarien. Die Briefter hatten ben Namen Tropirqui, b. h. Diener Gottes. Allgemeine Tracht ber Briefter mar ber fcmarzbaumwollene Mantel, ben fie wie einen Schleier über ben Ropf trugen. Bemerfenswerth ift, bag in ben Bemalben ber Menboza'ichen Sammlung bie Priefter und Seminariften ant gangen Leibe fcmarg bemalt erfcheinen und bag mohl biefe garbung mit ber Tinte zusammenhangt, mit welcher ber Ronig bei ber Rronung gefalbt wurde. Man wollte burch biefen Anftrich vielleicht eine Aufnahme in ben Briefterorben andeuten, wie man ja auch ben Ebelmann erft in ben Rriegerftand burch eine besondere Feier einweihete, bevor er bie boberen friegerifchen Burben erlangen fonnte. Ich erinnere bier an eine Begebenheit, welche fich im Staate ber hueropieten gutrug. Diefe hatten ben Toltecatl jum herrn ermablt; faum war aber ein Jahr verfloffen, als er mit ber Briefterschaft in Uneinigkeit gerieth. Die gablreichen Briefter migbrauchten ihre Bewalt, brangen in bie Privathaufer und nahmen Dais, Truthuhner und mas fie fonft fanden hinmeg, begingen anch Ausschweifungen, welche ibrer Burbe burchaus nicht angemeffen waren. Als Toltes catl bawiber einschreiten wollte, griffen bie Briefter zu ben Baffen und wurden von einer Partei bes Babels unterftust, woburch ein Burgerfrieg loebrach, ben ber neue Berricher burch feine Entweichung gu beenbigen glaubte. (Clavigero I. 291.) Aehnlichen Borgangen wurde baburch vorgebeugt, bag ber Ronig felbft bem Priefterftanbe angehorte und bag bie bochfte Brieftermurbe gwifchen zwei Berfonen getheilt war.

Obschon es ben Brieftern gestattet war, außer bem schwarzen Schleier andere burgerliche Rleidung zu tragen, so gingen boch diejenigen, welche in ben größeren Congregationshausern wohnten, beständig ganz schwarz. Sie schoren nie ben Bart, sonbern banben ihn nur mit Baumwollenschnuren zusammen und bestrichen ihn mit schwarzer Farbe, um fich ein abschreckendes Ansehen zu geben.

Wenn sie auf ben Bergen ober in ben Sohlen opferten, bemaleten sie sich allemal schwarz. Sie sammelten Insecteu, Scorptene und kleine Schlangen und verbrammen sie auf eine ber Kohlenpfannen vor dem Tempel; dann fließen sie die Asche davon mit Auß von Ocotl, Tabat, der Pflanze Oliuhqui, nebst einigen lebendigen Insecten in einem Morfer. Nachdem sie diese Galbe den Gale

tern in kleinen Gefagen vorgesetzt, rieben fle fich ben Leib bamit ein und fürchteten sich nun vor keinem giftigen ober wilben Thiere bet Balber. Diese gottliche Arznei, Teopatil, galt zugleich als ein vorzüglich kräftiges Seilmittel in allerlei Krankheiten, weshalb bei ben Priestern immer Nachfrage barnach war. Die Knaben, welche in die Seminarien aufgenommen waren, mußten die Insecten sammeln, wodurch sie ben Abschen bafür verloren.

Die Briefter mußten sich mancherlei Entbehrungen auferlegen und viele Fasten und strenge Lebensart beobachten. Sie tranken nur selten geistige Getranke und waren nie berauscht. Die Briefter des Gottes Tegcahoncati bekamen besonders selten Wein zu kosten. Wenn ste, 303 Mann stark, den täglichen Lobgesang beendigt hatten, so legtru sie eben so viele Stücken Rohr auf einen Hausen, von denen nur eines angebohrt war. Sodann griff ein jeder nach einem Rohr und dersenige, der das angebohrte herauszog, war der Glücksliche, welcher an diesem Tage Wein trinken durfte.

So lange die Briefter im Tempel Dienten, mußten fie fich aller Beiber, ihre eigenen ausgenommen, enthalten. Wenn ihnen ein Frauengimmer auf ber Strafe begegnete, fo fchlugen fie, um ben Schein ber Burudhaltung und Demuth ju gewinnen, ihre Augen nieber, benn es mar ben Brieftern jebes Bergeben mit bem anbern Befdlecht auf bas Strengfte unterfagt. In Teobuacan lieferte man berartige Berbrecher bem Bolle aus, welches fie Rachts zu Tobe prügelte. In Ichcation mußte ber Oberpriefter beftanbig im Tempel leben und burfte mit gar feiner Fran Gemeinschaft haben. 3m Uebertretungsfalle ward er in Stude gerriffen und feine Glieber als warnenbes Beispiel seinem Rachfolger überliefert. Denen, welche bei bem nachte lithen Tempelbienft einschliefen, goß man beifes Baffer uber ben Rouf ober burchbohrte ihnen Ohren und Lippen; bei wieberholtem Berfeben tauchte man fie in ben See und verbannte fie fo lange aus bem Tempel, als bas Beft bes Waffergottes mabrte. Die Briefter lebten unter ftrenger Aufficht und fuchten burch fcheinbare mannichfache Entbehrungen bem Bolfe Chrfurcht vor ihrem Stand und Beruf beizubringen. Der Priefterftand murbe nicht allgemein auf Lebenszeit angetreten, boch widmeten fich Ginige bem Tempelbienfie fur immer, Unbere nur auf eine bestimmte Beit, theils aus besonberer Frommigfeit, theils in Folge eines Gelubbes ibrer Bater.

Es wirmeten sich auch Mabchen bem Briefterstande. Sie verssahen ebenfalls den Dienst im Tempel, raucherten den Götterbildern, nuterhielten das heilige Vener, bereiteten die täglichen Opfer der Lesbensuittel und boten sie in ihren Handen denselben dar; von den Opfern selbst und den höheren Würden des Priesterstandes waren sie jedoch ausgeschlossen. Einige waren von Jugend auf durch ein Gestiche der Eltern dem Tempeldienste geweihet, andere nur auf ein ober zwei Jahre, um dadurch Erlösung von einer Krankheit, das Wohl

ber Fumilie ober eine gludliche Che von ben Gottern ju er-

Wenn die Eltern ein Mabchen bem immermabrenben Dienfte im Tempel bestimmten, fo gelobten fie baffelbe gleich nach ber Beburt einem gewiffen Gotte und melbeten bieg bem Borfteber bes Stabtviertels, welcher bei bem Generalfuperior ber Seminarien Angeige bavon machte. Nach zwei Monaten trugen fie bas Mabchen in ben Tempel und gaben bemfelben einen Stengel Bfriementraut und ein fleines thonernes Rauchergefaß mit etwas Royalgummi in bie Banbe, wodurch feine funftige Bestimmung angebeutet murbe. Diefes wieberholten fie alle Monate und marfen babei allemal ein Studchen Baumrinde in bas Opferfeuer. Im funfzehnten Jahre wurde bas Dabden bem Generalsuperior ber Ceminarien übergeben, welcher es nun in bas Mabdenseminar aufnahm. Sier erhielt es Unterricht in ber Religion und in ben Pflichten feines funftigen Stanbes. Dabchen ichnitten fich megen eines besonderen Gelubbes bie Saare Bier führten fie nun, entfernt von allem Umgang mit bem mannlichen Gefchlechte, ein febr ftilles und fittsames Leben. Ihre vornehmfte Aufgabe mar bie Unterhaltung bes Tempelfeuers und fie maren besbalb in bestimmte Wachen getheilt; einige ftanben zwei Stunden vor Mitternacht, andere gerade um Mitternacht, wieber andere mit Tages. anbruch auf, um bas Feuer zu beforgen und ben Gottern zu rauchern. Obicon nun auch Briefter baffelbe Gefchaft mit ibnen verrichteten, so geschab bieg boch ftets unter ftrenger Aufficht ber Oberen und bie Manner ftanben auf ber einen, Die Mabchen auf ber anderen Seite bes Altares. Des Morgens bereiteten fie bas Opfer ber Lebensmittel und fehrten ben untern freien Blat bes Tempels. Die Beit, welche fie nicht beim Tempelbienft gubrachten, verwendeten fie jum Spinnen und Weben und Berfertigen ber ichonen Gewander, womit die Gotterbilder bekleidet und die Tempel ausgeschmudt murben.

Sündigte eine der Ariefterinnen wider das Gesetz ber Keuschheit, so sand keine Verzeihung statt, wenn es entbeckt wurde; blieb
bas Berbrechen aber verborgen, so suchte die Sünderin den Unwillen
ber Götter durch heimliche Fasten und Büßungen abzuwenden, denn
ste glaubte, daß ihr Fleisch zur Strafe verfaulen werde. Hatte eine
Tempeldienerin das 16—18. Jahr erreicht, so suchten die Eitern
einen Mann für sie aus und wenn ein solcher gefunden, überreichten
ste dem Generalsuperior eine Anzahl Wachteln in schöngennalten
Schüsseln nehst etwas Ropalharz, Blumen und Eswaaren, dankten
ihm in zierlicher Anrede für die Sorgsalt, welche er auf die Erziehung ihrer Tochter verwendet, und baten ihn um Genehmigung zu
ber bevorstehenden Getrath. Der Einwilligung solgte sodann eine Erzmahnung an das Rächen zur Beharrung in der Tugend und zur
treuen Pflichterfüllung in seinem neuen Stande.

Dabund aber, bag fo viele Mabchen von gartem After an im Tempel bem Dienft ber Bottheit gewibmet wurden, bag fie, wenn auch immer nur in ehrerbietiger Entfernung, bas beilige Leben ber Briefter, ben Ernft, bie Burbe, bie ftrengen Sitten berfelben, mehrere Jahre vor Augen hatten, wurde ben funftigen Muttern eine Ehrfurcht fur bie Staatereligion eingepragt, welche auf die fommende Generation ausüben ben größten Einfluß mußte. Diefer 3wed murbe aber bei weitem ficherer baburch erreicht. baß fle nur einige Jahre im Tempel verweilten, nach beren Ablauf fe ins burgerliche Leben gurudtehrten, als wenn fie fur immer im Tempel geblieben waren, zumal ba ihr Tempelbienft in benjenigen Lebensjahren ftattfant, wo bas weibliche Gemuth bie tiefften und bauernoften Gindrude zu erhalten pflegt. Die Fantafie ber Diabchen warb mit ben Bilbern ber Gotter, ben ehrwurdigen Geftalten ber Briefter fur alle Beit erfullt; fie faben bier ben Mann in feinen blutigen Befchaftigungen bei ben Opfern, fie faben ihn als basjenige Wefen, was auf Erben ber Gottheit am nachften ftebt, und bieg mußte auf ihre Gefinnung und Anficht ben groften Ginflug uben.

Die Briefterfchaft, mannlichen fowohl als weiblichen Gefchlechts, war in mehrere Bereinigungen ober Orben versammelt, beren jeber

bem Dienfte eines bestimmten Gottes gewidmet war.

So batte ber Gott Quebalcoatl eine Congregation, welche Ilamacazcajotl und beren Mitglieder Tlamacazque genannt wurden, mabrend ber Obervorfteber beffelben ben Ramen bes Gottes felbft fuhrte. Der Gintritt in ben Orben fant in fruber Rinbheit ftatt. Die Eltern, welche einen Knaben biefem Dienste widmen wollten, labeten ben Borfteber ber Befellichaft ju Tifche, er fandte ihnen barauf gewohnlich einen feiner Untergebenen, ber ibm bann bas Rind überbrachte. nahm baffelbe auf ben Arm und weihete es mit einem Gebete bem Duepalcoatl, indem er ibm ein Salsband umlegte, bas es bis jum fiebenten Jahre tragen mußte. War bas Rind zwei volle Jahre alt, fo machte der Borfteber einen tleinen Ginschnitt in feine Bruft, ber nachft bem Saleband ein Beichen feiner Beftimmung mar. Im fiebenten Sabre fam ber Knabe ine Rlofter, nachbem er von feinen Eltern in einer langen Rebe vernommen, wie er bem Dienfte bes Duigalcoatl verlobt fen, wie er gehalten, bieg Belubde zu erfullen. ben Obern gehorsam und feiner Pflicht getreu zu leben. ermabnten ihn, Gott fur feine Eltern und bas gange Bolt antuftes ben. Die Rleibung bes Orbens war fehr anftanbig und ehrbar; bie Mitalieder babeten jebe Mitternacht und machten bann bis zwei Stunden bor Tagesanbruch, fie fangen ihrem Gotte Loblieder und beobachteten allerlei Regeln und fehr ftrengen Wanbel. Sie hatten bie Erlaubnig zu feber Stunde bes Tages ober ber Macht in bie Beburge zu geben und bort etwas von ihrem Blute zu verspruten. Sie Randen in hobem Ansehen wegen ihrer strengen Tugenb.

Borfteber hatte bas Recht, Riemand anderen als ben Konig felbft

befuchen zu muffen.

Der Orben Tepochtlighti ober "bie Jünglinge" war bem Gotte Tezeastlipoca gewibmet und bestand nur aus Jünglingen und Anaben, die von Kindheit auf demseihen geweihet waren. Sie lebten nicht im einem Convente zusammen, sondern es hatte jeder seinen besonderen Aufenthalt. In jedem Stadtbezirke wohnte ein Borsteher, der die Aufsicht über ste führte, und war ein Haus, worin sie sich versammelten und zum Lobe ihrer Gottheit Gesange und Tänze aufsührten. Obschon sich nun auch Madchen in diese Tänze mischten, fand doch nie die geringste Unordnung statt.

Bei ben Totonaken bestand ein ber Gottin Centeoll gewidmeter Orben von sehr strenger Observanz, in welchem nur Manner von sechzig Jahren und Bittwen aufgenommen wurden, die keine Gemeinschaft mit Frauen hatten. Er hatte eine bestimmte Anzahl Mitglieder und es konnte ein neues Mitglied erst dann eintreten, wenn eine Stelle durch einen Todeskall erledigt worden war. Diese Wonche standen in so hohem Ansehen, daß sie sogar vom Abel und von den Oberspriestern um Rath gestragt wurden. Sie setzen sich dann auf die Fersen und horten die Fragenden mit niedergeschlagenen Augen an.

Ihre Untworten galten felbft bei ben Ronigen als Drafel.

So finden wir in den alten Staaten von Anahuac eine sehr regelmäßig gegliederte Priesterschaft als die Pfleger des Wissens, die Inhaber der Kunste und die Stüßen der weltlichen Gewalt und Herrschaft. Sie erhielten sich in ihrem Ansehen theils durch den strengen Wandel und die Entbehrungen und Busungen, welche ste sich auferlegten, theils durch die grausamen Opfer, die sie ohsentlich in den großartigen Tempelgebäuden abhielten, nächstdem aber durch die Lehren, die sie dem Bolte immerfort wiederholten und die sie dem

felben von ber garteften Jugend an eingeprägt hatten.

Die Briefter waren burch ihren Stand zu mannichfaltigen Busungen verpflichtet und wurden in den Seminarien, wo sie erzogen wurden, durch die barbarischen Strafen, die Stiche mit Moestacheln, die Brügel, das Brennen, dazu vorbereitet und an Ertragung der Schmerzen gewöhnt. Wir sahen, wie die Ertragung der Schmerzen und die Unempfindlichkeit gegen Bunden schon bei den meivilisstren Indianern eine Chrensache ist, in welcher die Jugend frühzeitig gestit wird. (C.-G. II. 89.) Sie hatten aber diese Sitte anch auf die höheren Culturftusen mit hinibergenommen und die Herrscher pflegeten stell sie den kriegerischen Character der Ration unterstützen mußte.

Die Priester ließen sich häusig Blut ab. In den Gemalden der vaticanischen Sammlung (C. Vat. 8788. n. 77. Kingsborough Ih. II.) sehen wir Priester, welche sich mit einem spissigen Instrumente, des den Meiseln der Botocuben (C.-G. I. 268. Tas. II. a.) ähnlich

vielleicht ans Anochen eigens bagu angefertigt mar, bie Spine bet Bunge und bie Ohren burchbohren. In ben Bilbern ans ben Geminarien bemerten wir Anaben, die mit Aloeftacheln an allen Bliebern gespidt find und aus beren Wunben bas Blut ausftromt. Man burchbohrte fich jur Buge bie Fleischtheile ber Arme und Beine und ftedte in biefe Deffnungen fleine Studchen Robr, aus benen bas Blut Je ofter diese gransame Operation wiederholt murbe, besto großere Robrftuden wurden bagu angewendet. Das abgezaufte Blut wurde forgfaltig in ben Blattern bes Baumes Afrojatl gefammelt. Die blutrunftigen Stacheln ftedten fie in fleine Ballen Beu, welche fie auf bie Ginfchnitte ber Tempelmauer ftellten, um bem Bolte gu zeigen, welche gewaltige Bugungen fie fur bas Beil befielben anftell-Diejenigen, welche fich im Umfange bes großen Tempels von Mexico cafteieten, babeten fich fobann bort in einem Teiche, melder Egapan bieg, weil er immer vom Blute gefarbt mar. Das Robr, welches babei angewendet wurde, bob man jum Beweise ber wirklich erbulbeten Buße forgfaltig auf.

Außer ben Opfern bes eigenen Blutes fanben ferner Bachen und Vaften ftatt und zu jedem Veste bereitete man fich baburch vor. Bei ben Fasten enthielt man fich bes Fleisches und geistiger Getranke ober man ag nur einmal bes Tages, enthielt fich bes Umganges mit

Frauen und gapfte Blut ab.

An manchen biefer Fasten und Busen nahm auch bas ganze Bolk Theil, dem es sich um so weniger entziehen konnte, als die Priester mit gutem Beispiel vorangingen. Am fünstägigen Mixcoatlsseste mußte das ganze Bolk, die Kinder nicht ausgeschlossen, fasten; dem Feste Tezcatlipoca ging so wie dem Sonnenkeste eine viertägige Kasten voraus. Der König begab sich dann in ein gewisses Gemach des Tempels und überließ sich hier den Büsungen des Blutvergiessens und der Fasten. Es fastete ferner jeder Eigenthümer eines Schlachtopfers an dem Tage, welcher dem Opfer vorausging. Die Bestzer der dem Gott Lipe zum Opfer bestimmten Gefangenen sasteten zwanzig Tage lang. Gleich dem Könige hatten auch die vornehmsten Ebelseute im Tempel ihre besonderen Zimmer, wo sie ihre religiösen Uedungen abhalten konnten.

Wie groß der Einfluß der Briefterschaft war, erhellt nicht allein aus der obenerwähnten Sitte, daß ein Sdelmann nicht eher seine kriegerische Burde erhielt, als die er gewissen Busungen sich unterzogen, sondern auch daraus, daß ähnliche Ceremonien bei dem Antritt sedes größeren Erbes stattfanden. In Mixteca mußten die erstzebarenen Göhne der Gerren und Basallen, bevor sie Besitz von ihren Butern nehmen konnten, ein ganzes Jahr lang harte Buße thun. Man führte under zahlreicher Begleitung den Leheuserben in ein Alosser, wo man ihm feine Kleider abnahm und dafür ein schlechtes, mit einstlichem Gummi beschwiertes Kleid gab, auch Gesicht und Leib mit

ftinkenden Rrautern einrieb. Er erhielt auch eine kleine Langeite von Ixili, um fich bamit Blut abzugapfen, mußte fasten, schwere Arbeiten verrichten und erhielt fur bie geringften Sehler febr barte Strafen. Nach Abfauf eines Jahres warb er von vier Monden mit wohlriechenden Waffern gewaschen und mit großem Geprange und

Mufit nach Saufe gebracht.

Wenn fich offentliche Ungludofalle ereigneten, fo übernahm ber Oberpriefter von Mexico eine außerprbentliche Bugung und Faften. Er begab fich in einen Balo, baute fich eine Gutte und bedte mit Zweigen, die ftets frisch febn und wenn fle verborrt maren, mit neuen vertauscht werben mußten. Er ichloß fich in ber Sutte ein und brachte hier neun bis gehn Monate in beftanbigem Bebete zu. Er enthielt fich alles menfchlichen Umgangs, genog nichts als Maisforner und Waffer und vergoß ofter fein Blut. Rein Oberpriefter durfte die Faften mehr als einmal übernehmen.

In bem vornehmften Tempel von Tlascala lebten ftets vier Bricfter in gang ftrengen Faften. Gie maren fcblecht getleibet, ihre tagliche Nahrung bestand in zwei Ungen grobem Maisbrot und fchleimiger Maisbrube. Zwei berfelben mußten bie gange Racht machen und Loblieber auf die Gotter abfingen, viermal rauchern und bie Botterfteine mit ihrem Blute besprengen. Go mußte feber ein Jahr zuhringen. Ginmal bes Monats, an einem gewiffen Festtage, burften fie jeboch fich mit anderer Speife ftarten, nachdem fie fich auf eine barbarifche Art bagu vorbereitet. Sie mußten namlich bie Ohren mit Aloeftacheln burchbohren und fechzig Studen Rohr von verfdiebener Starte hindurchfteden. Starb einer berfelben mahrend bies fer Beit, fo marb feine Stelle fogleich erfett. Gin Bergeben wiber Die Reufchheit wurde, wenn es bewiefen, mit bem Tobe beftraft, ber Rorper bes Verbrechers verbrannt und die Afche in die Luft aestreut.

Ginen großen Ginfluß bewahrten fich die Briefter burch bie Lebre, bag ein Berbrechen, welches man bem Briefter anvertraute und mit Bugen fühnte, welche ber Briefter angeordnet, ber Strafgemalt bes Staates unzuganglich Die priefterliche Vergebung befreite ben Verbrecher aus bem Gefängniffe und von jeber weltlichen Strafe, jeboch burfte baffelbe Berbrechen nicht nochmals wiederholt merben. Das Gebet bes Pries ftere an bie Gottheit lautete: "D barmberziger Gott, Du, ber Du bie Geheimniffe aller Bergen fenneft, lag Deine Berzeihung und Gnabe berabtraufeln, wie die reinen Baffer bes himmels, um bie Fleden aus ber Seele zu mafchen. Du weißt, bag biefer arme Menfch nicht aus eigenem freien Billen gefundigt hat, fondern burch ben Ginfluß bes Beichens, unter welchem er geboren worben." Der Priefter ers mahnte sobann ben Berbrecher, Die von ihm worgeschriebenen Leis flungen genau zu beobachten, und machte es ihm gur Bflicht, einen

Sclaven zum Renschenopfer fur die Gottheit herbeizuschaffen. En schloß auf eine Ermahnung zur Wohlthätigkeit gegen die Armen mit den Worten: "Aleide ben Nackenden und speise den Hungrigen, welche Entbehrung es Dich auch kosten mag; denn bedenke, daß ihr Fleisch dem beinigen gleich ist und daß sie Menschen sind wie Du. (S. Sahagun dist. do la nueva España I. 12. VI. 7.)

Wir sahen, wie die Briefter bei der Geburt eines Menschen, bei seiner Berheirathung, bei seinem Unterricht und seiner Erziehung, bei dem Cintritt in hohere Standeswurden, bei seinem Tode sich als thatige Bermittler zeigten. Sie bewahrten sich bei sedem wichtigen Ereigniß und Unternehmen einen großen Einstuß durch die Boraussbestimmung des Endes und die Wahrsagung. Ieder Tag, seder der achtzehn Monate hatte seine Bedeutung für glücklichen oder unglücklichen Ablauf dieses oder jenes Unternehmens und war genau bestimmt. Ja sie hatten nicht allein die bereits vergangenen Zeiten, sondern auch die noch zukünstigen Zeitmassen getheilt und gesichtet, um den muthemasslichen Inhalt derselben berechnen zu können.

Der Mittelpunct und Sig ber priesterlichen Wirksamkeit waren die Tempel, zu beren Unterhalt große Landereien bestimmt waren. Diese Tempel, Gotteshauser, Teocalli, oder Gottes Statte, Teopan genannt, waren ursprünglich nur armselige hutten. Den ersten Tempel von Merico hatte der erste König Ihroatl angelegt, aber bereits nach der Evoberung von Azcapolzalco, vergrößert; Monteguma I. erbaute einen neuen, prächtigeren. Tizot entwarf den Blan zu dem großen Gebände; welches Ahuihol aussührte und das durch die Spamier zerstört wurde. Er stand im Mittelpuncte der Stadt und wir lernten die Bauget des Hautgebäudes oder des eigentlichen, terrassensonig angelegten Tempels schon oben (S. 84.) fenuen.

Der oberste Plat war der eigentliche Schauplatz der großen weligibsen Sandlungen und war 43 Klastern lang, und 34 breit. Um Ostende desselben erhoben sich zwei weun Klastern hohe Thurme, deren jeder dieb Absähe hatte, deren unterer gemauert war, während die beiden andern von Holz sauber gearbeitet und schön gemalt wasen. In dem untern Gestock besselben standen die Götterbilder auf steinernen, sünf Fuß hohen Altären. Der eine Thurm war dem Kriegsgotte, der andere dem Tezeatliposa gemidmet. Die übnigen Stockwerke waren zur Ausbewahrung der gottesdeienstlichen Gereithe, der Aschige und derzeinigen Gelleute bestimmt, welche sich diesen heiligen Ort zur Ruhestätte außerlesen hatten. Diese Thurme undigten in Kuppeln, die Thuren waren auf der Westseite; die eigentsliche Gestalt verselben ist undekannt\*). Bor den Thurmen besanden

Digifized by Google

<sup>&</sup>quot;J' Die Abbithung in Cortes historia de nueva Espanna. Mex. 1770. fol. wiberspricht ben anberen Beschreibungen und ift nach oberflächlichen Badrichten ausmmengestellt (f. Clavigero 1. 366.).

sich zwei mannshohe Feuerbeiten, welche wie die Monstrangen in ben tatholischen Kirchen gestaltet waren und beren Flammen ununterbrochen erhalten wurden, du man glaubte, das Verlöschen der Feuer werbe der himmel sehr hart bestrafen. Im Umfange der sammtlichen Tempelgebaude standen noch 600 solcher Feuerbeiten, die gleichfalls ununterbrochen brumten. Dben auf dem Platze war der große Opferstein für die gewöhnlichen Menschenopfer aus einem großen Jaspis, der in der Mitte eine Vertiefung hatte.

Auf bem unteren gepflasterten, mit einer großen Mauer umsschloffenen Raume befanden sich gegen vierzig kleinere, verschlebenen Gottheiten gewidmete Tempel, Wohngebaude für die Briefter und deren Böglinge so wie für andere zum Tempelvienst bestimmte Personen. Es waren für die Priester selbst fünf Collegia und für die Jugend brei Geminarien vorhanden, die aber von großem Umfang gewesen sehn mussen, da 5000 Versonen den Tempel bevölkerten. Ueber ben vier Thoren der großen Mauer waren die Zeughäuser angebracht, ein fünftes war am Tempel Tezcalli (Haus der Spiegel, weil die Bande mit Obsidianspiegeln bedeckt waren).

Die vorzüglichsten Tempel waren bie bes Tezcatlipoca, Tlaloc und Duegalcoatl; sie waren nur in der Größe unter einander verschieben und mit der Borderseite gegen den großen Tempel gekehrt; ste waren viereckig, der des Duegalcoatl dagegen rund und sein Eingang stellte den Rachen einer ungeheueren Schlange, aus Stein gearbeitet, dar, deren Anblick selbst den Spaniern Schauder- und Schreckenerregend war. Bon den übrigen Tempeln war einer Ilhuiscatitlan, Tempel des Maneten Benus, genannt; in demselben besandschappen bestein fich an einem Steinpfeiler das Bild dieses Gestirns und es wurde demselben zur Zeit, wo es am himmel erschien, ein Gesangener gesopsett.

Ein anderes Gotteshaus war ganz mit Muscheln belegt und bas bei befand sich ein Haus, wohin sich die Könige von Mexico zu gewissen Zeiten begaden, nm zu fasten und zu beten. Ein solches hatte auch der Oberpriester, so wie ein und der andere Evelmann. Ein großes Gebäude war zur Bewirthung angesehener Fremde bestimmt, die entweder Andacht ober Neugierde nach Mexico gesührt hatte. Innerhalb der großen Mauer sah man ferner Teiche zum Baden und Brunnen zum Trinken. Das Wasser des Brunnens Tarpalatl galt für heilig und durste nur an den höchsten Vesten getrunken werden, woshalb die Spanier diese Ouelle verstopsten. Wan hatte serwer hier noch Ställe, worin man die zu den Opfern nothwendigen Vögel aufzog, Särten, wo man Blamen und wehlsiechende Kräuter zum Schmuck der Altäre erbaute, auch einen kleinen Hain, worin man kleine hügel, Felsen und Schluchten gebildet hatte und von wo aus man auf die großen Jagden auszog.

Fur Aufbewahrung ber fleinen Gotterbilden, Bergierungen u. a.

heiligen Gerathe waren besondere Bimmer vorhanden, unter benen wet ben Spaniern durch ihrt außerordentliche Größe aufstelen. In einem gwoßen Kafig wurden die Götterbilder der bezwungenen Nationen aufsbewahrt, in anderen ganze Haufen von Andchen; ferner waren Raume vorhanden, in welchen wan die Schabel der Opfer auf Stangen aufspfliedt und an den Wanden befestigt hatte.

Außerhalb ber großen Tempelmauer, bem Sauptibore gegenüber. lag bas Baus Guipompan, bas aus einem großen Erbhugel beftanb. ber langer als breit eine abgestumpfte Beramibe bilbete, beren langfte Seite am Fuße 154 Schub gablte. Auf bie Plattform führte eine Treppe von breißig Stufen, auf benen über fiebengig große Stangen in einem Abstand von vier zu vier Fuß fich befanden, welche von oben bis unten burchlochert waren. Durch die Locher gingen von Stange Bu Stange Stabe, an welche Menschenschabel gereihet maren\*). Es mar auch auf jeber Stufe ein Menschenschabel aufgestellt und auf jeber Ede bes Gebaubes fab man einen gangen Saufen menschlicher Schabek. Wir sehen hier also bie weitere Ausbildung ber nordamericanischen Stangen mit menschlichen Kopfen (f. Ib. II. S. 178. Taf. Sobald einer ber Schabel vor Alter gerfallen wollte, erfetzten bie Briefter feine Stelle mit einem friftben aus ben Beinbaufern. Die Schabel gemeiner Leute wurden enthautet, bie ber Bornehmen aber, wie bei ben Botocuben und Neufeelanbern, mit Saut und Saar getroffnet und fo aufgestellt. Gin Officier bes Cortes gablte an biefem Bebaube einhundert feche und breifigtaufend Schabel. - Außer dem großen Tempel gab es noch an zweihundert kleinere in ben verschiebenen Bezirken ber Stadt Mexico.

In achnlicher Weise waren die Tempel der übrigen Ortschaften in Anghuse erbant und im Umfange des mericanischen Reiches soll es an 40,000 Tempel gegeben haben, und außer den Städten hatte man deren auch auf Bergen, in den Wälbern und an den Geerstraßen.

Der Götterdienst der Priester bestand vornämlich in ben Desem. Die alten Nationen, die Chechemeken hatten ursprüngslich keine andern Opser als die, welche auch in den südlichen Staasten von Peru und Quito gebpkuchlich waren. Sie opserten der Sonne, dem Monde und den übrigen Gottheiten Blumen, Kräuter, Früchte und Kopalharz. Es gab auch noch keine ausgebildete Priesterschaft, sondern die herrschende Familie, als die Nachkommen der Götter, besorgte den Olenst derselben.

Die Aziefen ober Mexicaner aber waren die Gründer jener Priesfterschaft und der fürcherlichen Wenischen opfer und die Veran-

<sup>\*)</sup> Ein solches mit Kopfen besetztes Gerufte ift auf ber 80. Tafel ber vaticauischen Gemälbesammlung bei Kingsborough antiq. of Mexico. The II. abgebilbet!

laffung bagu wird auf folgende Art ergablt. Die Azteten wanderten ums Sabr 1160 driftlicher Beitredmung in Anahuac ein und geriethen im Jahre 1314 in die Sclaverei ber Colhuas, benen fie in einem Rriege mit ben Lochimilten beiftanden. Bei biefer Belegenheit bebielten fie nur vier Befangene, bie anbern liegen fie laufen, nachbem fle jebem ein Dhr abgefchnitten, bie fie bann ihren Berren ale Bewels ihrer Tapferkeit übergaben. Rachbem fle nun nach beendigtem Kriege beimgefehrt, richteten bie Agteten ihrem Schutgott einen Altar auf und wollten ihm eiwas Werthvolles opfern; fie thaten ihrem herrn biefen Bunfc fund. Diefer fchidte ihnen aus Berachtung einen gemeinen tobten Bogel in ein grobes, schmutiges Tuch eingewittelt. Die Briefter ber Colhuas brachten Diefes Opfer, legten es auf ben Altar und gingen ohne Gruß wieber fort. Go unwillig auch die Aztefen über biefe uneble Behandlung waren, fo beschloffen fie boch fich jest nichts merten zu laffen und ihre Rache auf eine gelegenere Beit aufzuschieben; fle legten jest nur ein Meffer bon Obfibian und ein wohlriechendes Rraut auf ben Altar. Un bem gur Ginweihung bestimmten Tage erschien ber Ronig von Colbua mit ben Bornehmften feines hofes, weniger um bie Feierlichkeit mit feiner Gegenwart gu beehren, als um über feine Selaven zu spotten. Die Azteten begannen nun einen feierlichen Tang in ihrem besten Schmuck; als aber die Augen aller Bufchauer auf fie gerichtet waren, brachten fie bie vier gefangenen Rochimilfen bervor, die fie bis babin verftedt gehalten hatten, liegen fie ein wenig tangen und opferten fie auf einem Stein, indem fie ihnen die Bruft mit bem Meffer aus Obsibian auffchnitten, bas noch fchtagenbe Berg berausriffen und baffelbe ihrem Bott opferten. Die von Colbua waren fo entfest über biefes Opfer, baf fie fofort beimfehrten und beschloffen, so barbarifcher Sclaven fich zu entledigen. Gie fundigten ben Agteten an, daß fie fort = und bingieben konnten, wohin fie wollten, eine Erlaubnig, von ber biefe mit Freuben Gebrauch machten.

Der Zweck ihres Menschenopfers war erreicht nud ste sahen ein, daß sie fich in ihrer neuen Helmath Mexico durch Beibehaltung dies sebrauches um so besser wurden halten konnen. Sie errichteten ihrem Gotte, dem Hulgisopochtli, dem Ariegsgott, einen Tempel, den ste durch ein wiederholtes Menschenopfer einweiheten. Ein kihner Aztele war ausgegangen, um ein Opferthier zu füngen und er traf dabei auf den Colhuaner Komimitl, den er anstel, bestegte und gesunden heimbrachte, wo er alsbald auf den Altar gelegt, geschlachstet und sein schlagendes Herz dem Gotte geopfert wurde.

Balb barauf, ums 3. 1338, warb ein zweites Menschenopfer veranstaltet. Sie fanbten an ben Konig von Colhuacan Gesanbte mit ber Bitte, ihnen eine seiner Tochter zu geken, bamit sie bieselbe ihrem Schutggott als Mutter weihen konnten, ba es ber ausbruckliche Bunsch bes Gottes seh. Der Konig willigte ein und übergab ihnen

feine Cochter, die man im Trumph nach: Mexico führte. Kaum aber war fie bafelbft angelangt, ale bie Botter ben Befehl aussprachen, fie gu opfern, ihr nach bem Sobe bie Sant abzugiehen und einen ber tapferften Aztelen - Ilinglinge bamit zu belleiben. Der Ronig wurde gur Bergotterung feiner Tochter eingelaben und er begab fich auch gu ben Aztefen. Dan fuhrte ihn in ben Tempel, wo ber Jungling mit ber blutigen Saut bes Opfers behangen an ber Seite bes Gogenbilbes ftant; ber Ort mar aber fo buntel, bag ber Konig bieg nicht erfennen fonnte. Er nahm also bas Rauchfag mit Ropalharz in bie Sand und verrichtete feine Verehrung. Ale er aber bei ber Flamme bes entzunbeten Ropals ben entsetlichen Unblid gewahrte, fürzte er wie ein Rafenber aus bem Tempel, forberte feine Begleieer gur Rache auf, founte jeboch nichts thun, als trauernd in feine Beimath gurudfebren. Seine Tochter marb nicht allein gur Mutter bes Guigilopochtli, sonvern auch aller andern Gotter erklart und ihr baber bet Dame Tetevinau beigelegt.

Erft nachbem sich so die Azteken einen schreckenumgebenen Namen gemacht hatten, schritten die 20 herrschenden Familien zur Wahl eines Königs, die auf Acamapitin siel, der dem edelsten Geschlechte entstammte. Bom nun an wurde der Götterdienst immer mehr auszediktet und die Menschenopser sielen in immer größerer Anzahl, ja die Nachbarn ver Mexicaner, welche einfahen, wie durch dieselben der kriegerische Geist des Bolfes immer mehr gestärkt wurde, ahmten vieses Beispiel nach, zumal seitdem mehrere Bornehme, so wie der dritte König von Werico, Chimalpopoca, im J. 1423 einen freiwilsligen Opsertad der Schmach und Gefangenschaft vorgezogen hatten. Der letztgenannte König ließ auch einen großen Stein nach Werico schaffen, der fortan zur gewöhnlichen Opserstätte der Gefangenen diente.

Je michtiger bie Mericaner wurden und je mehr fie Gefangene aus ihren Kriegen heimbrachten, besto zahlreicher und mannichfaltiger wurden auch die Menschenopfer. Man schlachtete die Gefungenen, erstuste sie ober ließ sie auch in Sobien eingeschloffen verbungern.

Der gewöhnliche Opferplatz war die Blattform des großen Tempels, wo der Opferaltar ftand. Es war ein großer grüner Stein, wohl ein Jaspis, der drei Fuß hach und breit und fünf Fuß lang war. Die Oberstäche desselben war abgerundet. Das Opfer verzichteten sechs Priester\*), deren vornehmster Topiligin genannt und

<sup>\*)</sup> Die 76. Tafel bes Cod. Vatic. bei Ringsborough II. stellt ein Mensichenopfer bar, bessen Arme und Beine vier Priester auseinander halten, die schwarz angemalt und nur mit einem Lendengurtel besleidet find. Ein fünfster hat eine, etwa 1½ Fuß lange weiße lanzenspigenformige Klinge in der rechten hand, womit er in die Brust bes Opfers haut. Er ist ebenfalls ganz

bessen Burbe erhlich war; er nahm bei jedem Opfer den Kamen des Gattes an, dem dasselbe gebracht wurde. Bei seiner Amtsverrichtung trug er ein rothes Kleid, das dem Scapulir der katholischen Geistlichteit glich und mit Baumwolle eingefaßt war. Auf dem Kopfe hatte er eine Krone von grunen und gelben Federn, in den Ohren goldene Ringe mit grunen Evelsteinen und in der Unterlippe einen Turtis. Die fünf andern Priester trugen ähnlich gestaltete Kleider von weißer Baumwolle mit schwarzer Sinfassung. Ihr haar war mit Lederriesmen zusammengebunden und auf der Stirne kleine Papierschilde versschiedener Farbe angebracht. Der ganze Körper war schwarz gesärbt.

Das Schlachtopfer wurde ganz nackend auf ben obersten Tempelplatz geführt. Nachdem man den Umstehenden das Gögenbild gezeigt, dem das Opfer bluten follte, ward dasselbe auf dem Albar ausgestreckt. Vier Priester hielten hande und Füße und der sund ben Kopf mit einem hölzernen Instrument, das die Gestalt einer zussammengewickelten Schlange hatte. Da der Altar oben abgerundet wax, lag der Unglückliche dergestalt, daß Brust und Leib in die Höhe stiegen und er nicht die geringste Bewegung machen konnte. Der Kopilzin näherte sich nun mit dem scharfen steinernen Messer, distats die Brust, riß das noch schlagende Herz heraus, bot es der Sonne dar und legte es darauf dem Gögendilde zu Füßen. Dann has er es wieder empor, bot es dem Gögen dar und verdrannte dasselbe, worauf er dessen Alche mit großer Berehrung ausbewahrte.

Wenn bas Bilb von coloffaler Grofe und hohl gearbeitet mar, fo ftedte man ihm bas Gery mit einem golbenen Loffel in ben Munb, bestrich auch die Lippen besselben so wie das Thurgestims des Tempele mit bem Blute ber Opfer. War es ein Rriegsgefangenet, fo fchnitt man ihm gleich nach ber Opferung ben Ropf ab, um bie Girm fchale aufzubewahren, ben Rorper warf man bie Treppen himmer auf ben untern freien Blat, mo ber Officier ober Golbat, ber bas Opfer zum Gefangenen gemacht batte, ibn aufhob, nach Baufe ichaffte, Lochte und feine Freunde bamit bewirthete. War ce fein Rriegogefangener, fonbern ein zum Opfer gefaufter Sclave, fo nahm ihn ber Eigenthumer in gleicher Abficht vom Altare binweg. Man genof aber blos Arme, Beine und Schenfel, bas übrige wurde entimeber verbranut ober ben Raubvogeln zum Futter vorgeworfen, Die im foniglichen Balafte gehalten wurden. Die Otomies riffen ben Geopferten in Studen und verfauften biefe auf bem Martte. Die Rapoteken opferten ben Gottern Manner, ben Gottinnen Frauen und ben geringern Gottheiten Rinber.

Am Fefte ber Gottin Teteoinau murbe bie Frau, welche fie por=



fcwarz angemalt und gegurtet, tragt aber langes, ben Ruden hinabfallenbes Saar, mahrend feine vier Gehulfen um bie Stirn Banber gefchlungen hatten.

ftellte, auf bem Ruden einer Amberen enthamptet. Ginige Opfer murben lebendig verbrannt.

Berühmte, in ber Schlacht gefangene Rrieger erhielten baburch nine Auszeichmung, daß man ihnen geftattete, mit ben Waffen in ber Sund zu fterbeu. Bei ben größten Tempeln ber anfebnliche ften Stabte befand fich auf einem großen freien Mage, ber viele Bufthauer zu faffen im Stanbe war, eine runbe acht Fuß hobe Terraffe, worauf ein großer brei Sug hober, runber Stein lag, ber schon geglattet und mit eingehauenen Figuren bebestt mar. biefen Stein, Temalacatl, warb ber Gefangene mit bem Schilb und furgem Schwerdte bewaffnet gestellt und mit einem gufie baran feitgebunden. Gierauf trat ihm ein beffer bewaffneter aztefifcher Offis eier ober Salbat entgegen und ber ungleiche Rampf begann, ber auf beiben Seiten mit größter Unftrengung geführt wurde. Wenn ber Gefangene aberwunden mar, fo fchleppte ibn ein Briefter tobt ober lebenbin gum gewohnlichen Opferaltar, offnete bie Bruft und rif bas Gerz berans, inbeffen bem Sieger allgemeiner Jubel zugerufen und ihm bom Ronig eine friegerifche Ehre zugetheilt marb. Satte aber ber Gefangene feche Begner nach und nach bezwungen, fo erbielt er Leben und Freihelt und Affes jurud, was ihm abgenommen worben, und er burfte mit Ruhm gefront in fein Baterland gurudfebren.

Die Azielen pflegten ben Schlachtopfern bieselben Kleiber und Leunzeichen anzulegen, welche die Gottheit hatte, der sie geopsert werden sollten. In diesem Schmud zog der zu Opsernde von einer Wache begleitet durch die Straßen der Stadt und sammelte Almosiem für den Tempal. Entwischte bei dieser Gelegenheit der Gefanzene, so mußte der Führer der Wache seine Stelle vertreten. Die Basangenen wurden wor dem Opser wohlgenährt und gemästet, gerade wie es bei den alten Tupinambas mit den Kriegsgefangenen geräulten wurde (s. C.-G. II. 145.). So scheint es denn, daß die Sitte der Menschenopfer, die von den Aziesen ausging, noch ein Liederrest oder wenigstens ein Räckschritt in die Urzustände der passiven americanischen Bölser gewesen, der von den activen Herren bestalb unternommen wurde, um die Kraft und den kriegerischen Sinn ihrer Leute: zu stärken und sie vor jener Verweichlichung zu bewahren, die so oft im Gesolge des friedlichen Lebens ist.

Ie mehr Kriege bie Azteken führten, bestw zahlreicher waren auch ihre Schlachtopfer, eben so bei bem Sacularfest. In gewöhnlischen Jahren sollen etwa 20,000 Menschen ben Gottern geschlachtet worden fein.

Die Nachbarstaaten mußten biesen unmenschlichen Gebrauch annehmen, um sich ben Azteten gleich zu stellen. In Ouauhtitlan wurde aller vier Jahre der Gottheit des Feuers ein Opfer gebracht, wobei Menschenklut in Strömen floß. Den Tag vor dem Feste pflangte man feche hohe Stangen auf bem untern freien Blate bes Tempels auf, opferte zwei Sclaven, jog ihnen bie Saut ub und nahm die Anochen aus ben Schenkeln. Den folgenben Tag legten zwei angesehene Briefter bie blutigen Saute an und ftiegen unter furchterlichem Bebenl, bie Anochen in ber Sant, mit feberlichen Schritten bie Stufen bes Tempels herab, wobei bas unten versammelte Bolf in ben lauten Ruf ausbrach: "Sehet, bier tommen unfere Gotter!" hierauf begannen fie auf bem unteren Tempelplate einen Tang, ber faft ben gangen Tag mabrete. Mittlerweile opferte ber gemeine Mann viele Taufend Wachteln, worauf bie Briefter feche Befangene auf ben Gipfeln ber Stangen feftbanben, welche nun mit gablreichen Bfeilschuffen getobtet wurden. Dann ftiegen die Briefter wieder hinauf, schnitten die tobten Rorper ab, welchen, fo wie fie herabgefturzt, bie Bruft aufgeschnitten murbe, um bas Berg berauszureigen. Die Wachteln, wie bie gefchlachteten Menfchen wurden bann von bem Abel und ben Brieftern verzehrt.

Außer ben Menschen wurden auch Thiere geopfert; fo bem Buitilopochtli Bachteln und Falfen, bem Mixcoatl Safen, Runinchen und Rebe, ber Sonne alltäglich Bachteln, indem vor Sonnenaufgang einige Briefter auf bem oberen Tempelplay bas Beficht nach Often gefehrt und mit einer Wachtel in ber Sand fich aufstellten; fie begrugten bie Sonne beim erften Erscheinen mit Musit und opferten ihr Wachteln, indem fie ihnen ben Ropf abfcmitten; barauf wurde unter gerauschvoller Inftrumentalmufit Rau-

derwert verbrannt.

Außer ben Thieren opferte man auch Fruchte, Blumen, Barge, Juwelen u. a. leblofe Dinge, namentlich Erftlinge ber Felbfruchta, Mais u. bergl.; Brot; Gebad und gubereitete Speifen murben in folder Fulle nach ben Tempeln gebracht, bag bie Briefter ftets reichlich bamit verfeben maren, benn fie waren es, welche bie Opfer, bie ben Gottern gebracht wurden, verzehrten, fie, bie mit ben Infignien ber Gotter geschmudt, ale beren Stellvertreter baftanben, wie wir biefelbe Sitte ichon bei ben Banberern ber Bagers und Fischervoller gefunden haben. Beben Morgen murbe eine Aine gahl Schuffeln und Rapfe mit tochenben Speifen gu ben Fagen ber Altare niebergesest, bamit ber belieute Duft bie Nasen ber Gob ter erreichen und ihnen Freude verurfachen moge.

Das gewöhnlichfte, taglich wiederholte Opfer beftand aus Ropalharz und es befant fich in jedem Saufe eine Raucherpfanne, womit die hausgotter taglich beehrt wurden. Die Priefter in ben Tempeln, bie Sausvater in ihren Wohnungen, die Richter in ben Berichtsfalen vor besonders wichtigen Ginungen brachten ben Bottern Weihrauch bar. Es mar bemnachft auch Sitte, vornehme Ber-

ren und Abgefandte mit einer Raucherung zu begrußen.

Die Briefter erhielten bas Bolf burch bie vielen Fefte, welche

fle veranstalteten, in fteter religiofer Thatigfelt und fie batten alle Monate bes Jahres religibse Vefte bestimmt, außerbem aber noch Carte Brook fechszehn bewegliche Fefte im Laufe jebes Jahres.

Um zweiten Tage bes erften Monates fant bas große: Fest bes Alalok ftatt, welchem man Rinder opferte, die man bagu kaufte und wobei ein gefangener Krieger tampfen mußte. Die Rinber wurden eines nach bem andern geopfert. Man bezweitte banit, ben gum Maisban nothigen Regen zu erbitten.

Am erften Tage bes zweiten Monats hielt man bem Rive ein Opferfeft, mabei man bie Schlachtopfer bei ben Baaren auf ben obern Tempelplat jog und fie, nachdem fie in gewohnlicher Weife geopfert worben, die Saut abzog, welche die Priefter umbingen und fich etliche Tage bamit befleibet bem Bolfe zeigten. Die Eigenthumer ber Geopferten mußten fich burch zwanzigtagiges Faften auf bas. Geft vorbereiten, richteten fobann aber eine Dahlzeit an, beren wefentlichstes Gericht bas Fleisch ber Schlachtopfer bilbete. Wer Gold und Silber geftohlen hatte, murbe mit ben Befangenen zugleich ge-Die Sotbaten feierten bas Fest burch Ariegsubungen, ber Abel befang ble hohen Thaten feiner Borfahren, Bolf und Abel von Alascula hielten bazu Tange ab, wobei fie in Thierhaute und Gewander mit Golb- und Gilberfilderei gefleibet maren.

Im britten Monat wurde bas zweite Fest bes Alasof mit Kinberopfern begangen. Die Sante ber im vorigen Morat bem Live geopferten Gefangenen wurden in felerlichem Buge nach bem Tempel Jopico gebracht, ber im Umfange bes großen Tempels lag. Die Briefter wachten in biefem Monate allnachtlich in ben Tempeln und unterhielten babei große Feuer. In benfelben Monat fiel auch bas Fest ber Blumenhandler, die ihrer Gottin Coatlicue fcon geflochtene Blumenfrange barbrachten, Die Riemand vorher beriechen burfte.

Der vierte Monat war Guelzozill; große Wache genannt; woll bie Briefter nebft Abel und Bolf wachen mußten. Um fur fur alle finnlichen Sunben zu bugen, zogen fie Blut aus Ohren, Augenbraid men, Mafe, Butige, Armen und Schenkeln. Gie hingen gum Beweit ber Bugung an ben Thuren Blatter auf, Die mit ihrem Blute beftrichen waren. Die Soldaten nahmen lebungen vor, kleine Madchen brachten Maisahren zum Tempel ber Gottin Centeotl, ber bas Fra vornámlich galt.

Der gange funfte Monat beftand aus einer Reibe Veften und das erste berselben war das große Fest des Gottes Tezcatlipoca. Behn Tage vorher begab fich ein Priefter, in ber Tracht biefes Gottes, mit einem Banbel Blumen und einer fleinen thonernen fchrilllenden Flote aus bem Tempet, wandte fich erft gegen Morgen, bann nach ben anbern Weltgegenben, blies laut in Die Flote, hob mit bem Finger etwas Stanb vom Boben und verschluckte benfelben. So wie bie Flate ertonte, fturzte alles Bolf in bie Rnie. Die Bosewichter zitterten und baten ben Gott um Vergebung ihrer Verstrechen und um Verheimkichung berselben. Die Krieger baten um Muth, Kriegsglück und viele Gefangene, das ganze Volk aber um des Gottes Gnade. Bei dieser Geremonie mußte jeder etwas Staub verschlucken. Das Blasen der Flote ward alltäglich 10 Tage lang vor dem Feste wiederholt. Am Tage vor dem Feste brachten die vorsnehmsten Herren dem Goben ein neues Kleid, das die Priester ihm sogleich anlegten; das alte wurde als heilige Reliquie in einem Zimmer des Tempels ausbewahrt. Sie schmückten ferner das Götterbild mit goldnen Zeichen und schönen Federn, zogen auch den Borhang, womit der Eingang zum Tempel stets bedeckt war, aus, damit Jedersmann die Gottbeit sehen und verebren könne.

Am eigentlichen Festtage ftromte nun alles Bolf auf ben freien Plat bes Tempels. Einige schwarzbemalte Briefter, in ber Tracht bes Gottes, trugen fein Bilb boch auf einem Tragfeffel, ben bie Jungfranen und Junglinge bes Tempels aus Striden von burren Maisbalmen geflochten hatten. Einen Rrang aus gleichem Stoffe hatte bas Bild um Sals und Ropf. Dieser Maisstoff war ein Sinnbild ber Durre, welche fie abwenden wollten, und alle Jungfrauen und Junglinge bes Tempels, fo wie alle Bornehmen bes hofes trugen bergleichen Strohfranze um ben Sals und in ben Sanben. Gierauf folgte ein großer feierlicher Bug auf ben untern freien Blat bes Tempels, wobei man Blumen und wohlriechende Rrauter ftreuete. Bwei Briefter raucherten bem Gott, ben fie auf ben Schultern trus gen, mahrend bas Bolf auf ben Rnien lag und fich mit Stricken auf bem Ruden geiselte. Dann warb ber Bott nach bem Altar gurudgetragen und nun opferte man ihm Gold, Ebelfteine, Febern, Blumen und Lebensmittel, welche biejenigen Jungfrauen und Weiber aubereitet hatten, die zu biefem Lage burch ein befonderes Gelübbe Ah bem Tempelbienft gewiomet hatten. Darauf hielten bie Jungfrauen unter Anführung eines ehrwürdigen alten Briefters in fonberbarer Rleibung einen Aufzug mit ben Lebensmitteln, welche enbe Aich bie Lünglinge in bie Wohnungen berjenigen Priefter schaffben, für welche fie zubereitet worden waren. Best wurde ber iconfte, junge Gefangene geopfert, welcher ben Gott Texcatlipoca vorftellte, ber bereits ein Jahr vorber bagu ausgesucht worben war und bie gange Beit feiner Befangenschaft in ber Tracht bes Giettes einherging, als welcher er auch vom Bolke verehrt wurde. Zwanzig Xage vor bem Feste verheirathete man ihn an vier fchone Maochen, funf Tage vorher gab man ihm prachtige Mablzeiten und geftattete ibm vollen Genuff aller Lebensfreuben. Am Refte felbit murbe er in gablreicher Begleitung in ben Tempel geführt, nachbem feine Frauen verabschiebet worben waren. Er ward fobann, wie gewöhnlich, auf bem grunen Jaspisaltare geopfert, fein Berg ber Bruft entnommen, ber Rorper aber wurde nicht wie bei ben anbern Schlachtopfern bie

große Treppe herabgestürzt, sondern von den Brieftern heruntergetragen. Am Fuße des Tempels schlug man ihm den Kopf hexunter und stedte ihn mit den übrigen Opserschädeln des Gottes auf; Arme und Beine wurden für die Tafeln der Großen, zudeveitet. Nach Bollendung des Opfers stellten die Jünglinge aus den Seminarien und die deim Opfer anwesenden Ebelleute einen großen Tanz an. Bei Sonnenuntergang opferten die Jungfrauen im Tempel Brot, das mit Honig gehacken war, das man nehst einigen andern Dingen vor dem Altar des Tezcatlipoca ausstellte und als Preise für die Sieger in dem Weitwennen diente, welches die Jünglinge auf den Treppen des Tempels hinab halten mußten. Den Schluß des Festes dildete die selerkiche Entlassung der heirathssähigen Mädchen und Jünglinge aus dem Tempeldienste, wobei die Juruckbleibenden sie verspotteten und ihnen hände voll Binsen nachwarfen.

Im fümften Momat murbe das erste Vest des Ariegsgottes, des Huisilopochti, geseiert, wozu die Priester seine Statur von Mannesgröße fertigten; zu den Knochen nahm man ein besonderes Holz, zum Fleische die estatur Pflanze Tzohualli. Diese Statue werrbe in Baumtvosse gekleidet, exhielt einen Federmantel, als Kopsbedeckung einen mit schonen Federn geschmicken Papierhuth und dazu ein blutiges Opsermesser von Stein. Auf der Brust ward eine Goldplatte beschigt; auf dem Gewande twaren Todtenknochen, so wie ein in Stücken zerrissener Mensch abgebildet. Diese Statue setze man auf einen hölzernen, vier Schlangen darstellenden Stuhl und ließ sie dunch vier hohe Ofstoiere nach dem Altare tragen. Einige Jünglinge stellten sich im Areise auf, jeder hatte einen Pfeil an der Spige, bessen Ende der Nachbar hielt. Sie hielten auch eine fünfzehn Ruthen lange Papierrolle, auf welcher die Thaten des Gottes abgebildet waren, die sie, von Must begleiset, in Gesängen verkündeten.

Der Festig begann mit einem großen Opfer von Wachteln, bie fie mit abgebrehten Ropfen an den Suß bes Altare legten. Ronig opferte guerft, bann tamen bie Priefter, gutest bas Boll. Einen Theil ber Wachteln erhielt bie königliche Tafel, ben anbern bie Briefter, bas übrige murbe aufgehoben. Sammtliche bei bem Gefte gegenwartige Personen trugen thonerne Rauchfaffer und raucherten Erbharg in großer Menge. Die babei gebrauchten Roblen murben in ein großes Fenerfaß geworfen, mober bem auch bas Seft Raucherfeft bes Guitilopochti genannt wurbe. Bei bem barauf folgenben Konze ber Innafrauen und Briefter hatten erftere ihre Arme und Befichter mit rothen Febern geschmuckt, ben Ropf mit einem Krang bon burren Daisblattern bebedt, in ben Ganben aber hielten fie gen spaltenes Rohr mit Fahnlein von Papier ober Baumwolle. Stirn ber Briefter war fcmarz bemalt und mit Papierschilbern bebeckt, die Lippen mit honig bestrichen. Jeber hielt einen Scepter, worauf eine Blume von Febern und über berfelben ein Feberbusch ftedte. Bei biesem Tanze traten auch Hosseute auf und ber für bas Vest bestimmte Gesangene, ber ein Jahr lang genahrt und wohl gehalten worben war, nahm an bem Tanze der Hosseute Antheil, nachdem er einen sonderbaren Anzug von bemaltem Papier und eine Müge von Ablersedern angelegt und ein Retz und einen Sac auf den Ruden gehangen hatte. Er durfte sich die Stunde seiner Hich den Priestern dar, welche ihm nicht auf dem Altar, sondern in ihren Armen die Brust diffneten und das Herz herausrissen. Nach Endigung des Opfers wurde der Tanz fortgesetzt, der nur durch Raucherungen unterbrochen wurde. An diesem Tage machten die Priester allen seit einem Jahre geborenen Kindern beiderlei Geschlechtes einen kleinen Einschnitt auf die Brust, wodurch sie gewissermaßen als Geweihete oder Gezeichnete des Nationalgottes erschienen.

3m fechsten Monat (ber mit unserem 6. Juni begann) wurbe bas britte Beft bes Gottes Tlalof gefeiert und ber Tempel bagu mit Schilf aus einem befondern See eigens bestreut, bas bie Briefter felbit berbeibolten. Auf bem Bege barnach fielen fie alle Berfonen an. bie ihnen begegneten, nahmen ihnen Rleiber u. a. Sabseligfeiten weg und prügelten fie auch, wenn jene Wiberftand leiften wollten; fte burften babei fogar ungeftraft bie toniglichen Ginnehmer anfallen und ber Ronig felbft burfte fie nicht zur Rebe feben. Um Festtage agen fie Betraibeschleim und opferten bemaltes Bapier und elaftifches Barg, womit fie ben Ooben anftrichen. Dann wurden einige Gefangene, bie in ber Rleibung bes Gottes gingen, geopfert und barauf begaben fich bie Briefter in Begleitung einer großen Menfchenmenge zu Schiffe nach einer bestimmten Stelle bes Sees, an welcher ehebem ein Bafferwirbel gemefen, und opferten einen fleinen Anaben und ein Dabchen, die fie mit ben Bergen ber Befangenen in ben Gee marfen und erfauften, um ben fur bie Felber nothwendigen Regen bon ber Gottheit zu erlangen. Bu gleicher Beit wurden biejenigen Priefter, welche im Laufe bes Jahres Ungebührlichkeiten begangen hatten, ihres Amtes entfest und fo lange wieberholt ins Waffer getaucht, bis fie gang fraftlos maren und nach Saufe geschafft werben mußten.

In ben siebenten Monat siel das Fest ber Huixtoeihnatl over ber Gotiselt des Salzes, welches die Frauen am Vorabend mit einem Tanze einleiteten, wobei sie Wermuthkranze trugen und durch Minsmengewinde zusammengebunden waren. In der Mitte der Tanzerinnen stand eine gesangene und wie die Gottin gekleidete Frau. Der Tanz währte, unter der Leitung zweier ehrwürdiger Priester, Nacht und Tag und schloß, nachdem die Gesangene bei Sonnenuntergang geopsert worden, mit einer großen Mablzeit.

Die Azteten trugen mahrend best ganzen Monats ihre beften Aleiber, beluftigten fich in ben Garten mit Tanzen und fangen Liesbes und Freubenlieder. Der gemeine Mann jagte in ben Geburgen,

bie Cbellepte ubten fich in ben Baffen und im Lenken ber Sahne auf bem See; baber bieß bas Best auch bas kleine Gerrenfest.

Im achten Monat feierte man das Fest ber Gottin Centeotl, die ben Ramen Kilonen erhielt, b. h. "ber weichen Raisähre." Das Kest währte, unter ununterbrochenen Tänzen, acht Tage. Der König und die Bornehmen theilten Speise und Trank unter die Armen aus, die in Gesäßen reihenweise auf den untern freien Platz des Tempels geseht murben. Auch die Priester wurden beschenkt, der Abel bewirthete und beschenkte sich gegenseitig mit Gold, Juwelen, Federn und seltenen Thieren, er besang die Gelbenthaten der Ahnen. Nach Sonnenuntergang, wenn die Bewirthung des gemeinen Mannes vorsüber war, tanzten die Priester vier Stunden lang, während der Tempel prachivoll erlauchtet war. Der letzte Tag schloß mit dem Tanze des Abels und der Soldaten, wobei eine gesangene Frau mit anderw Gesangenen geopfert wurde. Das Fest hieß das große Gerrensest.

In den neunten Monat fiel das zweite Fest des Kriegsgattes, wobei alle Getterbilder in den Tempeln und Privathäusern mit Blusmen reich geschmudt wurden. Es wurden Festmahle und Tanze vom Abel beiderlei Geschlechts gehalten, wobei diese die Arme einander auf die Schulter legten und zum Schluß des Tages einige Gefangene

auf bem: Opferfteine bluteten.

Im zehnten Monat wurde das Fest des Feuergottes Linhteucssigeseiert, bessen Wild ein großer abgeschalter Waldbaummast war, der auf dem untern freien Plaze des Tenwels aufgerichtet und mit buntem Papier geschnückt wurde. Die Eigenthümer der Schlachtopfer bemalten sich mit rothem Ocher, als der Feuersarbe, und legten ihre besten Kleider an. So gingen sie mit denselben in die Tempel und sangen und tanzten mit ihnen die ganze Nacht. Am Festlage banden sie den linglücklichen Füse und Hande und bestreuten das Gessicht derselben: mit einem betändenden Pulver. Dann nahm jeder seinen Gesungenen auf den Rücken, tanzte mit ihm umher und warf ihn endlich in ein großes vor dem Tempel angezündetes Feuer. Man zog sie aber alsbald mit großen hölzernen Sasen wieder herans, um sie in der gewöhnlichen Weise auf dem Altare abzuschlachten.

Im neunten und gehnten Monat feierte man Tobtenfefte, gum

Anbenten an bie Berftorbenen.

Funf Tage vor Anfang bes eilften Monats hörten alle Feste auf; in den ersten acht Tagen besselben tanzte man ohne Musik und Gesang, wobei jeder feine Bewegungen nach Wilkur einrichten konnte. Darauf wurde eine gefangene Frau als Mutter der Götter Tetevinau, deren Fest begann, verkleibet, welche häusig von den Frauen, besonderen Beit begann, verkleibet, welche dusig von den Frauen, besonderen Wittven besucht wurde und welche die letzten vier Tage vor dem Feste versuchten, ihr die Zeit so angenehm als möglich zu vertreiben. Mit Andruch des Festtages führte man sie auf den obern freien Plat des Tempels, eine andere Frau muste ste auf den Rücken

nehmen und in biefer Stellung wurde ihr ber Kopf abgeschlagen; bann wurde ihr die Haut abgezogen, die ein Jüngling unter zahlreicher Beglettung dem Kriegsgotte als ein Geschenk und als Andenken an den Opfertod der colhuanischen Prinzessin überbringen mußte. Border aber wurden vier Gefangene auf gewöhnliche Art, als Eximmerung an die vier gefangenen Kochimisken, geschlachtet. In demselben Monat fand die Musterung der Soldaten so wie die Aufzelchnung der zum kinstigen Kriegsdienst bestimmten Jünglinge statt. Der Abel und das Volk kehren die Tempel, reinigten und bosserten die Straßen, Wasserseitungen und Haufer, alles aber unter mannichsachen

religibfen Gebrauchen.

Der zwolfte Monat feierte die Ankunft ber Gotter, Tentloco. Am 16. Tage bes Monats wurden bie Tenwel und Ecffeine ber Baffen mit grunen Breigen belegt; ben 18. trafen bie Gotter Une ftalt zu ihrer Ankunft und Tezcatlipoca war ber erfte, welcher anfam, weshalb benn auch vor feiner Tempeltbure eine Balmenmatte ausgebreitet und mit Maismehl beftreut murbe. Der Oberpriefter ftund die gange vorhergebende Nacht auf ber Bache und befah fleifig bie Datte, ob er etwa bie Fußtapfen ber Gottheit bemerten tonne. Sobato er' bie Fußspuren bemertte, rief er laut aus: "Unfer Gott ift angelangt!" Nun ftromten bie anbern Briefter und bas Bolt haufenweise herbei, um bie Ankunft bes Gottes mit Befangen und Tangen gu feiern. In ben beiben nachften Tagen kamen bie anderen Gotter auch nach und nach an und am zwanzigsten ober letten Tage, wenn man fie bollstånbig angelangt glaubte, tangten eine Angabl junger Leute in ber Geftalt verfchiebener Ungeheuer, um ein großes Feuer, in welches fle von Beit zu Beit Befangene warfen und als Opfer verbranuten. Rach Sonnenumtergang ward eine große Mahlgeit angestellt, wobei mehr als gewöhnlich getrunken wurde, benn bas Betrant, welches fie genoffen, biente blesmal ben Gottern ale Fugmafchung; babet flebten fte mit Bary eine Menge Febern auf Schultern, Arme und Beine.

In ben breizehnten Monat siel bas Fest ber Gotter bes Wassers und ber Berge. Sie machten kleine Sügel von Papier, legten kleine aus Holz ober Bammwarzeln gemachte Schlangen, kleine Gögenbilder barauf und bebeckten sie mit einem gewissen Teine Diese wurden auf die Altare gestellt, als Bilber ber Berggötter verehrt, in Liebern gefeiert und ihnen Kopalharz und Speisen gewopfert. Dabei wurden vier Weiber und ein Mann geopfert, die in Papier gekleibet, mit Harz bestrichen und auf Tragsessen zum Opfers

fteine geschafft murben.

Der vierzehnte Monat enthielt bas Veft ber Gatin bet Sagb, Mircoatl, bas bunch: ein allgemeines viertägiges Vaften und Bluts entziehung eingeleitet wurde. Mittlerweile festigten fie Wurfpfeile u. a. Waffen für ihre Zeughäufer und Keine Pfeile, die fie mit Sichtenzweigen und Speisen auf die Grabstetten ihrer Verwandten legten und Tags darauf verbrannten. Nach Beendigung der Fasten begaben fich die Sinwohner von Mexico und Alateiolco in die besnachdarten Gebürge auf die Jagd. Die erlegten Thiere wurden mit großem Jubel in die Stadt gebracht und hier im Tempel der Got-

tin geopfert, wobei ber Ronig in Berfon anwesend mar.

Im funfzehnten Monat feierte man bas britte und große Fest bes Buipilopochtli und feines Brubers; Die Briefter fertigten am erften Tage bes Monats bie Bilber ber Gotter aus allerlei Same= reien, bie mit bem Blute geopferter Rinder zusammengeklebt wurben, nachbem man ein Knochengeruft von Afagienholz vorbereitet hatte. Die Bilber wurden auf den Sausalkar gestellt und bie Priefter wachten die ganze Racht babei. Um nachsten Tage wurden bie Bilder und eine Menge Waffer eingefegnet bas man im Tempel aufhob, um bas Beficht bes neugewählten Ronigs ober eines neuernannten Generals bamit zu besprengen und wovon ber lettere auch trinfen mußte. Nach erfolgter Bilberweihe begann ber Tang beiber Befchlechter, ber ben gangen Monat hinburch taglich einige Stunden fortgefest wurde. Eben fo marb auch fortwahrend Blut abgezapft. Bier Tage por bem großen Opfer mußten bie Gigenthumer ber Gefangenen, welche fallen follten, faften und fich ben Leib mit garben be-Am zwanzigften Tage begann eine große Procession, bie ein Priefter anführte, ber eine große bolgerne Schlange, bas Ginnbilb bes Rriegsgottes, mit ber Sand boch empor hielt, wahrend ein anberer Briefter mit einer Rriegesfahne ibm jur Geite fchritt. britter Briefter trug bas Bilb bes Palnalton, ber ber Stellvertreter Des Guipilopochtli mar. Es folgten bie übrigen Briefter, Die Schlachtopfer und bas Bolt und ber gange Bug begab fich vom großen Temvel aus nach ber Gegend von Teotlachco, wo er fo lange anhielt, bis zwei Kriegegefangene und einige gefaufte Sclaven geopfert mor-Rachbem fle nun in Antelolco, Popolla und Chapalbeper gemefen, tehrten fie Abende nach ber Sauptftabt gurud. fte ben Tag über Salt machten, wurden Wachteln, wohl auch Gefangene geopfert. Bet ber Ankunft im großen Tempel ftellten fie Bainaltone Bilo und bie Rviegsfahne auf Guigilopochtlis Altar nieber, ber Ronig ftreute Beihrauch und verbnete einen neuen Umgann im Tempel an, worauf bie übrigen Gefangenen und Sclaven geopfert wurden. Die Ratht hindurth hielten die Priefter Bache, am folgenden Morgen aber trugen fie bie gebackene Figur bes Rriegsgottes nach einer im Umfange bes Tempels befindlichen großen Salle. wo ber Priefter Duegalcoatl, bas haupt ber Bugenben, in Gegenwart des Romigs, vier ber vornehmften Priefter und vier Geminata Directoren bie Stafue mit einem abgefchoffenen Pfeile burchbobrte. Dann bieß es, ber Gott ift tobt. Gin Briefter ichnitt bas Berg ans bem Bibe und reichte es bem Konig zum Effen bin. Der in

zwei Theile getheilte Leib wurde an bas Bolf zu Tatelolco und zu Mexico gegeben. Jede Halfte ward fur die vier Bezirke der Stadte in vier Theile getheilt und diese in so viel Studen, als Manner in jedem Bezirke wohnten. Die Ceremonie, die man unangemeffener Weise mit driftlichen Gebräuchen zusammengestellt hat, nannte man Teocualo, d. h. der Gott, den man ist. Die Frauen bekamen nie von diesem Teige. Nachher erneuerte man die Grenzeichen und die

Ginfriedigung ber Felber.

Im sechzehnten Monate fand das fünste und letzte Vest der Gotter der Berge und des Wassers statt, auf das man sich durch strenge Bugungen und Opfer von Kopal und andern Harzen vorsbereitete. Man bildete kleine Berge und Ioole aus Samereien und nachdem man sie verehrt, disnete man die Brust derselben mit kleinen Webschisschen, nahm das Gerz heraus und schnitt die Köpse ab, wie man dei Menschenopsern zu versahren pflegte. Dann theilte man die Körper an die Familienväter, welche sie ihrem Gesinde zu effen gaben, um von ihnen gewisse Krankheiten abzuhalten. Die Kleider der kleinen Gögen wurden verbrannt und die Aschalten. Die Kleider der kleinen Gögen wurden verbrannt und die Aschalten. worin man die Gögen gefertigt hatte. Auch dieses Fest ging nicht ohne Wenschenapser ab.

Der siebzehnte Monat brachte bas Vest ber Gottin Ilamateuctli, mit beren Kleibern man eine gesangene Frau anzog. Sie
mußte nach ber Melodie, welche die Priester angaben, tanzen und durfte ihre Betrübniß über ihren bevorstehenden Tod ausbrücken, was bei andern Schlachtopfern als eine bose Borbebeutung galt. Am Abende wurde sie von den Priestern, welche die Sinnbilder verschiebener Gottheiten an sich trugen, auf gewöhnliche Beise geopsert und ihr dann der Kopf abgeschnitten, den ein Priester in die Hand nahm und damit einen Tanz begann, welchen die übrigen mitmachten. Bahrend des Tempels hielten die Priester die Tempeltreppe hinab einen Weitsauf, den folgenden Tag aber rannte das Bolf durch die Straßen der Stadt und schlug die ihm begegnenden Frauenzimmer mit kleinen Seubuscheln. In demselben Monat seierte man das Vest des Höllengottes Miotlanteuctli, dem Nachts ein Gesangener blutete, und das zweite Vest des Handelsgottes Icateuctli.

Im legten Monat beging man bas zweite Fest des Feuergottes, Am 10. Tage ging die gesammte aztekische Jugend auf die
Jagd und erlegte Wild und Wasservögel. Am 16. ward in Tems
peln und Privathäusern das Feuer ausgelöscht und vor dem Bilde
des Gottes, das bei dieser Gelegenheit mit Juwelen und Federn reich
geschmuckt war, von Neuem wieder angezündet. Die ganze Jagdsbeute wurde den Priestern überliesert, ein Theil davon den Göttern
zu Ehren verbrannt, das übrige geweiht und für die Taselm der
Ebesleute und Priester zuhereitet. Bei diesem Kest murden den Kindern

beiberlei Gesthlechts die Ohren burchbohrt, worein nochmals Zierrathen gehangen wurden. Ein Wensch aber wurde bei diesem Feste nicht georgert.

In beufelben, Monat fiel bas zweite Veft ber Matter ber Gotter, wobei man bie Kinber an ben Obren in Die Bobe bob.

In gewiffen Jahren wurden die ftehen ben Feste seierlich begansen; so namentlich allemal in jedem breizehnten. Bon beweglichen Besten wurden jahrlich sechszehn gehalten, worunter bas britte bem Gott bes Weins und bas breizehnte bem bes Feuers gewidmet war.

Das feierlichte aller Fefte ber Uzteten und ber benfelben untermorfenen Nationen war bas große Sacularfeft, melches aller zwei und funfgig Jahre am Schluffe ber Centurie gefeiert wurde. In ber letten Racht ber Centurie lofitte man alle Feuer in ben Tempoln und Brivathaufern aus, man gerbrach alle Gefage, Topfe und Ruchengefcbirre und bereitete fich fo auf bas Enbe ber Dinge bor, bas man an Schluffe ferer Centurie mit Schreden ermartete. Die Priefter gingen im beiligen Schmucke zu ben Tempeln, wohin auch bas Volk ftromte, hinaus und jogen nach bem Berge Buirachtla, brei Stunden von Mexico entfernt. Sie richteten fich babei nach bem Lauf ber Beftirne, bamit fie etwa gegen Mitternacht an ben Berg antommen machten, auf beffen Bipfel bas neue Feuer angezundet werben follte. Das Bolt martete in Angft auf die neue Flamme, Die ihm Die Ge= mifbeit noch einer Centurie bes Bestebens ber Erbe verfichern follte. Die Manner bebecten bas Antlig ihrer fcmangern Frauen mit Alos blattern und fchloffen fie auf ben Betraibeboben ein, furchtenb, fie wurden in wilbe Thiere permanbelt werben, welche bie Manner auffreffen. Auch ben Rindern verbedte man bas Geficht und ließ fie nicht fchlafen, bamit fie nicht in Daufe verwandelt werben morbten. Die, welche nicht nut ben Prieftern gingen, begaben fich auf Unboben, um bas Ende ber Feierlichkeit abzumarten.

Die Angundung bes neuen Feuers konnte nur burch ben Pries fter verrichtet werben, ber aus tem Begirfe Copolco in Mexico war. Es ward bas Feuer mit zwei Studen Solz auf ber Bruft eines tapfern Kriegsgefangenen bervorgebracht, ber nachmals geopfert murbe. Gie nahmen bann etwas von bem neuen Feuer und jeder benubte fic, baffelbe fo fonell als moglich in feine Wohnung zu schaffen. Die Priefter brachten baffelbe nach bem großen Tempel in Diexico, von mo aus alle Einwohner bamit verforgt wurben. Muf ben San bes neuen Feuers folgten bie breizohn Schalttage ber Centurie; man weißte an benfelben bie offentlichen und Privatgebaube, befferte fie aus, erneuerte Rleiber und Sausgerathe, Damit Alles beim Unfange bes neuen Beitabschnittes, welchen bie Gotter gewährt batten, in que tem Stanbe fepn mochte. Um erften Tage ber Centurie burfte Ricmann cher Maffer ju fich nehmen, als jur Mittagegeit, we auch bie ber Große bes Festes angemeffenen Opfer begannen. Allgemein erton-

V.

ten Freudenstimmen und Gludwunfchungen. In ben erften Rachten fanben prachtvolle Erleuchtungen fatt. Zebermann teng feine besten Aleiber und alles war in neuem Schmuck. Zest fand auch bas Spiel ber Krieger statt, bas wir schon oben kennen gelernt haben.

Dieß waren benn bie Opferungen und Feste, womit man ben Gottern zu bienen meinte, die wir nun naher betrachten wollen. Sie hatten eine sehr große Anzahl Gottheiten und bie Gotterlehre bilbete ein fehr überladenes und keineswegs harmonisches Ganze. Wir sinden mehrere Arten Gottheiten, die den verschiedenen Chementen entsprungen sind, welche die gesammte Nation der Azteken ausmachten; Gotter der alten Eingebornen, Gotter der ankommenden Herren, Gotter der Konige, des Abels, Gotter der Ariester und Gotter der verschiedenen Stände des Bolkes, so wie ja auch die aztekischen Könige den unterjochten Nationen gestatteten ihre alten Gottheiten beizubebalten und sernerweit zu verehren, denn es waren ja die Götter der fremden Nationen mit diesen selbst unterworsen und so wie die Ansührer derselben von den aztekischen Gerrschern, so waren die fremden Goteter von den einheimischen bestegt und unterjocht worden.

Bu ben altesten Gottern, beren Berehrung bereits ben pasitiven Utbewohnern eigen war, gehörten die Naturgottheiten, so wie ein höchstes Wesen, welches sie Teotl, Gott, nannten. Es war aber Teotl vollkommen unabhängig und unsichtbar, daher man baffelbe auch gar nicht abbildete. Seine Eigenschaften bezeichnete man burch Ausbrücke wie: ", ber, burch den wir leben, ber, welcher Alles in sich felbst ist." Es kommt abet dieser Gott fast mit dem Herrn des Lebens der Nordamericaner überein.

Ihm entgegengesett ift ber bofe Geift, ber Feind bet Menfchen, ber ihnen oft erscheint und sie schreckt und angstiget. Er heift Ila = catecololotl, b. h. vernanftige Gule, ber vielleicht wie ber Lahmsuß ber Beruaner (s. C. - G. I. 276.) ein Ueberrest aus bem Walb- und Geburgoleben ber alten Jagernationen ift.

Nächst bem Teotl war Tezcatlipoca ober ber glanzende Spiegel ber Gott ber Borsehung, die Seele der Welt, der Schöpfet des himmels und der Erden. Teotl wurde nicht abgebildet, also wohl auch nicht mit Opsern und in besondern Tempeln bedient; Tezcatlipoca aber wurde dargestellt und zwar als ein Ingling, weil die Zeit keine Macht an seiner Schönheit und seiner Bracht ausüben konnte. Er bekohnte die Rechtschaffnen und bestrafte die Gottlosen mit Arankheiten und Unglücksfällen. Un den Ecken der Straßen waren Steine aufgerichtet, damit der Gott sich darauf sehen könne; den Menschen war es untersagt, sich hier niederzulaffen. Das hauptbild Tezeutlipocas war aus schwarzem, glanzenden Stein, welcher von seiner Bestimmung Teotetl, gönlicher Steith, hieß. Es war kostbat bekleibet, hatte goldene Ohrringe und an der Unterlippe eine crystallene Rohre, in welcher eine grüne Feder oder ein Turkis stedte. Das haar war

mit einer golbenen Schnur umwunden und baran hing ein Golbzierrath. Die ganze Bruft war mit massiewem Golde, die Arme mit goldenen Ringen bedeckt, den Nabel bilhete ein Smaragd. In der Linken hielt das Bild einen Kächer, der ringsumher nut Federn besetzt und wie ein Spiegel polirt war, und in diesem sah er Alles, was in der Welt getrieben wurde. Zuweilen ward er auch, als gerechter Gott, dargestellt auf einer Bank sizend in einem rothen Kleide, auf welchem allerlei Knochen und Schädel gemalt waren. Um linken Arm hatte er einen Schild mit vier Pseilen und in der erhobenen Rechten einen Wursspieß; der Leib war schwarz gesärbt und das Haupt mit Wachtesern gekrönt.

Er erschuf die Welt und das Menschengeschlecht, die Sonne, das Wasser und war gewissermaßen der Borsteher dieser Welt, die aber durch eine allgemeine Wassersluth zu Grunde ging. Diese Periode, das erste Weltalter der Azteken, hieß Atonatiuh, d. h. die Sonne oder das Weltalter des Wassers. In dieses Alter gehört dann auch die Cihuacohuatl, das Schlangenweib, das Weib, welches zuerst auf Erden Kinder geboren hatte und das allemal Zwilslinze besam. Sie galt als eine große Göttin und wird abgebildet mit reichem Kopspuß, Ohren-, Nasen- und Lippenschmuck. Vor ihr richtet sich eine große Schlange auf, hinter welcher zwei Kinder, ein licht- und ein dunkelgesärdtes\*), eine Darstellung, die vielleicht eine Andeutung der beiden Hauptrassen des Menschengeschlechts, der weis

Ben und ber gefarbten, enthalt.

So wie nun Tezcatlipoca ber Urheber ber Welt und ber Schopfer bes erften Beltalters mar, fo erfcheinen ber Gott Om eteuctli und Die Gottin Dmecihuatl ale Die Brunder bes zweiten Weltalters, Elatonatiub, von 5206 Jahren. Gie wohnten in einer prachtigen Stabt bes himmels, bie überreich an allen Bergnugungen war. Sie machten über bie Welt und vollftredten alle Bunfche ber Menfchen bes erften Weltalters. Sie hatten in ihrem himmel viele Rinder und erzeugten gulett ein fteinernes Meffer; als aber ihre Rinber biefes aus Berfeben auf bie Erbe fallen ließen, entiprangen aus bemfelben eintaufend fechehundert Riefen, Die fich ihres gottlichen Urfprunges mohl bemußt maren, bie nun aber feine Diener hatten, ba alle Menfchen burch ein allgemeines Sterben umgekommen maren. Sie fchidten baber einen Gefandten an ihre Mutter ab und ließen fie bitten, ihnen die Kraft zu gemahren, Menschen zu ihrem Dienfte hervorgubringen. Die Mutter ließ ihnen fagen, daß fie bei einer edleren Dentungfart fich mohl murbig gemacht haben murben, ewig bei ihr im himmel zu leben, weil fie aber einmal auf ber Erbe zu bleiben wunschten, fo machten fie nur jum Mitlanteuctli geben, bem Gotte ber Solle, und fich einen Knochen eines verftorbenen Menschen von ibm

<sup>\*)</sup> Codex Vaticanus 3738 bei Ringsborough II.

ansbitten. Den Knochen follten fle mit ihrem Blute besprengen, baraus murbe ein Dann und eine Frau entfleben, welche ibr Geschlecht fortpflangen murben. Sie follten fich aber ja vor bem Mitlanteuetli in Acht nehmen, ber es fogleich bereuen werbe, wenn er ihnen ben Rnochen übergeben habe. Dit biefer Warnung begab fich einer ber Befben, Rilott, nach ber Bolle und eilte, fo wie er ben Anochen erbalten, auf bie Erbe gurud. Mitlanteuctli bereute auch in ber That fein Befchent und verfolgte ben Rilotl, tonnte ibn jeboch nicht ein= bolen und begab fich baber nach feiner Bolle gurud. Rifott war jeboch auf ber Blucht gefallen und ber Anochen mar batei in ungleiche Stude gerbrochen. Er las fie auf und eilte nach bem Orte. wo ibn feine Bruber erwarteten. Diefe legten bie Stude in ein Befag und befprengten fie mit ihrem Blut, bas fie aus verschiebenen Theilen ihres Rorpers gezogen hatten. Um vierten Tage befamen ffe einen Rnaben und, inbem fie fortfuhren ihr Blut gu verfprengen, nach breien Tagen eine Tochter, welche man beibe bem Rilott gur Erziehung übergab, ber fle mit bem Cafte von Difteln auffutterte. Auf folche Art wurde bas menschliche Geschlecht wieder bergeftellt.

Run fehlte aber noch eine Sonne, weil Die bisherige in ber Bafferfluth mit ben Menschen untergegangen mar. Daber versammelten fich bie Belben in Teotibuacan mit ihren Dienern, ben Denfchen, um ein großes Fener und fagten zu ihren Dienern, bag ber erfte, ber fich in baffelbe fturgen murbe, ben Huhnt erlangen werbe, als Conne baraus bervorzugeben. Cofort fturzte fich Manabuatin ins Feuer und fuhr jur Bolle binab. Babrend ber Beit, baf man ben Ansgang erwartete, wetteten bie Belben mit Bachteln, Beufcreden und anderen Thieren um ben Ort, wo die Conne fich getgen werbe, Die verlierenben Thiere aber follten fogleich geopfert wer-Endlich flieg die Sonne an bemfenigen Theile bes Borizontes empor, welcher noch jest ber Aufgang beißt, aber, fie mar faum emporgetommen, als fie auch ftill ftunb. Als bie Betben bieg mertten, verlangten fie von ihr, bag fle ihren Lauf fortfeten folle; ffe antwortete aber, bieg murbe nicht eber geschehen, als bis alle Belten umgebracht fein wurden. Diese geriethen in Schrecken und Buth und einer von ihnen, Citli, fchof nach ber Conne, die fich jeboch burch Ausbiegen rettete. Bergebens fchof Citli alle feine Bfeile nach thr ab. Endlich nahm bie Sonne ben letten ber Pfeile bes Gitfi und ichof ihn burch ben Ropf feines fruberen Beffgers, bag er tott gu Boben fturgte. Befturgung erfaßte bie Andern und ba fie wohl einsaben, baß fie ce mit ber Conne nicht murben aufnehmen fonnen, entschloffen fie fich burch bie Sand ihres Brubers Rofotl ju fterben. Nachbem er feine Bruber getobtet, brachte er fich felbft um. Belben überließen por ihrem Tobe bie Rleiber ihren Dienern und bei der Eroberung bes Lanbes fanden die Spanier noch verfchiebene alte Rleiber, welche bie Eingebornen ale alte Erbfchaft ber Belben

aufhemahrten und verehrten. Die Diener waren über ben Tob ihrer herren febr betrubt und Tezcatlipoca trug nun einem berfelben auf, in bas haus ber Sonne zu gehen und Mufik zu ihren Feften zu holen. Er baute ihm für biefe Reise eine Brucke von Walksischen und Schilbkröten, boch sollte er unterwegs immersort ein Lieb fingen, welches er ihm angab.

Alls die helden um das Feuer lagen, in welches Nanahuagin gesprungen war, der als Sonne wieder aufledte, sprang ein zweiter Mann, mit Namen Tezcoziztecal, nach einigem Besinnen gleichfalls in die Flamme, die nun freilich nicht so hestig mehr war. Wie er nun, gleich dem ersten, wieder erschien, war er als Wond auch nicht so glanzend wie sein Borganger. Sonne und Mond wurden Tonatrieli und Mezili genannt. Dieses zweite Weltalter ging durch

ein Erdbeben unter und bieg bas Alter ber Erbe.

Es folgte bas britte Weltalter, Checatonatiub, bas ber Luft, welches vom Untergange ber Riefen bis zu bem aller Menfchen und ber zweiten Sonne bauerte. Der Gott ber Luft, Quepalcoatl, bie gefiederte Schlange, fcheint bamit in Berbindung gut fteben. Er foll chebem Priefter in Tula gewesen fenn. Er ward ale eine lange, fraftige Geftalt abgebildet, mit offener Stirn, großen Augen, langen fcmargen Saaren und ftartem Barte. Er trug aus Liebe jum Unftant ftete ein langes Aleid und war fo reich, bag er Palafte von Gilber und foftharen Steinen befaß; er war fehr arbeitfam und ber Erfinder bes Schmelgens ber Metalle und ber Steinschneibefunft. Seine tiefen Renntniffe zeigte er in ben, bem menschlichen Befchlechte hinterlaffenen Gefegen und in ber Umficht, womit er Alles beobachtete. Wenn er ein Befet geben wollte, fo ftellte er einen Ausrufer auf ben Berg bes Schrefens, Trapitevec, nabe bei ber Stadt Tula, beffen Stimme febr weit, ju 300 Meilen weit, gehort wurde. ner Beit muche bas Getraide fo ftart, bag ein Maun genug an einer Alebre gu tragen hatte und bag bie Gurten Mannelange erreichten. Die Baumwolle brauchte man nicht erft zu farben, benn fie wuchs gleich in allen Farben. Alle anderen Fruchte und Samereien waren in unendlicher Fulle und von außerorbentlicher Große vorbanden. In Ungahl waren fleine, schänfingende Bogel vorhanden. Alle Unterthanen bee Quepalcoatl maren reich und trop diefes gludlichen Brstandes fuchte ihn boch Tezcatlipoca aus dem Reiche zu verbannen und er ericbien ibm in ber Geftalt eines alten Dannes, ber ihm im Ramen ber Gotter verfundete, daß er in bas Ronigreich Tlapalla verfest werbe. Bugleich bot er ihm einen Trant an, ben Duegalspatt begierig annahm, ba er hoffte, baburch bie gewunschte Unfterblichfeit zu erlangen. Raum hatte er ben Trunt gethan, fo fublte er eine unwiderfehliche Sehnfucht nach Alapalla und er begab fich auch gleich auf ben Beg, begleitet von einigen feiner Unterthanen, die ibn bund Mufit unterhielten. Bei ber Stabt Quaubtitlan marf er einen Baum mit Steinen nieber, bie barin steden blieben, und bei Alaliespantla legte er seine Sand in einen Stein, der noch bei ber Ankunst ver Spanier die Spuren davon zeigte. In Cholula ließen ihn die Einwohner nicht wieder fort und übertrugen ihm die Regierung ihrer Stadt. Seine anständigen sauften Sitten, der Abscheu gegen alle Grausamkeiten erwarben und erhielten ihm die Liebe der von Choskula. Er war so mild, daß er nicht einmal den Ramen des Kriezges horen mochte. Seine Kunstsertigkeiten und Kenntniffe lehrte er den Cholulanern.

Nach einem Aufenthalte von zwanzig Jahren ergriff ihn bie Sehnsucht nach bem eingebildeten Reiche von Tlapalla aufs Reue und er entschloß fich gur Fortfegung feiner Reife und nahm fich viet eble Junglinge als Begleiter. In ber Ruftenproving Coapacoalco fandte er fie wieber nach Cholula gurud und ließ ben Ginwohnern fagen, baf er balb wieber gurudfehren und bie Regierung aufe Neue wieber antreten wurde. Die Cholulaner übertrugen einftweilen bie Leitung ber offentlichen Angelegenheiten ben vier Junglingen. Geits bem aber mar und blieb Onegalcoaft verschwunden und die Toltefen von Cholula vergotterten ibn und führten ihm zu Ehren initten im threr Stadt eine Anfiche und auf beren Bipfel einen Tempel' auf! Spater warb ein gleicher in Tula errichtet. Bon Cholula verbreitete fich feine Berehrung als Gott ber Luft über alle Staaten von Anas Der Abel von Ducatan rubmte fich, von ihm abzuftam= Unfruchtbare Frauen manbien fich an ihn, um Rachkommen fchaft zu erfleben. Das britte Beltalter ging burch Sturmwinte Das vierte ift bas bestebenbe, welches burch bas Feuer fein Enbe erreichen wirb.

Der Feuergott, Ainhieucill, war zugleich herr ber Iahre so wie des Grases. Ihm wurde bei Aische der erste Biffen und der erste Arank geopfert, indem man sie ins Veuer warf. In gewissen Tageszeiten streute man ihm Weihrauch und zwei bestimmte und ein bewegliches Best, waren ihm zu Ehren im Laufe des Jahres angevennet. Er hatte einen Tempel und etliche Vaschte in Mexico.

Außer biefen Gottern, die man mit ben Weltaltern in Berbinbung gebracht hatte, gab es noch andere Naturgottheiten, welche ben Bergen, dem Waffer, der Erde, bem Unterreiche und bet Nacht vorftanden.

Der Gott ber Geburge mar Tlaloe; sein Bilb stand auf einem Berge gleiches Namens, in Gestalt eines auf einem Altare sitzenden Mannes, vor welchem ein Gesaß mit elastischem harz und einigen Samereien stand. Es war aus leichtem weißen Stein und galt als das alteste im Lande. König Negahuafpillt von Acolhuntan ließ neben basselbe ein besserts aus hartem Stein segen, was jedoth vom Blige vernisstaltet ward, worans die Briefter Unhell weissgaften. Dan behielt baher bas Alte bei, bis bieses von den Spaniern zerkort

mutbe. In Mirico hatte Adobo einen Tempel und fein Bild war blau mid grunt; es hielt einen wellenformigen, fpisigen golonen Seep-

ter, wodurch ber Blig angebentet wurde.

Seine Gefährtin war Chafchinheueje, bie Gottin bes Wafferd. Bet ben Stadcalanern hieß sie bie Grungekleibete, Matlalcueje, welchen Namen auch ber bochte Berg jenes Landes führte, von welchem sich die Argken Gewitter entwickelten und wo man Opfer und Gebete barbrachte.

Centeatl war die Gottin ber Erde und bes Getraides und ward auch die Arnahrerin genannt. Sie hatte in Mexico funf Tempel und ihre Tefte fielen in ben 3., 8. und 11. Monat. Die Tetosnaken hatten eine sehr gruße Verehrung für diese Gottheit und hatten ihr auf einem hohen Berge einen Tempel erbaut, worin eine große Menge Briefter ihrem Dienste gewönnet war. Ihr bluteten keine Menschen, sondern ihr Opfer bestand nur in Tanben, Wachteln, jungem hühnem und dergl., welche aber in großer Menge geschlachtet wurden. Sie hofften, daß diese Gottin sie einst vou der grausamen Tyrannei der anderen Gotter befreien werde, welche sie zu den Menschenopfern zwangen. Dit diesem Tempel war ein Orakel verbunden. In Mexico dagegen wurden der Centeotl gerade viel Menschen geschlachtet.

Der Gott ber Golle, Mictanteneili, hatte mit seiner Geniahlin feinen Gig im Innern ber Erbe und wurde in Mexico sehr verehrt, Geine Opfer fanden bes Rachts statt und fein Oberpriester war ba-

bei fchware betleibet.

Soalteuetli, der Gott ber Nacht, und Joaltickil, Nachtarzt, was ven bie gottlichen Guther bes nachtlichen Schlafes ber Kinder.

chang, und ihre Bilber und stammten wohl von ben alteren Rationen ber; ihren Dienst fanben bie Mexicaner hereits vor und ste nah-

men benfelben an.

Wir menben uns nun von ben Naturgottheiten ber Mexicaner qu ben hiftoxifchen Gottern, an beren Spige Guigilopochtli mit feinem Bunder Alacahuepancuercogin und feinem Stellvertreter Pais

malton flebt.

Suigilopochtli ober Mexitl war ber Gott ber Ration, ber Kriegszott und genoß unter allen Gottheiten die meiste Berehrung. Ein: war nut: eine keltsame Weise gekoren worden. Nahe bei der alten Stadt Ausa, in Coatepet, lebte die Costlicue, eine verheirathete Frau, welche dem Dienste der Gotter sehr ergeben war. Eines Tages gingisse auch zum Tempel und sah einem Federball aus der Luft herabtommien. Sie sing benfelben auf und steckte ihn in ihren Busen, denn sie hatte die Absicht, diese Koden zur Verzierung des Altars zu verwenden. Als sie jedoch ihren Gang vollendet, suche sie nach ihrem Ball, wunderte sich jedoch nicht wenig, daß sie denselben nicht

sinden konnte, noch mehr aber ba fie bonerte, daß fie sich in gesogeneten Leibesumständen besinde. Bei gunehmender Schwangerschaft wurden auch ihre Kinder auf ihren veranderten Zustand ausmertsam; diese zweiselten nun zwar nicht an der Tugend ihrer Mutter, allein sie fürchteten vie Schande, wenn auch andere dieselbe Entvedung maschen wurden, und beschlossen daher, die arme Frau lieber umzubringen. Die Mutter merkte jeduch den Entschluß ihrer Kinder und war darüber außerst betrübt, als sie aus ihrem Leibe eine Stimme versnahm, welche ihr zurief: "Fürchte Dich nicht, Mutter, dem ich will Dich retten, Dir zur größten Ehre, mir aber zum Ruhme."

Ihre hartherzigen Cohne murben namentlich burch ibre Comen fter Cojolranhqui zu Bollftredung ihres graufamen Enifchuffes ane getrieben und waren eben im Begriffe gur That gu foreien, als Buibilopochtli geboren wurde. Er hatte einen Schilb an ber binfen. einen Spieg in ber rochten Sand, einen Bufch gruner Febern auf bem Saupte und am linten Fuße Colibrifebern. Geficht Arme und Schenkel hatten blaue Streifen. Sobalb er auf bie Bett igen fommen, brachte er eine Sichte hervor und befahl einem feiner Golbaten, Die Cojolraubqui, Die am fchulbigften an bem Ratbe gu Gra morbung feiner Mutter war, bantit zu erfchlagen. Er felbft griff feine übrigen Geschwifter fo heftig an, bag er fie aller Gegenwebe und Bitten ungeachtet allefanimt erlegte, ihre Baufer pinnberte und bie Beute feiner Mutter brachte. Die andern Menfchen murben wer baburch in folche Burcht gejagt, bag fle ihn Tegahuitl, bas Schrecken, und Tehauhteotl, ten Schrecken . Bott, benannten, womit fie auch zugleich feinen gottlichen Urfprung anerkannten und andeuteten. Buibilopochtli wurde ber Schubgott ber Azteten und fubrte, fie viele Jahre auf ihren langen Wanberungen, bie fie zu bem Orto Kamen, mo Diexico in bem See erbaut murbe. hier ward ibm erft ein geringes Beiligthum, bann aber jener prachtvolle Tempel errichtet, ben wir fchon oben fennen gelernt haben. Sier murben ibm alle jahrlich brei große Feste, im 5., 9. und 11. Monat, bonn nuer vier und aller breigehn Jahre eines, fo wie bas Gacularfest gefeiert und babei gabllofe Menfchenopfer bargebracht. Geine Geftalt von coloffialer Große fag auf einer blauen Bant, aus beren vier Eden eben fo viele furchterliche Schlangen hervortamen. Seine Stim mar blau. bas übrige Antlit aber mit einer golbenen Daste bebedt, ber bintertopf ebenfalls in Gold gehallt. Auf bom Copfe trug er einen Belm in Beftalt eines Bogelfopfes mit reichem Geberfrange; um ben Sals hatte er einen aus zehn Menfchenbergen gebiebeten Rragens in ber Rechten hielt er eine große, blaue und gewundene Reule und in ber Linken einen Schild, woran funf Balle von Febern in Beftak eines Rreuges befestigt waren. Dben aus bem Schilbrander erhob fich ein goldenes Fihnchen mit vier Pfeilen, bas ben Wexicanern vom himmel gesendet mar, um die ruhmlichen Thaten zu thun, welcho vie Mution ausgeschert. Der Leib bes Gottes war mit einer golbenen Schlatige umgartet und mit Keinen Thierfiguren von Solo und Evelssteinen verziert. Bevor die Mericaner einen Arieg aufingen wurde Huftzlewchtli zuwörderft mit Gobeten angerufen und mit Opfern bedient. Keiner Gottheit wurden so viele Menschen geopfert als biebet.

Wellen bem Bilbe beffelben fant im großen Tempel von Mexico bas feines jungeren Brubers Tlacahuepancuercogin; ber haupt-

fig. feiner Berehrung war jeboch in Tezenco.

Baiwakton war huisilopbehtli's Lieutenant und halte feinen Ramen von seiner Geschwindigkeit und hurtigkeit. Er war der Gott bet ploglichen Angriffe und Ueberfalle. Wurde ein solcher beabsichsigt, so liefen dann die Priefter mit feinem Bildniffe, das bei den andern Ariegszeheten fund, durch die Stadt, riefen ihn mit lautem Geschwei an und opferten ihm Wachteln und andere Thiere. Dann mußten alle Soldaten, wie beim Generalmarka, zu den Wassen gesisen.

Dies waren bie Götter bes Abels und ber Solvaten, wozu noch: Lede o in an, die Mutter der Götter, kommt, die auch Toeis hin, mutere diemutter, hieß, dennedie Mexicaner nannten sich Kinder der Götter. Ihr Unsprung durch bad gewaltsame Opfer der colhuanischen Arinzessin wurde bereits oben erzählt; ihr Fest wurde impelisten Monat in ihrem Tempel zu Mexico seierlich begangen. Gielward beschaers in Tigscala verehrt und von den Gehammen für ihre Schungattitt gehalten.

Gine Gouin Coatlieue, ein Name, ben huigilopochtli's Mutster führte, hutte in Mexico einen befonderen Tempel Jopico, wo ihr im britten Monat von den Blumenverkauferinnen kunftlich gestochtene Mununkrange geopfert murben. Sie fcheint ebenfulls zu dem Kreise wes Guitilopochtif zu gehoren.

rie Die Gotten bern Gewerbtreibenden und Runftler waren febr

za hireich.

Der Gott ver Handelleute, Ja caten etli, der Gott welcher leitet, was benischusherr ber Kanfleute, die ihm jehrlich zwei graße Feste in seinem Tempel zu Werlco feieren, wobei Menschen geopfest und proße Wahlzeiten gehalten wurden.

Die Otomies, ein Geburgsvolk, verehrten namentlich die Mixco atl, die Gotin der Jage. In Mexico haue fie zwei Tempel, im bezen einem afjährlich im 14. Monate zahlreiche Thiere geopfert

Doochtil war der Erfinder, der Nete und Fischgeräthe, Gerr ben Bischerei und Schutzgott den Fischen. In der Stadt Cuitlahuac aufweiter kleinen Infel. im See von Chaleo war das heiligthum sines Fischergottes, der Amimitt genannt wurde und wohl nur dem Namen nach von Opochti verschieden war.

Auch bas Salg hatte feine Gothett, bie on intechnatt, berem Veft im 7. Monate geseittt wurde. In ber Babe von Manico war ein Salmverf.

Texagoncatl war ber Gott bes Beines und führte bie Beisnamen Erwürger und Ertxinker, wodurch die Birkungen feiner Gabe angebeutet wurden. In Mexico hatte er einen Tempel mit vierhuns bert Brieftern, die ihm und feinen Mitgottern jahrlich im 13. Mosnat ein Fest feierten.

Die Ghttin ber Aexzte, Tantotlatenan, war bie Erfinberin bes Deles Dreif und anderer nutflicher Specereien. Man fang ihr ulijahrlich hommen, wobei Menschenblut vergoffen wurde.

Ein Gott ber Aergte, Irtilton, hatte ein fchrarges Gefichts Die Bater brachten ihm ihre kranten Kinder in seinen Kompel, faget ten ihnen Gebete vor, die fie recitiren und babei vor bem Gottere bilbe tangen nußten. Dann gaben fie ihnen ein Waffer zu wieden, bas die Priefter bereitet hatten.

Der Gott ber Golbschmiebe war Lipe; er genoß in Mexico gwon fer Verehrung. Man glandte, er bestrafe faule und nachläftige Arbeiter, fturze sie in Krankheiten und belege sie mit hundaudschlag. Kopf- und Angenschmerz. Man brachte ihm granfame Opser bei seinem Feste, das im zweisen Monat geseiner wurde.

Die Matten= und Strofbeckenarbeiter verehrten ben Nappateucili ober vierfachen herrn. Gein Charafter war mild, er verzieh gem Unretht und handelte gegen Iedermann großmuthig. In Mexico hatte er zwei Tempel und fein Fest fiel in den 13. Monat.

Radiftrem hatte man nuch Gotter für besondere Genuffe, wie z. B. die Ircuina over Alazolteneihna, die Gottin der Liebesfrendens viese warb nacht abgebildet.

Alagolestl war bie Gottheit, an weiche fich Luftlinge und anbere Sunber um Erlag ber ihnen brobenben Strafen und Bergebung ber von ihnen begangenen Sauben wenbeten. Man brachte ihr Opfer und Gelubbe.

Omacatl war ber Gott allet Frenden. Man fürchtete grofies Unglud, wenn man bei offentlichen Luftbarkeiten ober einem profien Feste ber mericanischen herren fein Bilb aus bem Tempel gu holen und an bem Orte aufzustellen vergeffen hatte, wo es geseint wurde.

Die Gottin ber Alten war Haufsteurtli, beren Fest am & Tage bes 1. Monats geseiert wurde. Bor Name bobandte akte Fran.

Außer ben genannten Gottheiten gab es noch 260 Tagestieter, beren jebem ein Tag genebnet war; bie Tage bet erften breigefin Monate bes Mexicanischen Calenders find mit ihren Ramen bezeichnet.

Diefe Gotter wurden bffentlich verehrt und hatten fire Compel. Run gab es aber auch noch hausgatter, welche Lepitoton, die Aichnen, genannt wurden und bereit geber Konig feche; jeder Evelmain ulet, feber Gemeine aber zwei hatte. Gie waten, webr bie Getterbif. ber Aberhaupt, in ungeheuerer Angabl vorhanden und es ftanben beren in allen Tempeln, in ben Balaften, Saufern und Bafbern und auf ben Gaffen. Die fpanifchen Franciscaner haben binnen acht Jabten niehr benn Rvanzigtaufend zerfchlagen. Die gemeinften Gotterbifber, befonders bie Bausgotter, maren von Thon; fle werben, obwohl meift zetfiort, in ben Rninen außerordentlich baufig gefunden und zeigen eine fehr vorgefchrittene Technit+). Unbere waren aus gewiffen Bolgern und Steinarten gefertigt, boch hatte man auch Ibole aus Metalt, Goto und Evelftein. Auf bem boben Berge Achiantla in Marteta fant ber Dominicaner Fernandez ein fleines Gotterbild, wilches bas berg bes Bolles genannt wurde. Es war aus einem toftenren Smarage gearbeitet, ber vier Boll boch und zwei breit war, oben befand fich bie Figur eines Bogels und unten bie einer Schlotige. Der Dominituner zetftorte biefes intereffante Denfinal bes religiofen Lebens wie einer vorgeschrittenen Technit im blinden Fanatismus', obiton man ibm 1500 Ducaten bafur anbot. Bir fommen fpater bei Betrachtung ber mexicanischen Aunftbentmale auf biefen Begenftant gurud.

Bontertenswerth ift, buf in ber Religion ber Agteten ein gewiffer kenscher Ernst vorherrscht, bet mit ben kiverlichen Orgien ber Eries in ber Shefer und ben Morbvolarnationen wunderbar contrafibet; und es finden fich auch unter ben Gotterbilbern, wie A. v. Sumbolbt (Anfichten b. Corb. II. 66.) icon treffend bemerkt bat, febr wenig Darftellungen unbefletbeter Figuren in ben merkeanischen Gemalben und nur bochft feiten foger Unbentungen bes Unterschiebs ber Beichbechter, beren Wertzeuge in ben affatifchen, agyptischen, altgriethifchen und aktitalischen Religionsbenkmalen eine fo bebeutenbe

Rolle fpielen.

: "Bet ben Antelen iwarbe bie Ehr febr beilig gehalten und bie Ansichweifung allgemein verachtet und wo fie vortam, ftreng und unerbittlich geftraft. Die Gotter beschütten bie Che und bief beutet auch eine aztetifche Sage an. Em Dann, Ramens Jappan, wollte auf einem ber Berge Bufe ihm, tonnte bier aber ben Berfuchungen eines Frauenfimmers nicht wiberfteben und ergab fich bem Chebruch'; bafur folug ihm fofort Saotl, bem bie Gotter bie Aufficht über ibn aufgetragen, ben Robf ab und Die Gotter vermanbelten ben tobten Rorper in einen fcmargen Scorpion. Jaoti, bamit noch nicht gufrieben, enthunstete anch bas Frauenzimmer, wurde aber, weil bieg ben Befehl ber Gotter überfchritt, bufur in eine Beufchrede vermanbelt. Der Sweiten afer, bet fich feines verbrecherifchen Ursprunges bethe march

<sup>\*)</sup> Ist, X. und XI. ber Beschr. einer alten Stadt in Guatemala nach del Rio und Cabrera v. F. S. v. Minutoli enthalten eine ziemliche Angahl berfelben, beten auch in bem Berte von Dupaix abgebildet find.

wußt war, vermieb finien bas Tageblicht und verkach fich unter Steine. So übte die Religion einen wohlthätigen woralischen Ginfluß auf das ganze Wolf und bewahrte dasselbe vor entnervenden Ausschweifungen. Es war daher ein sicheres Beichen von dem beginnenden Berfall des Reiches, als Montezuma N. fich mit einem haren umgah, wo er sich den sinnlichen Genüffen überließ und den fteten Wechfel seiner Concubinen den Ariegse

abel zu abulicher Lebensmeife veranlaßte.

Die Religion ber Reiche von Anahuge bing innig mit bam Staatoleben und ber Befetgebung zusammen und lettere mar gemiffermaßen ein Theil ber Religion felbft. Die Gebete, bie Entenh perrichtet wurden, waren gefenlich geboten, eben fo wie bie Berehrung ber Briefter, ber Ronige, ber haberen Claffen. Die welle liche Gewalt ftrafte eben fo eifrig ben Uebertreter geiftlicher Borfchriften, als bie Briefterschaft ben Freder weltlicher: Gefebe mit Bugungen auf Erben letegte ober fein reuiges Geftanbuig mit Bergebung und Erlaß weltlicher Strafe bemabiete. Burben boch felbft bie Feinde bes Reiches, wenn fie in Die Gewalt ber Rrieger gefone men, von biefen ben Brieftern zu einem Opfer fur bie Botter ubergeben. Daber fand auchzeine große Berehrung bes gettlichen Ramens ftatt und berfethe wurde niemals zum Deineib geniffermicht. Jebermann glaubte bem, ber ben Ramen ber Botten gu Betbeuerung ber Babre heit anrief. Der Schwur lautete einfach: "Sieht mich umfer Gott nicht?" The soil of the soil

Die wilden Okomies hatten, wie vielleicht mehrere ber barbarisschen Tägerstämme von Anohunc (f. C.-G. II. 165. ff.), den Glausben, daß der Tod alles Leben abschließe, wenigstens waren fie nicht geneigt, fich ausführliche Worstellungen über einen kunftigen Bustand auszubilden.

Die Agteken aber, wie auch die abrigmer einikfirken Rationen von Anahune, glaubten allgemein an eine Fortbauer der Seele nach dem Aode nub daß auch alle anderen lebendigen Wesen der Erde in einen ähnlichen Zustand übergeben wärden.

Die kunftige Welt bestand nach ihren Ansichten aussichtes versischen Begirken, vom Sause den Sanne, dem Reiche bes Alalee und bem wes Mickentenelli.

Das hans ber Sonne, bes Krupfen ber Gertlichkeit, mar guenachft für die Soldaten bestimmt, wolche auf bem Schlachtfelbe blieben ober als. Gefangene ben Gottern geopfert worden waren; hierher gelangten aber auch alle Frauen, welche in ihrem Berufe als geburante Mutter und Vermehrerinnen ber Ration ihr Leben verloren hauten. Dier aber war ein ewiges, nur mit Freude und Vergnügen erfülltes Leben. Sie feierten täglich ben Aufgang der Sonne mit neuen Beluftigungen und begleiteten sie bis Mittag mit Länzen, Gefängen und Spielen. Dier begegneten ihnen die Spelen ber Frauen

and nahmen bis zum Riebergange bes Gottes Abeit au ibren Vergnugungen. In biefem Buftanb ber Wonne, verharrten bie Seelen vier Jahre, bann fonnten fie fich in Bolten ober fconbefieberte Bogel vermanbeln, konnten als folde nach ber Erbe gurudfehren, bie gurudgelaffenen Lieben mit ihrer Stimme ober ber Bracht ihres Gefiebers ergogen, um bie Blumen fdmarmen und fußen Gaft aus ben Bluthen faugen. Sie hatten aber Macht und Erlaubnif, wenn fie an biefem Genuf fich gefattigt hatten, in ihren himmel und in die Arvise vor wonnetrunknen Belben und Belbinnen gurudzutehren. Es ift und wenig von ber Boeffe ber alten Aztefen überblieben; aber blefe eine Lehre laft uns einen tiefen Blid in bas Gemutheleben einer Ration thun, welche burch eine barbarifche Menfchenfrefferet ihr Unbenten gebrandmarkt bat und ber bie lander- und goldgierigen Spanier fo giemlich alle gesunde Bernunft, alles menfchliche Gefühl ftreis tig gemacht haben. Es ift Bflicht bes Siftorifers, folde Buge, wie biefe Lehre und auflemahrt; hervorzuheben. Jebermann aber wirb mit mir gern übereinstlumen, daß ein Bolf, welches solcher Borfiellungen fabig war, einer boberen Gutter gar mobl fabig und wurbig gewefen fenn wurbe.

Das Reich bes Tlaloc war nicht glanzend wie das ber Sonne. Es war ein kubler aber angenehmer Ort, Ilalocan genannt, welcher benen bestimmt war, welche im Waffer ertrunken ober vom Blige erschlagen worben, benen, die an Waffersacht, Geschwulft, Wunsben n. Arantheiten gestorben waren; hierher kamen auch die Seesten der Rinder, wenigstens berer, welche dem Ilaloc geopfert worden. Sier verweilte Ilaloc selbst und bielt mit den Svelen die herrelichsten Rahlzeiten, theilte auch andere Arten von Freuden nit ihnen. Im Innern des großen Tempels von Morico war ein besonderer Pfah, wo alle Seelen der dem Ilaloc geopferten Kinder an einem gewissen Tage zusammen kamen und unsichbar den Ceremonien beiswohnten. Bei den Mixtelen galt eine große Sohle auf einem hohen Berge ihres Landes für den Etngang in die zukünstige Welt und desskalb Kesten sich in der Nabe verselben viele Evelleute begraben.

Die Unterwelesber die Golle, Mictian, ftand unter einem Gotte und einer Gottin, wolche darnach benannt waren. Es war ein Ort der Finsternis und der Aufenthalt denen bestimmt, die auf andere, als die oben angegebene Art stacken. Bemerkenswerth ift, daß die Merkenner nichts von den Strafen melden, welche die abgeschiedenen Seelen dort erwarten, und dieß scheint barauf hingubenzen, daß ste ähnlich einer Ansicht waren, welche mit der derwohner von Arauco übereinstimmt. Diese glaubten, wie wir schon oben (II. 165.) bemerkten, bas der Gere der Bette in selner Gute seine Bestrafung nicht die ins zeiselige Leben ansbehnen werder. Da nun die Arkeiterschaft die

Macht batte, burgerliche Berbrochen ju bestrafen, be big Tobebftrafe eine Opferung mar und die Opfer in bas Reich ber Sonne gelangten, felbft folche, welche ale Beinbe bes aztelijden Grantes auf ben Altaren geblutet hatten, fo burfen wir wohl annehmen, bag man bem Tobe an und fur fich eine lauternbe, verfohnende Rraft beimag. Wir finden feine Spur von den barbarifchen Bollenqualen, wie fie in der Budbahreligion vorkommen; Die Seele wird vielmehr burch ben Tob befreit und gelangt in einen Buftand ber emigen Bonne. welche ben Gelben in begeisterter Aufregung ber Schlacht erfüllt, ober ber erhabenen, ruhigen Freude, welche ben Briefter im Dienfte ber Gottbeit und ber Weisheit ju Theil wird, ober endlich ber mehmuthigen, fillen Trauer, welche begangene Fehler, nachbem fie gesubnt worben, im Menfchen gurudlaffen. Go tamen benn bie Belben in bas Reich ber Sonne, die Priefter und Gebildeten in bas des Alaloc, wahrend die, auf beren Seele eine ungefühnte Schuld laftete, ober beren Beift zu keiner hoberen Entwickelung gelangt mar, im Reiche bes Mictlantenetli eine ruhige Buflucht fanben.

Bemerkenswerth ift, daß die Elascalgner noch eine abweichenbe Ansicht hatten und meinten, daß die Seelen der Menschen, nachdem sie den Leichnam verlaffen, mit Thierkorpern befleivet wurden. Bornehme Bersonen kommen in die Korper lieblich singender, schoner Bogel ober der edelsten Bierfüßer, geringere aber gelangen in Wiesel, Kafer und andere Thiere. Doch ist nicht angegeben, ob sie vorher in einen hoheren Bustand gelangen, ob diese Verwandlung ihnen die

Rudtehr in jenen himmlifchen Buffanbe geftattet ober nicht,

Bu ber Religion ber Mexicaner gehört ferner die Welhfage, eine Beschäftigung, die den Priestern eigen war und melde sie bei wichtigen Angelegenheiten mit großer Sorafalt ausübten, mobei sie sich nach genan bestimmten Regeln richteten. Jeder Tag hatte seine Bedeutung, er war irgend einer Gonheit gewidmet, welche Einstuß auf den Lauf der Dinge und die Schicksale der Verfanen ausübte. Die Geburt der Ainder an diesem oder jenem Tage verkündete das künstige Geschick derselben. Die Kausseute richteten ihre Reisen, die Brautleute den Tag ihrer Vermählung nach den Tagen ein, wolche gute Bedeutung hatten; ja es wurde keine disantliche Angelegenheit, keine Kriegserklärung, kein Bünduss unternommen, bevor man nicht die Zeichen der Tage sorgfältig geprüst und den glücklichsten und geseigneisten Tag ausgewählt hatte.

Rachbem wir nun bie verschiehenen Erscheinungen bes bauslichen, wie bes offentlichen Lebens bor alten Boller wen Anghac be-

trachtet, wenben wir uns gu ber

## Gultur,

welche fie hervorgebracht, und bemarten zuwärderft, bag bie alten Boller von Anahune nicht minber genaue und glickliche Bevbachter

ber fei ungebonden Muturerscheinungen waren, als alle bent Ichinde ber Ratur noch näher stehends Boller. Ihre Beobachtungsmertz zeuge, leibliche wie geistige, waren überaus scharf und sicher und die ganze Erziehung ber Ration war barauf gericket, sie dabei zu erhalten. Wie bemerken babei, daß der Trieb, die natürlichen Erscheinungen näher und nach ihrem Zusammenhange zu erforschen, in Anahmae von den herrschenen Familien ausging und auf ihre Beranlassung namentlich von der Priesterschaft thätig unterstützt wurde. Die nunmichfaltigen Broducte, welche von den unterworfenen Rachbarvöllern eingeliesert wurden, stellte ninn in den Magazinen der Königspaläste und der Tempelburgen nach ihren Arten zusammen und ward dadurch allgemach zu einer Uebersicht derselben geleitet. Allgemach mußte bor Trieb erwachen, viejenigen Dinge, welche damit verwandt waren, ebenfalls keinen zu lernen, wenn sie auch gerade keinen practischen Rugen hatten.

So suchte Konig Rezahualcojotl von Acolhuscan, ber im Jahre 1470 ftarb, feine Renntniffe auf alle Art gu erweltern. bevbachtete nicht allein ben Lauf ber Geftirne, fonbern er beinkhete fich, alle Pflanzen und Thiere bes Landes Unahuac tennen zu lernen, findein er fle ans ben entfernteften Begenben bes Lanbes berbeibringen ließ. Als es ihm nicht gelingen wollte, bie aus ber Verne ftammenben und nach ber Sauptftabt verfetten Naturproducte grun with lebendig zu' erhalten, fo ließ er alle Thiere und Bflangen nach ber Natur abmalen. Ex bemuhte fich bie Urfachen ber Naturerscheis nungen zu ergrunden und fam endlich auf die Erkenntnig eines boberen Befens, fo buf er im Bertrauen feinen Gobnen fagte, fie follten zwar außerlich ben Gotterbilbern alle Ehrfurcht erweifen, er erfenne jeboch feinen anberen Gbtt, als ben herrn bes himmels und ben Schöpfer ber Belt; er verbiete ben Bottervienft nicht, weil er nicht als Berachter ber Lehren feiner Borfahren bafteben wolle. verboi bie Menfchenopfer, nufte fle aber wieber geftatten. Bu Chre bes Schibpfere bes himmels ließ er einen großen, nenn Stochwerte hoben Thurm errichten, beffen oberftes ein finfteres Bewollte bilbete, bas blan angeffrichen und mit einem vergolbeten Simfe verfeben mar. Darin wohnten einige Manner, welche zu gewiffen Lageestunden auf feine Metallplatten anfchlagen nuglen, guin Beichen, bag ber Ronig eben zum Gebete vor bem Schopfet bes himmels auf ben Rnien Seine Refirenz Tezcuco war ber Sit ber hoberen Bilbung in Anahuac, mo bie großten Gelehrten, Dichter und Runftler lebten, wo man bas Mexicanische am reinsten fprach-

Unter Montezuma II. entstanden in Merico jene großartigen Garten und Menagerien, die wir fchon oben tennen fernten, die freislich ursprünglich nur dazu dienen follten, den Glanz und die Bracht bes Muguchen wohres und bie Babbe bes Monauchen noch mehr zu heben. Allein es konnte boch nicht fehlen, daß diese Anftalten zu

Beobachtungen fahrten, welche ber allgemeinen Bilbung forberlich maren, einen tiefen Blid in die Ratur und eine Ueberficht und Bergleischung ihrer Brobucte gewährten.

Die Kenntniffe ber Briefter erftreckten fich zunächst auf bie Aftronomie und mit Gulfe berselben hatten fie eine genaue Zeitre de-

nung und Beittheilung gu Stanbe gebracht.

Das Jahr ber Mexicaner bestand wie das unfrige aus 365 Taegen, die in 18 Monate zu 20 Tagen und 5 ununge ober Schaltzage getheilt waren, an benen sie nichts vornahmen als Befuche maschen und annehmen. Dreizehn Jahre bildeten eine Periode, vier Perioden eine Centurie von 52 Jahren und zwei Centurien ein Beitalzer, Suehuetiliztli, aftes Alter von 104 Jahren.

Die Jahre hatten vier Ramen, Tochtli, Caninchen; Acatl, Rohr; Teepatl, Riesel und Calli, haus. Durch hinzufügung

einer Bahl murbe ein jebes Jahr genau beftimmt.

Das Bahleninftem ber Mexicaner war fehr einfach und entsiprach ben Bahlzeichen, die fur eins bis zwanzig in einem Rreis bestanden O, ben fie vermehrten, fo bag zwei burch 00, brei burch

000, fünf burch 00000, acht durch 00000 ausgedrückt wurde. Bwanzig hatte sein eigenes Zeichen , das bis neun und dreißig durch Beisetung der O vermehrt werden konnte, so daß zwei und zwanzig durch 00 bezeichnet ward. Vierzig wurde zweinial zwanzig ober ausgedrückt und konnte bis zu 390 damit forigefahrem werden. Vierhundert ward durch ein blattartiges Zeichen angebeutet. Dann trat erft mit achttausend ein neues Zeichen auf \*). Dies waren sammtliche Zahlzeichen, mit denen man versuhr.

Um nun Die Beitrechnung barzuftellen, hatte man Sahre, Monate und Tage benannt. Die Jahre ber Berioden berechnete man alfo:

Die erfte Beriode:

- 1. Jahr. Tochtli 1. 8. Jahr. Calli 8. 2. Acatl 2. 9. Tochtli 9.
- 3. Terpatl 3. 10. Acatl 10.
- 4. Caffi 4. 11. Tecpatl 11.
- 5. = Tochili 5. 12. Calli 12.
- 6. Acail 6. 13. Tochili 13.

7. = Tecpatl 7.

Die zweite Bariobe fuhr nun also font: 1. Jahr. Acatl 1. u. schloß mit Acatl 13.

<sup>\*)</sup> Die vierte Tafel biefes Banbes enthalt bie Bahlzeichen; 1 ift 20; 2, 400; 3, 800ft.

Die britte Beriobe begann:

1. Jahr. Tecpatl 1. u. schloß mit Tecpatl 13.

Die vierte Periode begann endlich mit:

1. Jahr. Calli 1. u. schloß mit Calli 13.

So konnten benn mit vier Zeichen und breizehn O zwei und funfzig Iahre berzeitalt bezeichnet werben, daß eine Berwechselung nicht möglich war.

Das Iahr hatte nur 365 Tage, allein bie Mexicaner kannten bie Ueberzahl von 6 Stunden recht wohl, fügten fie jedoch allemal erst am Schlusse ber Centurie als breizehn große Schalttage ein.

Die achtzehn Monate bes Jahres hatten ihre befonderen nach

ben Beschäftigungen hergenommene Namen und Bezeichnungen.

Der erfte hieß Acahualco ober Atlacahualco: "bas Aufshören bes Baffers," weil ber Winterregen im Monat Marz (bas Jahr begann am 26. Februar) feine Enbschaft erreichte. Die Figur bes Monats stellt ein über ein Haus strömenbes Gewäfster bar.

Der zweite Monat, beffen Bilb, eine abgezogene Menschenhaut, seinem Ramen, Alacaripehualitit b. h. einen Menschen enthauten, entspricht, enthielt bas Fest ber Golbschmiebe.

Der britte Monat stellt einen Bogel bar, ber auf einer Langette fitt und heißt Tozozontli. Man ließ zu jener Zeit Nachts Blut ab.

Der vierte Monat, Sueitozoptli, ftellt ein fleines Gebaube bar, warauf einige Schilfblatter liegen, weil man in bemfelben ben Gottern zu Chren Schilf, Wafferschwertel und andere Blatter in Blut tauchte und über ber hausthure befestigte.

Der fünfte Monat, Texeatl, stellt einen Menschenkopf bar, ben ein Kranz von burrem Mais bebeckt, womit sie sich und bas Bilb bes

Tezcatlipoca zierten.

Der fechfte Monat, Egalqualigtli, ftellt ben Rrug bar, woraus

man jest bas Getrant Eczalli ju fich' nahm.

Der fiebente und achte Monat haben ben Namen von bem fleis nen und großen Herrenfest, beffen wir oben ermahnten, und ftellen Sinnbilber ber Tange nebst ben Langetten bar, womit man fich zu vorbergebenber Buge Blut abzog.

Der neunte und zehnte Monat erhalten Namen und Bilb von

bem fleinen und großen Tobten= und Trauerfeft.

Der elfte Monat, Ochpanistli, war burch einen Besen bezeichnet, weil man bann ben Fußboben bes Tempels fegte.

Der zwolfte und breizehnte Monat haben Bild und Namen nach

ber Pflanze Pachtli.

V.

Der vierzehnte Monat hieß Tepeilhuitl.

Der funfzehnte murbe burch eine Fahne bezeichnet, welche bei ber feierlichen Procession bes Guigilopochtli erhoben und herumgestragen wurde.

Digitized by Google

9

Das sechzehnte Monatsbild zeigte Wasser, welches von einer Treppe herunterlauft, und beutet ben Beginn ber Regenzeit an und weil man das Vest ber Gottbeiten ber Berge und des Wassers feierte.

Der fiebenzehnte Monat hieß Tititl und zeigte eine Sand, welche

gufammengefchnurte Bolgftude an einem Stride balt.

Der achtzehnte endlich ward Izcalli genannt und zeigte ben Kopf eines einfußigen Thieres auf bem Altare liegend, um bie Opfer an-

zudeuten, bie bem Feuergott gebracht wurben.

Die Mexicaner hatten Darstellungen ber Monatsolge, inbem sie Bilber ber Einzelnen mit fünf Buncten am Schlusse für die fünf jährlichen Schalttage in einem Kreise um das Gesicht bes Wondes berstellten, das von der Sonne erleuchtet ist (f. d. Abbildung bei Clavigero I.).

Eben fo hatte man auch bie Beichen ber Tage bes Monats zu=

fammengeftellt; es waren;

1. Cipaetli, Schaufelfisch.

2. Checatl, Wind, ein blafender Menichentopf.

3. Calli, Saus.

4. Cueppalin, Gibechie.

5. Coatt, Schlange.

- 6. Miquistli, Tob, Tobtentopf.
- 7. Mazail, Sirfch, Sirfchfopf. 8. Tochtli, Caninchen, beffen Ropf.

9. Atl, Baffer.

10. Incuintli, ein hundartiges Thier figend.

11. Ohomatli, ein Affe.

12. Malinalli, eine Pflange.

13. Acatl, Rohr.

14. Deelotl, Panther, beffen Ropf.

15. Quauhtli, Abler, sein Kopf.

16. Cozcaquanhtli, ein Bogel.

17. Dlintonatiuh, Sonne.

18. Tecpatl, Rieselstein, Lanzen= fpige.

19. Quiahuitl, Regen, eine tropfende Wolke.

20. Aochiel, eine Blume.

So wie man nun die Monate und Jahre in einem Rade ober Kreise darftellte, so wurde auch die Centurie abgebildet. Den Mittelpunct gab das Sonnenbist, ein strahlenumgebenes Gesicht, um welsches die zwei und fünfzig Figuren der ersten Tage von eben so viel Jahren sich reiheten, die dann von einer Schlange umgeben waren, die an den vier Durchmesser-Enden vier Ringe bildete. Auf der linken

Seite trafen Ropf und Schwanz ber Schlange gufammen.

Bergleichen wir nun die Zeitmessung ber nordamericanischen Jägernationen (f. Ih. II. S. 192.) mit bem fünstlichen Calender der Mexicaner, so sinden wir denselben bedeutenden Fortschritt bei den letteren auch in diesem Segenstande, der für die regelmäßige Anordenung und Erhaltung der diffentlichen Angelegenheiten von der größeten Wichtigkeit ist und auch den bedeutenbsten Einstuß in das Artevatleben hat. Es scheint aber, daß dieser Calender nicht erst im Laufe der Beit, wo die Reiche von Anahuac und namentlich das der Aztesen sich ausbildeten, ersunden und angeordnet worden, sondern daß er vielmehr bereits den alten toltesischen Wanderern bekannt und von

biefen eingeführt worben. Im Jahre 660 driftlicher Beitrechnung trug ber Aftrolog huematin zu Tula bas gottliche Buch Tevamortli aufammen, in welchem bie Geschichte bes Simmels und ber Erbe, bie Rosmogonie, bie Befchreibung ber Conftellationen, bie Gintheilung ber Beit, die Wanderungen ber Bolfer, die Geschichte ber Gotter und bie Sittenlehre, mit einem Wort, die Summa aller Erfahrung entschalten waren. (Humboldt Anf. II. 50.). Wir finden also berars tige Renntniffe icon bei ben einwandernden Belben, bie fich auch erhielten, ba fie burch Bilberfchrift feftgehalten, burch Lehre fortge-

pflangt wurden.

Diefen althergebrachten Renntniffen schloffen fich bann bie Erfabrungen an, welche in ber neugewonnenen Beimath ben an Aufmertfamteit gewohnten Beobachtern zufliegen mochten. Die Tempel und bie Priefterschaft wurden bie Pfleger Dieser Kenniniffe und bie Ronige begunftigten biefelben, vor allem aber Negabualcojotl, ber Ronig von Acolhuacan, beffen großen Gifer wir schon oben kennen Er berief bie vornehmften Gelehrten feines Reiches nach ber Sauptstadt und ftiftete fur Boeffe, Aftronomie, Malerei, Mufit, Geschichte und Bahrfagekunft mehrere Gefellschaften, bie an bestimmten Tagen zusammen fommen und fich ihre Entdeckungen und Beobachtungen nuttheilen mußten. In Mexico felbft fanben in ben Schulen bei ben Tempeln Belehrungen über bie Erscheinungen und Erzeugniffe ber Ratur, Unterricht in ben Fertigfeiten ber Bilberfdwift, ber Beitmeffung u. f. w. ftatt. Wir lernten ichon oben bie Renntniffe ber Mexicaner in Bezug auf ben menfchlichen Rorper, die Beilung feiner Gebrechen, die Benutung ber Naturproducte fur biefe Die Agteten hatten ferner eine genaue Renninif ber Amede fennen. Befchichte ihres eigenen Staates und ber übrigen Reiche von Unabude; fie besagen nefchriebene ober vielmehr gemalte Sahrbucher, fo wie auch Beschreibungen und Verzeichniffe ber Lander, Die fie umgaben:

Bevor wir nun in Betrachtung ber altamericanischen Gulturericheinungen weiter geben, muffen wir bes vornehmfien Gulfsmittels gebenten, wodurch fie ihre Erfahrungen und Beobachtungen festhielten. Es ift bieg bie feltfame Bilberfchrift, Die zu einem formlichen Spftem ausgebildet mar. Wir haben ichon fruber ber munberbaren Velbinschriften gebacht, welche fich in verschiebenen Theilen von Umerica finden, bie wie die Wegezeichen ber auf Jago- ober Kriegezugen befindlichen nordamericanifchen Indianer (f. C.=G. II. G. 186.) für bie nachfolgenden Genoffen die nothigen Nachrichten über bie Richtung ober ben Erfolg bes Buges enthalten. Wir haben ferner bie biftoris fchen Malereion auf ben Buffelfellen berfelben Indianer fennen gelernt, welche gewiffermaßen gemalte Urfunden abgeben. Wir lernten bie Wampumichnure borfelben fennen, bie gur Festhaltung gewiffer Bortrage ober wichtiger Borfalle angefertigt und bei ben Stemmen

Digitized by Google

mit nicht geringerer Sorgfalt als die Archive ber Europäer aufbewahrt werben (f. C.-G. II. 131.).

In ben Reichen von Anahuac aber finden wir eine Bilberfcrift, welche auf der einen Seite die Gemalde, auf der andern aber die Wampumschnure, lettere namentlich für Bahlzeichen und Namen, in sich vereinigt. Diese Bilberschrift hatten bereits die Tolteken und alle Boller von Anahuac nahmen dieselbe an und sie fand sich auch in der Halbinsel Ducatan, ja felbst in Veru.

Die einfachften biefer Malereien enthielten Darftellungen ber Lanberftreden und Ruften. Als Cortes bei Montezuma II. nach einem ficheren Safen im mexicanischen Meerbufen fich erfundigte, legte ibm biefer eine Ruftencharte vor, welche bie Strede von Beracruz bis an ben Blug Coapacualco barftellte, und in lepterer Gegend fand er auch andere Landcharten. Man hatte ferner topographische Beichnungen, Grundriffe ber Stabte und Gehofte, wie g. B. basie nige, welches A. v. humbolbt in feinem Atlas Taf. 12. mittheilt und worin ber gange Stand eines Proceffes um ein Landgut enthal-Die Berzeichniffe ber Provingen mit Ungabe ber Begenftanbe, welche fie ber Rrone zu entrichten hatten, maren gleichermas Eben fo maren Gemalbe ber Sternbilber, ber Monbgen vorhanden. wechsel und Finfterniffe, bann aftrologische, meteorologische Bilbtafeln Man hatte Sammlungen ber Befege, ber Ceremonien, ber Opferfefte; wir lernten bereits die intereffanten Darftellungen ber Menboza'ichen Sammlung aus ber Geschichte ber aztelischen Jugenberziehung tennen. Und in biefer Beife batte man benn Alles, mas wiffenswurdig mar, jebe Erfahrung feftgehalten und pflegte biefe wiffenfchaftlichen Schabe nicht allein burch Abichriften zu vervielfaltigen, fondern erlauterte fle auch in ben Schulen, so bag ihre Bebeutung im Bolte nicht so leicht verloren geben konnte. Diefe Sanbichriften waren baber in unendlis cher Angahl vorhanden. Die feltsamen Beichen und monftrofen Abbilbungen erfcredten bie erften fpanischen Missionarien, welche nach Anahuac kamen, fle fahen barin nur Charactere, die mit ben aftrologifchen und geometrischen Buchern große Aehnlichkeit hatten, welche bereits zu Ende bes 15. Jahrhunberts bie europaifche Buchbruderpresse vervielfältigt hatte, und sielen in blindem Glaubenseifer barüber ber. Die Mifftonarien fanden in Tezcuco, wo die vornehmfte Malerfchule war, einen gangen Berg von Mexicanischen Manuscripten, lie-Ben fie auf ben Markt zusammentragen, zunbeten fie an und vernichteten so die interessantesten Denkmale einer tausenbiahrigen natione!= Ien Gultur. Die Indianer faben ber Bermuftung mit tiefem Schmerze zu und als die Fanatiker erfuhren, mas fie eigentlich vernichtet hat= ten, mar ihre fpate Reue nutlos und vergebens. Wir betrachten nachher bie traurigen Refte biefer eigenthumlichen Literatur naber.

Das Material ber aztefischen Literaturbentmale war theils Stein

theils bas aziekische Papier. Die Umfangsmauern ber Tempel und Balaste, die Fußgestelle der Gotterbilder enthielten eine große Menge Darstellungen aus der Aftronomie, Mythologie und Geschichte und hiervon find und jene zahlreichen Fragmente übrig, welche Alexander von Humboldt, Capitain Dupair u. A. gesammelt haben und welche Lord Aingsborough in den sieben colossalen Banden seines Prachtwerkes möglichst vollständig zusammengestellt hat. Ihrer Natur nach, als abgerissene Trümmer größerer Gebäude, gewähren diese Bilder weniger Belehrung als Anreiz, ihre Deutung und Erläuterung zu versuchen.

Bei weitem mehr Aufflarung geben bie eigentlichen Manufcripte. wo wir zusammenhangenben Darftellungen von bebeutenbem Umfange begegnen. Diefe Bucher bestauben entweber aus Thierhauten, meldes vielleicht die altefte Art ber Manuscripte war, indem es an bie gemalten Buffelfelle ber Rorbamericaner erinnert, ober aus einem Beuch, bas aus ben Fafern ber Aloe ober ber Balme Icgotl gewebt war, ober aus bem aztetifchen Papier, welches ebenfalls aus einer Aloeart angefertigt murbe. Dan roftete bie Aloeblatter, legte fie bann ins Waffer, wufch fie aus und behnte fobann und glattete biefen Stoff. Bon ber Balme Sczotl und ber bunnen Rinbe gewiffer anberer Baume fertigte man ebenfalls einen Stoff, ber fich fur biefe Zwede eignete und mit einem gewiffen Gummi geftartt marb. Es erinnert bieg an bie Danchama ber Gubamericaner, bie wir als Rleiberftoff (C.= G. II. 42.) fennen lernten und mit bem Babierftoff ber . Reger (C.-B. III. 269.) fo wie ber Gubfeevolfter (C.-B. IV. 276.) übereinkommt. Es fommt biefes Papier von verschiebener Feinheit und Dide vor (f. Sumbolbt, Anf. b. Corb. I. 70.). Die Dresbener Sanbichrift befteht aus einem abnlichen Faferftoffe, ber mit einer bicten Lage von Dehl auf beiben Seiten überzogen und forgfaltig geglattet ift, fo bag ber Stoff bem funftlichen Bergament unferer Schreibtafeln fast gang gleich tommt. Alle Arten biefes Schreibmateriale wurden in großen Raffen gefertigt, ba ber Berbrauch berfelben ungeheuer mar. Die Stabte Quauhnahnac, Banchimalco, Atlachologian, Liubtepen und Guipilae mußten an Montezuma II. jabr= lich 20,000 Ballen Bapier liefern.

Die Blatter bieses Bapieres waren oft sehr lang, wie benn die Dresder Handschrift bei acht Joll Sohe eine Gesammtlänge von 12 Fuß 6 Boll hat. Sie ist gefaltet und bildet zusammengeschlagen einen mäßigen Octavband von 3½ Boll Breite, ist aber gegenwartig in zwei Halften unter Glas ausbewahrt und gewährt somit einen Gesammtüberblick. Die Berliner von A. v. Humboldt mitgetheilten Fragmente sind ohne den pergamentartigen Ueberzug und die Handschrift von Bologna besteht and verschiedenen, ebenfalls auf allen Seiten bemalten Studen einer nicht sonderlich zubereiteten Thierhaut.

Die Umriffe ber Kiguren find bei allen blefen Manuscripten mit einer bawerhaften schwarzen Farbe, vermuthlich mit einem Binfel, brett und fraftig in fluchtigem Auge aufgetragen. Dan nahm bagu entweber ein Boffil, bas wegen feines ubeln Geruche Italibigac genannt murbe, ober ben Ruff ber gromatischen Sichte Ocoff, ber in fleinen thonernen Gefagen gefammelt murbe. Weiß war eine Mineralfarbe, bie man in fleine Rugeln jufammenfnetete und mahricheinlich aus einem im Feuer calcinirten Detall beftanb, bas unferem Bleimeiß abnelt, obichon es nicht wie biefes burch Oxybation fcmarz murbe. Die blaue Farbe, die gum Theil fehr lebhaft ift, gaben bie Mumen von Mattalribuitl und bie Inbigopffange Riuquilipipahnac, Die aber anders zubereitet murbe als ber jegige Indigo. Die Pflange murbe gemaffert und ber Bobenfat geroftet. Bu Both nahm man Droft (Orellana), vielleicht wendete man auch Ocher an. Burbur gewährte wie Cochenille. Bur gelben garbe benutte man theils ben Ocher, theils eine Artemiffaart, Rochipalli, bie mit Salpeter in Baffer gefocht, eine fcone Drangefarbe lieferte. Anbere Farben wurden auch mit Alaun angemacht, ben fie fehr wohl zu bereiten und zur Beft-Rellung ber Farben angumenben verftanben. Deninachft wenbete man zu gleichem Amede leimartige und blartige Bffangenfafte an.

Diese malerisch-schriftartigen Darftellungen find keine Kunstwerke und von den Sculpturen berselben Nation gar sehr verschieden und ich mochte sie im Verzeleich nit dem Charafter der europäischen handschriften eine Curstv-Malerei nennen. Man wollte keine fanbern Bilber der aufzubewahrenden Erfahrungen oder Erscheinungen geben, sondern man begnügte sich mit den allernothwendigsten Bügen und Umriffen, die durch den häufigen Gebrauch gewissermaßen abgegrissen und abgeschliffen wurden. Die sämmtlichen Malereien sind sehr flüchtig gemalt und tragen etwa den Character unserer Schnellschrift, in die sich ja in gewissen Lebenskreisen, j. B. in Protocoken und den höften unserer Studenten, gewisse abkürzende willfürliche Zeichen für ost wiedersehrende Wörter und Begriffe einfinden. Die aztelischen Bulchergemälbe verhalten sich zu den Reliefs wie etwa unsere Pracht-

und Cangleifchrift gu ben fluchtigen Motigenbuchern.

Die azteischen Maler arbeiteten schnell und eilferug, wie die spanischen Eroberer bezeugen, obschon es auch Bederschriften gab, die mit größerer Sauberkeit ausgeschrt waren. Im Migemeinen sind jene Darftellungen wohl mit den Vildern bes Sachsensungen ind anderen Mustrationen der mittelalterlichen Volls und Reichsbucher Beutschlands und den erkauternden Figuren der Runftbildung jener Beitabschnitte und Wolfer betrachtet werden und konnen eben so wenig wie ein Inhaltsverzeichnis von dem Style eines Buches eine gezignete Idee von der Kunstbildung der Nationen geben. Die Unrisse sind kraftig aber flüchtig, mehr geschrieben als gezeichnet, Gelenke, Musten

latur und Gefichiszuge find faft gar micht bemertt, von Licht und Schatten ift fo wenig als von ber Berspective eine Spar zu bemerten, ja auf die Berhaltniffe ber Attribute ju ben Berfonen und unter einander ift faum eine Rudficht genommen. Oft und zwar meis ftens beuteten fie einen barguftellenben Begenftanb burch etwas an, was fich von benifelben querft ober vorzugsweife bervorbrangte und Die Aufmerksamteit befonders auf fich jog, boch mabiten fie bann foldhe Eigenschaften, Die feinen Zweifel über Die Meinung bes Darftel-Um Raum und Beit fur ihre Darftellungen zu gelere übrig ließen. winnen, waren fle außerft fparfam mit ben Beichen und nach und nach bilbeten fich gewisse allgemein angenommene Charactere fur beftimmte Begriffe, Die nicht gut zur Unschauung gebracht werben tonnten. Diese mußte man lernen und burfte fle nur in biefer Beftalt ju Babier bringen, wenn fie allgemein verftanden und gelefen werben follten. So ift benn auch bas Gefen zu erflaren, welches in Mexico Beltung hatte, bag Diemand Gemalbe mit anderen, ale ben bertonimlichen Beichen anfertigen follte; es ware fonft gar zu leicht Bermirrung und Unrichtigfeit in bie Manuscripte gekommen.

Die Zahlzeichen ber Azteken lernten mir ichon kennen. Broben ber übrigen habe ich auf ber vierten Tafel zusammengestellt. Die vier Tagescharactere waren so ausgedrückt, daß Tochtli, Caninchen, durch ben Ropf dieses Thieres, Aeatl, Rohr durch einen mit wenigen Blattern versehenen Rohrschaft, Techall, Kiesel, im Calender durch eine Lanzenspise auf einer Stange; in den historischen Bilbern der Mendoza'ichen Sammlung aber durch das lanzettsbrudge Opfermesser, und Calli, Haus, durch wenige ein Gebande andeutende Striche wiedergeges

ben murbe.

Minder leicht zu erkennen find fur und bie Bezeichnungen ber Monates und Jahrestage, in benen bie großeren Thiere immer nur burch ihren Ropf ausgebruckt murben; fleinere Bogel und Bierfüßer ftellte man gang bar, wie fie maren. Das Baffer bilbete man wie einen Biertelefreis, von welchem brei Spigen ausliefen, an beren jeber eine Rugel bing, Die vielleicht Die Tropfbarteit bes Glementes aus-Die Sonne ftellte man bar, wie mir fle auch in unbruden follten. feren Calenbern finden, namlich ale einen von Straften umgebenen Rreis, beffen Inneres ein Menfchenantlig von vorn enthalt. Bort Simmel brudte man burch ein langliches Biered aus, bas in Die Quere burch eine Doppellinie getheilt mar; Die obere Balfte blieb weiß und zeigte fleben nebeneinander ftebende Ringe, bie untere mat bunkel gefarbt, worin funf und zwei weiße Buncte fich befanden, vielleicht die fieben alten Planeten anzubeuten. Jahr war ein boppelt burchfreugter Rreis, Tag ein Kreis, in beffen Mitte fich ein Ring befand, von beffen Mittelbunct vier halbeirtelformige Rablen nach bem Umfang liefen; Die vier also gebilbeten Felber waren wohl eine Anbeus tung ber vier Tageszeiten. Nacht mar ein Rreis, in welchem funf

treuzsörmig gestellte kleine Ringe standen, mahrend an die außere Peripherie sieben Ringe sich anlehnten. Mitternacht ward durch die obere Halte bieser Figur ausgedrückt. Die Centurie stellte man durch einen Blatterbuschel dar. Die Luft war ein mit Federn umgebener Thierkopf. Das Zeichen, welches die Erde darstellte, scheint eine Art des Pfluges anzudeuten.

Die Namen der Provinzen lassen sich am besten mit unseren Wappen vergleichen, indem sie eben so sest angenommen und allgemein bekannt gewesen sind. Das Wappen des Aztekenreiches war ein von einer Schlange umwundener Cactus, auf den sich ein Abler niederläst, das der Stadt aber ein Cactus mit drei blühenden Armen, der auf einem halben quergetheilten Würsel ruhet. Der Name Chalco scheint durch den Grundriß eines in einem See liegenden Gebäudes dargestellt zu werden; Ahuilizapan zeigt einen ins Wasser gestürzten mit Ropf und Armen herausragenden Wenschen; Nepohualeo wird durch eine rechte Hand ausgedrückt, deren Zeigesinger emporgerichtet ist. Wichmalojan ist ein linker Arm, der einen Fisch halt, Macuilrochitl eine lotosartige Blume, unter welcher funf starke Ringe; das Zeichen von Tlachio scheint der Grundriß eines Gebäudes zu sehn (s. Clavigero Fig. 14.).

Wollte man ben Namen einer königlichen Person abbitden, so malte man das Portrait berfelben und verband dasselbe burch eine Linie mit dem Wappenbild derfelben. Die Namen der aztekischen Serrscher, welche Clavigero Fig. 15. mittheilt, zeigen deutlich, daß man sich bemühete, die Gesichtszüge wenigstens characteristisch aufzubewahren. Die Köpfe tragen sammtlich das Diadem, die Gesichter von Huitzilihuitl, Izcoatl und Arajacatl sind bartig, die Wappen derfelben sind ein Ablerkopf, der eine Feder im Schnabel trägt, ein Seepferd und ein Menschenkopf, an dessen Stirn das Waspen des vierten Ahuchotl ist ein auf den hintersüßen sitzendes Nagethier. Montezuma I. ist durch einen Strich mit den Zeichen des Himmels verbunden, in welches ein besiederter Pfeil von unten herausbringt, und Tozoc mit einem wundenvollen rechten nachten Beine

Diese Wappen waren bei einigen Ortschaften und Landern entweber von ben Erzeugniffen berselben entlehnt, bei andern aber, wie bei ben Personen, enthielten fie Andeutungen über die Thaten ober Ereignisse, mit benen fie in Berbindung standen. Sie waren also Anhaltepuncte für die Sage ober Geschichten berselben und mithin personliche Denkmaler.

Die Pflanzen, Thiere, Gerathe und andere fichtbare Dinge zeichsnete man geradezu ab, wie z. B. die Producte ber Provinzen bes Reiches in ben Registern ber Abgaben und Steuern. Es trug zur Deutlichkeit wesentlich bei, daß man die Farben der darzustellenden Gegenstände genau angab, wie wir benn in den Gemalbetafeln mehrsfache Abstufungen von Roth, Grun, Violet, Blau und Gelb bemerken.

Der Schriftmaler ober Bitbichreiber, ber Jahrbucher aufzeichnen wollte, fette ju Anfang gerabe wie bie Berfaffer ber fleinen mittelalterlichen Annalen bas Jahr in ein Quabrat und baneben bie Abbilbung ber Begebenheiten beffelben. Reichte fein Blatt nicht aus, fo nahm er ein zweites und noch andere, bis die Fulle bes barzuftellenben Stoffes endlich erschopft mar. Dabei ftant es gang in ber Bahl bes Bilbichreibers, in welcher Ede, ob links ober rechts, er feine Darftellung beginnen wollte, boch murbe bei einer Darftellung ftets genau eine und biefelbe Richtung festgehalten und wenn er oben in ber rechten Ede begonnen hatte, fo bewegte fich bas Bange ftetig nach ber linken Seite bin, fing er fle oben in ber linken Eite an, fo war bie Richtung gerade berunter. Malte er bas erfte Jahr unten in ber linken Ede, fo fuhr er bamit gegen bie rechte Ede fort, wenn er aber unten in ber rechten Ede begann, fo feste er fie gerabe aufwarts fort. Im Gangen galt alfo bie Regel, bag man nie oben von ber linken gur rechten, und unten nie von ber rechten gur linten Seite fcrieb, fo wie bag man von links niemals aufwarts und von rechts niemals abwarts zeichnete.

Die Schriftbilber, namentlich die Annalen, wurden in den Schuslen fleißig erlautert und diesenigen Partien des historischen Stoffes, welche nicht durch Schriftzeichen darzustellen waren, wie Reben und Gespräche, wurden durch mundliche Ueberlieferung erhalten und auf die Nachwelt gebracht. Die Schüler mußten diese Reden wortslich auswendig lernen, wozu sie sich dann der Corallenschnure bestenten, die wir als Wampum bei den Nordamericanern bereits kennen lernten.

Rachftbem hatte man epische Gebichte, welche burch ihren Rhthmus bem Gebachtniffe zu Gulfe kamen und als beren Stutypuncte bann bie Sanbichriften zu betrachten find.

Wir erwähnten schon ber barbarischen Art, burch welche biese alten Literaturbenkmale ihren Untergang fanben. Es bleibt uns nun noch übrig, diejenigen kostbaren Ueberreste aufzugählen, welche bis auf unsere Tage gelangt sind, und wollen sobann eine nähere Characteristit berselben versuchen, wobei wir die Abbildungen, welche in Kings-borough's Riesenbuche enthalten sind, so wie die Originalhandschrift, welche die Konigl. Bibliothek zu Dresden verwahrt, zu Grunde legen.

Die erhaltenen Bilbichriftfammlungen find aber Folgende: im erften Banbe:

1) Die Mendoza'sche Sammlung, gegenwartig in ber Selben'schen Sammlung ber Boblepanischen Bibliothek zu Orford.

2) Der Codex Telleriano Remensis, in ber Konigl. Bibliothet zu Paris.

3) Die Banbichrift bes Boturini, 23 Seiten.

4) Die erfte Boblepanische Sanbichrift von 40 Seiten.

5) Die zweite von 20 Seiten.

6) Die Selbenische Sandschrift in ber Boblenausschen Bibliothet, eine Rolle.

Im zweiten Bande finden fich:

7) Die Baticanische Sandschrift, Nr. 3738, von 149 Seiten.

8) Die Laubische Sanbichrift ber Bodlenauischen Bibliothek, B. 65. 46 Seiten.

9) Die Handschrift von Bologna, 24 Blatter.

10) Die Wiener Gandschrift von 65 Seiten.

11) Die Berliner von A. e. Sumbolot gesammelten Fragmente.

Im britten Banbe von Ringsborough finden fich:

12) Die Borgianische Sandschrift mit 76 Seiten.

13) Die Dresbener mit 44 Seiten.

14) Der Fepervarniche Cober mit 44 Seiten und endlich

15) ber Baticanische von 96. Seiten.

Ich übergebe bier, was über bie Geschichte diefer intereffanten Monumente bekannt ift \*).

Die erfte Sanbichrift, die bes Mendoga, ift nicht mehr im alten Driginal, sonbern nur noch in einer Copie auf europäischem Papier vorhanden. Sie besteht aus brei Theilen, beren erfter biftorifchen Inhalts 18 Seiten enthalt. Diefes Denkmal ift beshalb von besonderer Wichtigkeit, weil man eine Erflarung ber barin vortonmenben Darftellungen in mericanischer Sprache besitht, Die schon frub in bas Spanische übertragen wurde \*\*). Diefer erfte hiftorische Theil enthalt mit ben an ber linken Seite beigesetten Jahreszeichen ben Unfang und allnichligen Antouche bes Stagtes ber Aztefen. Die Ronige find in ber angegebenen Weife mit Namen aufgeführt und bie eroberten Ortschaften und Lander gleichermagen bezeichnet, wie & B. Monteguma 7. 4. - Die zweite Abtheilung enthalt bas Bergeichniß ber Steuern und Abgaben ber Provinzen an die Krone von Mexico auf S. 19-57. Sier feben wir nun die intereffanteften Gingelbeiton bes alten Aztekenlebens, ihre Waffen, Ruftungen, Berathe, Schundfachen, Befage u. f. w. im fconften Farbenfchmuck, neben ben berichiebenen Naturproducten bes Landes. - Bon G. 58-72 euthalt erfteres bie Geschichte ber Erziehung ber aztetischen Jugend von ber Wiege bis jum Gintritt in die Schule, fobany Scenen aus bem Leben ber Rrieger, Berichtofigungen, Strafen und eine Scene, wie alte fiebenzigiahrige Leute von ihrem Rechte nach Gerzensluft fich zu betrinken Gebrauch machen. Die Beichnung biefer Banbichrift ift febr

\*\*) Purchas his pilgrimes. Lond. 625. Th. III. E. 1966. ff.

<sup>\*)</sup> M. s. Clavigero Gefch. v. Mexico I. 18. A. v. Humboldt vues pittoresque des Cordillères. Brescott Gesch, ber Erobernug von Mexico. Dentiche Ausg. II. 72. f.

fluchtig und frei, ahne allen Anspruch auf Runft und eben so wertg auf Verspective, Schatten und Licht Rackficht nehmend, als bie Bilber ber Dresbener Handschrift bes Sachsenspiegels.

Der Codex Telleriano Remensis enthalt 93 Seiten; auch von biefent ift eine authentische Erklatung vorhanden. Er besteht ebenfalls aus vier Abtheilungen, von benen die erfte breigehn Bilber, bie Costume ber Briefter an eben so vielen Monatfesten barftellt. Die ameite enthalt 33 Tafeln, abermals mit ben Festen, welche burch bie Costume ber Priefter, die Arten ber Bugen und ber Opfer bezeichnet Sier begegnen wir bem baroden, gang eigenthumlichen Style, ber es vorzieht bie Attribute zu haufen und bie menschliche ober Thiergestalt bis auf bas Beficht, Banbe und Ruge bamit zu bebeden. Die Farben find befonders bunt und ftart aufgetragen. Der britte Theil enthalt auf acht Glattern Annalen, wie Die am unteren Ranbe von ber kinten jur rechten gebenben Inhreszeichen beutlich angeben. Sie enthalten bie altere Geschichte ber Agteten. Es folgt bann ber vierte Theil, die Annalen der Agtefen vom Jahre. 1389 unter Acamapichitthy (an ber Schlange über feinem Saupte fenntlich) bis auf bie Antunft ber Spanier. Die Jahre find an ber linken Gelte angegeben. Die Geschichte fcbließt auf G. 36 mit bem Jahre 1562 und ift von 1555 an von europaifcher Band ergangt. Es ift intereffent, bier beim Sabre 1529 einen Spanier zu Rog zu erbliden, ber eine Rreutfahne in ber Sand halt und einen grinen Bufch auf ben purpurrothem Saar hat. Beim Jahre 1532 erblicen wir einen Bifchof in ber Muge und mit bem Rrummftab. Beim Jahre 1537 hangt ein Reger in rathem Rod mit, gebunbenen Sanden, worin er ein rothes Rreug balt; am Galgen. Wir feben ferner bet 1541 ben Too bes Dan Bebro be Albarabo. Beim Sabre 1447 ift eine Sungeremoth in gwei Figuren bargeftellt, die tobt am Bufe eines Gebaudes kiagen. Beim Jahre 1496 ift eine Sonnenfinsterniß abgebilbet! unb man erblidt ben Mond als fdmarge Rugel por ber Sonne, bie einen bunkeln Schatten unter fich wirft; eine andere erscheint 1507, 1510 und 1531, wie benn auch die Cometen angezeigt find. Diefer Theil ber Sandfebrift fommt febr mit ben fittlichen Darftellungen ber Monboga ichen, was ben Styl betrifft, überein.

Die 23 Blatter ber Boturinischen Sammlung find hifter rischen Inhalts und scheinen auf ben ersten Blattern Wanderungen der Wölker augudeuten. Die Jahre find zu Anfang angegeben, bas Gange

aber in nicht gemakten Umriffan.

(Ber eufte Cober ber Samulung bes Sir Thomas Boblet au ber Bibliothek zu Oxford enthält 40 Blätter, ber zweite nur 20. Beide kommen in ihrem Siyle übereine nid ftehen, was die Zeichnung betrifft, zwischen den unthölogischen ind liturgischen Kiguren des Acklexiams-Memenfichen und den ihistorischen der Cammlung von Memboza. Die Zeichnung ist überaus roh und das Colorit beschränkt

fich auf bie Farben roth, gelb und grau, mit brauner Schattirung.

Bielleicht gehorten beibe urfprunglich gufammen.

Die Rolle in ber Boblepanischen Bibliothet zu Oxford ift abermals in einem anderen Style gehalten. Die Darftellungen find großer und nabern fich im Style ben Mendoza'schen Gemalben. Das erfte Bilb zeigt uns eine Gottheit, neben welcher ein Mann und eine Fran fiten; unter biefen brei Figuren find vier Linien, welche burch eine Art gewundener Strafe burchbrochen werben; vier andere folgen; bann erscheint eine Art Leifte, zwifchen welcher und ben erften Linien viet Riguren figen. Bielleicht beutet bieg bie vier Terraffen bes großen Tempels an. Darauf folgt in einem fchlangenrachenartigen Raum eine fcwarz gemalte Figur, welche in jeber Band ein Opfermeffer und eines bergl. an jeber Seite bes Ropfes tragt. Es erinnert bieg an ben Tempel bes Quepalcoatl, ber am Rufe bes großen Tempels von Mexico ftanb. Die Fortsetzung ber Rolle enthalt theils schwarze gemalte Briefter, theils menschliche Opferleichen, bie an ber geoffneten Bruft fenntlich find, einen fchwarzbemalten Rrieger, ber einer Schlange mit einem Speere ben Ropf vom Leibe trennt, ferner bas Angunden bes beiligen Feuers am Gaeularfeft burch Reibung zweier Golger, und ein Menschenopfer, wie ber Priefter bas Berg emporhalt. Den Schluß icheint ein Glabiatorenopfer zu bilben.

Im zweiten Banbe von Ringsborough's Werke folgt nun bet Baticanische Cober mit 149 Seiten, mithin ber vollstanbigfte von Allen, ber benn auch ben Telleriano = Remenfischen bebeutend ergangt. Die Darftellungen, zu benen fich eine italienifche Exflarung findet. beginnen mit bem himmel, ber Solle und bem fur bie verftorbenen Rinber bestimmten milchtraufenden Baume. Die fechfte Tafel ftellt ben Tezcatlipoca bar. Es folgen bie vier Beltalter, fobann 11-15 Darftellungen bes Quebalcoatl, mit ber großen Byramibe von Cholula. Die Tafeln 17-74 enthalten Abbildungen ber Gottheiten in ihrem abentheuerlichen Coftum, jum Theil wie Thiere, mit Ungabe ber Sefttage. Die 75. Tafel zeigt einen nachten Mann, beffen Blieber jedes mit bem Sinnbilde eines Thieres, Reb, Ablet, Sabn. Schlange, Saafe, Tiger, Buche u. f. m., bezeichnet ift, um bie Beilmittel wiber bie verschiebenen Krantheiten anzudenten. Die Safeln 76-81 bringen mehrere priefterliche Beichaftigungen gur Anichauung; zumachft bas Menfchenopfer, bann Bugungen ber Briefter, Die fich Bunge und Ohren zerftechen. Zwischen benfelben die Feuerpfanne mit langem Stiel, worin fie ihr Opfer ber Gottheit überreichen. Inf. 79 zeigt uns bie Berbrennung einer gangen Opferleiche und Taf. 80 brei auf ein Geftell befestigte Schabel. Taf. 81-90 enthalten Coftume. Es folgt auf Saf. 90 - 146 bie Reichsgeschichte von Mexico Bis zum Jahre 1562; auf Saf. 136 beginnt bie Geschichte ber franifchen Invafion. Gin blaugekleideter Reiter tragt in ber Linken bas Creuz, in ber Rechten bas Schwert.

Es folgt nun die Rachbilbung ber mericanischen Sanbschrift von 46 Seiten, welche Erzbischof Laub ber Universität Orford übergab (Laub. B. 65.) und die nur Gotterbilder, Menschen- und andere Opfer und Geremonien enthalt. Die Umriffe find grob, das Colorit

groll und lebhaft.

Die darauf folgende hanbschrift von Bologna, mit 24 Seisten, ift ebenfalls nur den geiftlichen Ceremonien gewidmet, indem sie zuwörderst einen Calender fur 364 Tage darstellt. Darauf folgen sechzehn Tafeln mit Abbildungen der Gottheiten und beren Priester im Schmuck nebst Augabe der Festage am Rande. Bon Tasel 14. an sinden sich unter den Götterbildern Charactere, welche im Dresdener Coder eine so große Rolle spielen. Gleich die erste Tasel zeigt sie uns in folgender Gestalt:

| <del>00</del><br><del>00</del> | 00<br>00<br>00<br>00 | <del>00</del> | Auf Tafel 21., 22. finden wir in ber ersten Columne noch jedesmal einen großen und auf Taf. 23. und 24. sogar einen Doppelring. Die letzte Tafel stellt ein Menschenopfer vor. |
|--------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>00</u>                      | 00<br>00<br>00       | <u>00</u>     |                                                                                                                                                                                |

Die Hanbschrift ber Kaiserl. Bibliothet zu Wien enthalt 65 Seiten und scheint eine Uebersicht über die an die Tempel entrichteten Tribute zu enthalten. Man erblickt hier eine Menge Altare, verschieben gefärbte Buncte, also Bahlen, Beichen der Tage, Manner, welche Bakete schnuren, Stoffe, Blumen und Federsträuße, Priester, welche Kleiderstoffe abzählen, Gefäße. Besondere Ausmerksamkeit scheint Taf. 23. zu verdienen, wo die Sonne abgebildet ist, neben ihr der halbversinsterte Mond.

Die Hanbschrift, welche Alexander v. Humboldt ber Königlichen Bibliothef zu Berlin übergab, enthält zuvörderft auf 15 Seiten ein Berzeichniß verschiedener Abgaben von Getraide, Bapier und Stoffen, welche zu bestimmten Beiten von gewiffen Ortschaften an vier verschiedene Behörden zu entrichten sind, unter denen der menschliche Kopf ben Konig, die Fahne den Kriegerstand anzubeuten scheinen. Es solzgen noch die genealogischen Tafeln. Die handschrift hat große Aehnelichtet mit den ersten Tafeln der Boturinischen Sammlung.

Der britte Band enthalt zunachft die Borgia'sche handschrift im Collegium ber Propaganda zu Rom auf 76 Seiten\*). Dieses Werkscheint vorzugsweise den Opfern und Buffungen gewidmet zu sehn, welche in großer Mannichsaltigkeit darin dargestellt find. Besonders zahlreich find die Wenschenweser, die Durchbohrung der haut. Auch

<sup>\*)</sup> Ihre Gefchichte in Sumbolbt's Anfichten ber Corbilleren II. 49.

feben wir S. 21 einen Opferloffel, ber benen gleicht, womit bie Neghpter ihren Gottern ben Meihrauch barbrachten. S. 31—38 enthalten einen Calenber. Darauf folgen wieber Darftellungen von Opfern, unter benen wir auch S. 45 bie Verfenkung in einem Baffer, wie benn am Feste bes Alaloc man einen Knaben und ein Madden an einer bestimmten Stelle bes Sees ersaufte. Im Style kommen bie Bilber dieser Sanbschrift bem Telleriano-Remensischen Cober am nächsten.

Ganz isolirt steor bagegen bie Dresbener handschrift, welche 74 Seiten enthalt, und die in Bezug auf ben Styl der Zeichnung einzig ist. Die Figuren, meist grotekte Menschengestalten mit frahenhaften, zum Theil thierischen Gesichtern, sind leicht aber sicher umrissen, der Grund bunt gesärbt; die menschlichen Gesichter zeigen die großen Nasen der activen Rasse, die Miederung der Viguren ist vortresslich, die Extremitäten sind mit Genquigkeit und Sicherheit ausgeführt und die Darstellungen erinnern lebhaft an die bei Dupaix mitgetheilten Reliefs von Palenque. — Die erste Abtheisung scheint Wanderungen barzustellen, dann solgen Opfer, dann Gottsbeiten. Briester und Krieger.

Merkwurdig ift bie Sanbichrift noch burch bie fektfamen, oft wieberfehrenben Beichen, beren ich folgenbe Sauptarten bemerke:

- 1) einfache Puncte, theils roth, theils fchwarz: ....
- 2) schwarze ober rothe Striche und zwar mit Buncten, theils perpendicular, theils horizontal:

- 3) ovale mit zugespitten Enben, die zum Theil Augen, zwei Theile aber ber Form bes Opfermeffers gleichkommen und im Innern mehrsache Striche zeigen;
- 4) flüchtig gezeichnete Kreise, die den ganzen Roten unferer musicalischen Schrift ahneln und mit einem ober mehreren Buncten, Duerstrichen, Kreuzkinien und andern Innenabtheilungen versehen sind. Mit diesen Zeichen stehen die vorerwähnten mehr ober minder in Berbindung, auch kommen alle diese Zeichen meist bei den Göttersigueren vor.

Die hanbschrift bes herrn von Triervary, in Ungarn auf. 48 Tafeln, bie im Style ber Borgianischen am nachsten ftebt, bat nun biefelben Linearzeichen in großem Maaße, aber nur schwarz. Es tommen vor

1) einzelne Puncte in fortlaufender gerader ober gekrimmter Reibe bis molf;

2) Berpendicularftriche, neben einander vier bis elf, lettere in

vier Reiben;

3) Perpendicular = und Portzontalftriche, wie folgt:

Auch in dieser Sanbschrift sehen wir meift Opfer, barunter von Menschen, beren Bruft geoffnet ift, und Gotterbilder. Den Schluß bieser Sandschrift bilbet ein coloffales Rreuz, in beffen Mitte eine blutige Gottheit, auf beffen jedem der vier Arme zwei Figuren, die um ein wie ein T gestaltetes Geruft stehen, auf bessen Mitte ein Bogel nistet.

Die zweite Baticanische Hanbschrift von 96 Seiten kommt ber Borgianischen am nachsten und enthalt Darftellungen von Gotterbilbern und Opfern, auch einen Festcalenber.

Die Sprache ber Mexicaner mar außerorbentlich reich und regelmaßig, babei fehr wohlflingend, obichon ihr bie Confonanten B, D, F, G, R und S gang fehlten, wogegen fle einen großen Reichthum an 2, & (ber Spanler f) und I, 3, II, Ig befaß. Ihre Regelmäßigfeit erleichterte beren Erlernung gar febr. Sie ift febr reich an Diminutiven und Augmentativen; bie Berbalformen maren febr mannichfaltig: Chibua beißt thun, Chichibua fleißig ober oft thun, Chihualtia, machen, bag etwas gethan wird, Chihuatiuh, hingeben um etwas zu thun, Chibuaco, tommen um etwas zu thun, Chiuhtiub, im Begriff febn etwas zu thun. Aleco heißt hinauffteigen, Ritleco, fteig hinauf, Limotlicabui, fen fo gut hinaufzusteigen, und mit bem Borte Maximotlicohulpino bittet man eine ehrwurdige Person hinaufzustei-Oleich ben Nordamericanern (f. C.=G. II. 181.) tonnen auch Die Mexicaner aus mehreren Wortern ein einziges gusammenfegen, wobei fie wie jene nach bestimmten Regeln biefelben zuvorberft ab= furgen. Um ben Begriff: mein fehr ehrmurbiger Bater berguftellen. nehmen fie bie funf Worter: Tlagotli, geliebt, geschätt, Mahuit -tit, geehrt, Tefpirqui, Priefter (aus Teotl Gott und pia vermahren) und Tatli, Bater, fie fegen no mein voran und gin ehrmur-big hintenan und bilben baraus Notlagomahuigteopircatagin. So werden Worter gebildet, die funfzehn bie fechzehn Silben haben. In biefer Beife ftellen fie bie Ramen ber Ortichaften aus ben Gigenthumlichkeiten ihrer Lage ober Erzeugniffe zusammen und verfahren babei mit ben Lauten wie fie es in ihren Schriften mit ben Beichen gemacht haben. Gerühmt wird besonders die Starke der Sprache in leidenschaftlichen Ausbrucken, namentlich für Gefühle der Liebe.

Die Mexicaner hatten alle Naturproducte, welche sie befaßen, benannt; hernandez führt 1200 mexicanische Pflanzennamen, so wie die Namen von mehr als 200 Arten Bögeln u. a. Thieren, Insecten an. Für den abstracten Begriff Gottheit hatten sie das Wort: Teotl, obschon die Spanischen Misstonarien sich dieses Wortes nicht bedienen mochten, weil man dasselbe durch die Verwendung zu Bezeichnung der falschen Götter entweihet hatte. Andrea d'Olmos sertigte eine mexicanische Grammatik und ein Wörterbuch und der Franziscaner Bernhard Sahagun schrieb in 12 Foliobänden eine Encyclopädie der mexicanischen Sprache, worin er zugleich die Erdbeschreibung, Geschichte, Staatsversassung, Religion und Sitten der Nation berührte.

Die Boesie ber Azteken war sehr ausgebildet und die Dichter beobachteten sehr genau das Silbenmaaß. Clavigero bemerkt, daß man unter den Versen der alten Dichter Ausrufungen und Silben antresse, die eigentlich keine Bebeutung haben und lediglich zur Erfüllung des Rhythmus bastehen; dann bedienten sie sich oft zusammengesetzter Wörter von solcher Länge, daß ein einziges einen vollen Bers bildete. Die poetische Sprache war reich, glänzend, rein und ihre Gleichnisse namentlich von natürlichen Erscheinungen und Gegenständen entlehnt.

Die Dichter hatten alle Gegenstände bes hauslichen wie bes öffentlichen Lebens erfaßt. Die Liebeslieder waren sehr gewöhnlich, eben so gesellige und Tafellieder; andere waren ber Jagd gewidmet und wurden bei ben öffentlichen Lustbarkeiten im siebenten Monat abgesungen.

Die dibactische Poesie trug moralische und nutliche Lehren vor, die zur Anwendung im menschlichen Leben geeignet waren und vermöge ihrer bestimmten Form bem Gedachtniß ber Jugend sich leichter einvraaten.

Die Geschichte bes Bolfes und bie Thaten ber helben maren in eigenen Gesangen aufbewahrt, welche bei ben weltlichen Festen und Tangen vorgetragen wurden, so wie die hochgesange jum Lobe ber Gotter bei ben heiligen Tangen und ben Opfern erklangen.

Demnächst hatte sich aus ben Aufzügen und Tanzen auch ein Drama gebildet. Die Buhne war eine Terrasse, die auf einem Marktsplate ober dem unteren freien Tempelraume in gehöriger hohe erzichtet wurde, so daß die Darstellenden von Jedermann gehört und gesehen werden konnten. Auf dem Markte zu Aatelolco stand eine gemauerte Buhne von dreizehn Fuß hohe und dreißig Kuß im Vierzed ihres Grundrisses. Acosta beschreibt die bramatische Darstellung am Feste des Quegalcoatl zu Cholula. Auf dem Blat vor dem Tempel dieses Gottes war ein kleines Theater, dreißig Kuß ins Ge-

vierte mit Bweigen von Baumen verziert, aufgerichtet und fonft gor fauber aufgeputt. Ringsumber fab man Bogen von Blumen und Febern, woran Bogel, Caninchen u. a. artige Dinge bingen. versammelte fich nach bem Mittageeffen bas gange Bolt. Jest erfcbienen bie Schaufpieler in allerlei comifden Characteren, ftellten fich taub, mit huften geplagt, labm, blind und als Rruppel bar und baten ben Bott, fie wieber gesund zu machen. Die Tauben gaben laus ter verfehrte Untworten, Anbere hufteten und fpudten, bie Sahmen binften, Alle flagten und jammerten über ihre elenden Umftande, woruber bie Buhorer großes Bergnugen empfanden. Manche traten auch ale Thiere auf und verfleibeten fich ale Rafer, Aroten, Gibechfen und ergablten fich bann ihre Begebenheiten, mobei fie ihre Rola len mit großem Gefchick fpielten. Ginige zum Tempel geborige Rnaben erschienen als Schmetterlinge ober fagen als bunte Bogel verffeibet auf ben Baumen. Die Briefter marfen fleine erbgefullte Balle -nach ihnen, an welchen Schlingen befestigt maren, und veranftalteten allerlei lacherliche Scenen. Darauf ftellten bie gesammten anmefen= ben Buschauer einen großen Tang an, womit folche Sauptfefte fcbloffen.

Wir feben alfo bier bie Mastenguge und Tange ber Indianer (f. C .- B. II. 114.) bereits auf weiterer Stufe ber Entwickelung. Die bekehrenden Spanier aber benutten biefe Ginrichtung, bie fie porfanben, fur ihre Zwecke und gestalteten fie zu driftlichen Mysterien um, wie fie in Europa fcon langft gebrauchlich maren. Die Franciscaner fertigten geiftliche Dramen, wie Olmos ein Myfterium von bem jungften Bericht, welches in ber Rirche von Matelolco mit grogem Geprange vor Ergbischof und Statthalter aufgeführt murbe. Der befehrte Mexicaner Joannes Didaco bichtete in feiner Muttersprache zwei bramatische Stude von ber Erscheinung ber Mutter Gottes, in benen feiner Ausbrud und harmonie von Boturini, welder fie noch in Abschrift befag, gerubmt wirb. Der Franciscaner Sahagun bichtete 365 geiftliche hymnen auf alle Tage bes Jahres in reiner und gierlicher mericanischer Schreitart und Don Francisco Placido, Statthalter von Azcapozolco, fertigte Gebichte, welche er bei Gelegenheit bes beiligen Tanges abfang, ben er nebst anbern Evelleuten vor bem Bilbe ber heiligen Maria von Quabeloupe auffübrte.

Die Träger ber Dichtkunst waren die Briefter, welche in den Schulen die Kinder Gedichte auswendig lernen ließen. Der Abel und die Kursten waren große Verehrer der Poesse, keiner aber mehr als der König von Tezcuco, Nezahualcopott, bessen wir bereits als eines Freundes der Wahrheit, Aufklarung und jeglicher Wissenschaft gebacht haben. Er hatte eine Academie der Wissenschaften eingerichstet, glaubte aber die Cultur seiner Nation durch eine andere, seltssame Einrichtung befordern zu nuffen. Er errichtete einen außerors

Digitized by Google

ventlichen wissenschaftlichen Gerichtshof, ben er ben Rath ber Dufit nannte. Diefer mußte alle neuversaßte Werke über Sternkunde, Beitrechnung, Geschichte und andere Wissenschaften beurtheilen, bevor fie anderweit öffentlich mitgetheilt werden durften. Diesem Rathe war die Prufung ber Lehrer in ben Schulen übertragen. Es sanden öffentliche Sitzungen statt, in denen Aufsätz über Geschichte und Gebichte, über Gegenstände der Sittenlehre oder der Sage vorgetragen und wobel Plätze für den Gof und den Abel bereit gehalten wurden. Die besten Arbeiten wurden mit besonderen Preisen beebrt.

Nehahualcopotl zeichnete fich felbst als Dichter aus und versaßte neun Dichterwerke, wovon freilich der allergrößte Theil durch unwiffende Menschen vernichtet worden ist. Der mexicanische Seschichtsfchreiber Ixtlilrochit hat eines der Gedichte seines königlichen Vorfahren ins Castilianische übertragen, welches Prescott aus der Handsschrift (Th. HI.) mittheilt und wovon ich eine freie Uebersehung mittheile

Eine Beise will ich fingen, ba Gelegenheit fich bietet und ich hoffe bag Du's bulbest wenn ich nach bem Dante ftrebe; also will ich benn beginnen biesen Sang, ber fast ein Rlaglieb.

Aber Du, mein Freund o freue Dich ber Anmuth biefer Blumen, freue Dich mit mir o Lieber; wirf nun Furcht und Sorge von Dir, bie uns ben Genuß verbittern bis an's Enbe biefes Lebens.

Singend will ich brum beruhren bieß klangreiche Saus ber Tone, freue Dich indeß ber Blumen tange, feire Gott ben machtgen; freuen wir uns feines Ruhmes benn bas Menfchenleben fchwindet.

Deinen Sit haft Du gestellet in Ochlehacans eblen Gof, ber Dir eigen angehörte, ben Du ziereft, barum glaube bag Dein Reich sich zu gewalt'ger. Groß' erhebe und vermehre. Ohohogin weifer Konig, hochberuhmter, einz'ger Gerricher, freue Dich bes gegenwart'gen Gluckes, bas fich blubend bietet, benn es kommt ber Tag, wo Du einst Frohfinn und Genug wirst suchen.

Wenn alsbann bas Schickfal trachtet bir ben Scepter zu entreiffen, wenn sich bann Dein Mond verninbert, wirst Du nicht fo stolz und frablich bich bann fuhlen, Deine Diener werden jedes Guts entbehren.

Bei so traurigem Erfolge werben Deines Hauses Sproffen von ber Fursten hohem Stamme welche eble Bater zeugten, wenn Du als ihr Haupt wirst fehlen wohl ber Armuth Gerbe schmeden!

Und sie werben bann gebenken beines vielbeneid'ten Ruhmes ber Triumph' und Deiner Siege ber verschwundnen Pracht und Größe und, abwägend ihre Sorgen bilben Seeen ihre Thränen.

Aber Deine Anverwandten bie Dir Feber, die Dir Krone, wenn Du einstens sie verlassen meiben Colhuacans Heimath; Unglud wird sie bann versolgen mit dem Unglud wächst das Uebel.

Und nach jener feltnen Große taufend Kronen werth und Wappen wird die Ruhmesgottheit luftern; bei den Gottern hallet wieder alles Gute was verrichtet bie drei herscher bieser Reiche

Montezuma, ber im hoben Mexico einft glucklich herrichte,

10 \*

Negahualsojotl, welcher lebte in dem glücklichen Colhuncan, Totoquilhuastli, König ein bewehrter Acatlapan.

Und ich furchte nicht, bag Deine Gertschergute man vergeffe, als Du auf bem hachften Orte ftandeft, ben Dir angewiesen einst die hand bes hachften Geren ber die Dinge all erschaffen.

Aber nun gewiß bie Freude o Nezahualcojotl, franze mit bes ichonen Gartens Blumen Deine eblen Schlafe. Und ich finge; gieb Dich immer hin ber Freube, bem Vergnügen.

Ach bie Freuben bieses Lebens wenn fie auch so reich und uppig find erbichtet boch und eitel, und mit Flittern nur verziert und groß ist biese Wahrheit, daß ein Widerspruch nicht möglich.

Und wo ift von Cihuapan Quangintecomzin ber tapfre und Conahuangin? wo ift jene ganze Sippschaft, ihre Stimme und bie Antwort? In bem andern Leben find fie.

Sammle ja bie all zusammen, welche Liebe Dir verbindet, welche theuer Dir in Freundschaft; benn auf Erden ift nichts sicher als des Todes harte Schneide auch im Wechsel ift die Zukunft \*).

<sup>\*)</sup> Die spanische Uebersesung lautet also:
Un rato cantar quiero,
pues la ocasion y el tiempo se ofrece;
ser admitido espero
si intento lo merece;
y comienzo mi canto
aunque suera mejor llamarle llanto.

Wir lernten schon früher die Anlagen ber nordamericanischen Zägervölker für einen fräftigen rhethorischen Ausbruck kennen; bei den Azteken, wo das Gerichtsverfahren durchaus ein diffentliches und mundliches war, wo die Verhandlungen mit den Nachbarftaaten durchaus mundlich geführt werden mußten, konnte es nicht kehlen, daß auf die Uebung der Veredtsamkeit besondere Sorgfalt gewendet

> Y tu querido Amigo goza la amenitad de acquestas flores, alegrate con migo; desechemos de pena los temores que el gusto trae medida por ser al fin con fin la mala vida.

Jo tocare cantando el musico instrumento sonoroso tu de flores gozando danza, y festeja a Dios que es poderoso; gocemos de esta gloria porque la humana vida es transitoria.

De Ochlehacan pusiste en esta noble Corte y siendo tuyo tus sillas y quisiste vestirlas; donde arguyo que con grandeza tanta el Imperio se aumenta y se levanta.

Oyoyotzin prudente famoso Rey y singolar monarca, goza del bien presente que lo presente lo florido abarca: porque vendra algun dia que busques este gusto y alegria.

Etonces tu Fortuna te ha de quitar el Cetro de la mano, hade menguar tu Luna, ne te veras tan fuerte y tan ufano; entonces tus criados te todo bien seran desamparados.

Y en tan triste suceso los nobles descendientes de tu nido de Principes el peso los que de nobles Padres han nacido faltando tu Cabeza gustaran la amargura de pobreza.

Y traeran a la memoria quien fuiste en pompa de todos envidiada tus triunfos y victoria y con la gloria y magestad pasada werben mußte. Die Jugend wurde in ben Schnlen barauf vorberelstet und mußte die besten Musterstüde der Staatsberedtsamkeit ausswendig lernen und sich üben, ihre Gedanken und Aufgaben auf eine angemessen, zierliche und kräftige Art barzustellen. Roch jest, fagt Clavigero (I. 534.), da die Mexicaner fehr gedemuthigt sind und ben vormaligen Unterricht gar nicht mehr bekommen, halten sie in

cotejando pesares de lagrimas haran crecidas mares.

Y estos tus descendientes que te sirven de pluma y de corona de ti viendose ausentes de Cuthuacán estranaran la cuna y tenidos por tales con sus desdichas creceran sus males.

Y de esta grandeza rara digna de mil coronas y blasones sera la fama avara; solo se acordaran en las naciones lo bien que governaron las tres Cabezas que el imperio hoararon.

En Mexico famosa Moctezuma, valor de pecho Indiano; a Culhuacan dichosa de Neçahualcoyotl rigio la mano; Acatlapan la fuerte Jotoquilhuastli le salio por suerte.

Y ningun olvido temo de lo bien que tu reyno dispusiste estando en el supremo lugar, que de la mano recibiste de aquel Sennor del mundo factor de aquestas cosas sin segundo.

Y goza pues muy gustese
O Necahualcoyoti lo que agora tienes;
con flores de este hermose
jardin cerona tus ilustres sienes;
oye mi canto y lira
que a dante gustos y placeres tira.

Y los gustos de esta vida sus riquezas y mandos son prestados son sustancia fingida; con apariencias sole matizadas; y es tan gran verdad esta que a una preguata me has de dar respuesta. ihren Berfammlungen schickliche Reben, voll von richtigem Berftant,

bie feben, ber fle bort, in Bermunberung fegen.

Die Denkmale ber Literatur wurden in den alten aztekischen Reichen gar sorgkam ausbewahrt und in Mexico wie in Tezcuco und den andern Städten des Reiches hatte man besondere Orte und Archive dasur eingerichtet — die freilich bis auf die wenigen Trummer verschwunden sind, welche wir namhaft gemacht haben. Nach der Christianistrung der Aztekenstaaten schrieben wohl noch mehrere Indianer und ich führe aus Clavigero, der die genaueste Kenntnist davon besas, die vorzüglichsten derselben an.

Fernando Pimentel Irtilizochits, Sohn des letten Königs von Acolhugcan, Coanacolzin und Antonio de Tobar Cano Motezuma Irtilizochits schrieben nach im 16. Jahrhunderte die Geschichte der Reiche von Mexico und Acolhugcan, welche des ersteren Sohn fort-

feste, Werke, welche hanbschriftlich noch vorbanben finb.

Tabbeo be Niza, ein edler Aztete von Aastala, fcrieb 1548 bie Gefchichte ber Eroberung, welche von 30 anderen eingeborenen Gbelleuten burch ihre Unterschrift beglaubigt wurde. Diese schrieben

spanisch.

Sabriel b'Apala, ein Ebler von Tezcuco, erfaßte in feisuer Muttersprache die hiftorischen Nachrichten von 1243 bis 1562 chriftlicher Zeitrechnung; ebenfalls mericanisch schrieb Juan Bentura Zapata y Mendoza, ein Ebler von Alascala, die Chros

nit seiner Beimath vom Anfang bis 1589.

Spanisch schrieben ber eble Indianer Pedro Bonce, Mector zu Tzampahuacan, ein Buch über die heidnischen Götter und beren Dienst in Mexico; Fernando d'Alba Ixtlisrochotl aus Tezcuco, aus bem Königshause von Acolhuacan, schrieb 4 Werke: 1) Geschichte von Neuspanien. 2) Geschichte ber Herren von Chechemecan. 3) Kurzer Begriff ber Geschichte bes Königreiches Tezcuco und 4) Nacherichten von den Tolteken wie den anderen Nationen von Anahuac, die noch erhalten sind und welche Clavigero sleißig benutt hat.

Johann Bapt. Bomar von Tezcuco und Cholula, Abfomme

Ojala los que agora juntos los tiene del amor el hilo que amistad atesora! vieramos de la muerte a duro filo porque no hay bien seguro que siempre trae mudanza a lo futuro.

Y que es de Cihuapan O Quantzintecomtzin el valiente y Conshuatzin; que es de toda esa gente? sus voces; agora acaso! ya estan en la otra vida, este es el caso.

ber Ronige erfteren Landes, fchrieb hiftorifche Nachrichten über Teg-

cuco, ebenfalls fpanisch.

Domingo be Gan Anton Mumion Chimalpain, Ebelsmann aus Merico, schrieb 4 Werke in seiner Muttersprache: 1) Americanische Chronit von 1068 bis 1597 n. Ch. S. 2) Geschichte ber Eroberung von Merico burch bie Spanier. 3) Nachrichten über bie Meiche Mexico, Acolhuacan u. a. Provinzen. 4) Historische Commentarten von 1064 bis 1521, bie abschriftlich zu St. Peter und Paul in Mexico vorhanden waren.

Fernando d'Alvarado Tegogomoc, ein Mexicaner, fchrieb

fpanisch und im Jahre 1598 eine mexicanische Chronit.

Antonio bo Saavedra Gugmann, ein ebler Mexicaner, schrieb eines ber intereffantesten Werke auf feiner Reise nach Spanien, die Erokerung von Mexico in zwolf Gefangen, die außer bem Metrum nichts poetisches haben und unter bem Titel el peregrino In-

diano in Mabrid 1599 gebruckt wurden.

Wir feben, bag biefe Aztofen einen Grab ber Cultur erreicht batten, ber ihnen bereits eine bobere Stufe in ber Reibe ber Nationen anweiset, ba fie mit ben geringen, schwerfalligen Bulfemitteln, bie ihre Bilberichrift barbot, bereits eine große gulle von literarischen Brobuctionen festzuhalten wußten, Die fich ihrer Matut nach fortwahrend vermehren nufte. 3ch babe bie Ramen ber Inbianer, welche nach bem Fall ihres Baterlandes und ber gewaltfa= men Berftorung feiner Dentmale in ber baterlanbifchen wie in ber Sprache ihrer Groberer großere Compositionen hinterlaffen haben, namentlich angeführt; es fest aber einen hohen Grab geiftiger Befåbigung voraus, wenn biefe Manner umfangreiche, zusammenbangenbe Werfe in einer angelernten Sprache abfaffen follten. Bergleichen wir bamit bie Nachrichten über ben Buftand ber Boeffe und Befchichte bei ben Regern (f. C.-G. III. 384.), fo brangt fich uns wieberholt bie Bemerkung auf, bag biefe Inbianer mohl ein ebleres Mittelglied zwifchen ber activen und paffiven Raffe find, bas burch fortgefetten, freundlichen und anregenden Bertehr mit ber tautafifchen Raffe mobl einer weit boberen Entwickelung fabig gewesen mare. Dennoch aber schmelzen biese Stamme von Tage ju Tage immer mehr zusammen. Die Spanier erkannten übrigens fcon fruh bie geiftige Burbe ihrer Unterjochten und trugen bein Bebenten, fich mit ben eblen Familien, Die ben Deteleien ber erften Conquiftaboren entgangen maren, naber zu verbinben.

Es bleibt uns nun noch ubrig

## die plastische Kunft der Azteken

und ihrer Nachbarn naher ins Auge zu faffen, Die fich ebenfo wie bie Boefte aus ber Religion entwickelt hat. Bei ben freien, jebe

Veffel verfchmaben Nationen ber kaufastichen Geburge und ber arabischen Buften fanden wir wohl eine vaterlandische Nationalpoefte, welche die großen Gelben verherrlichte und aus den Bonnegefühlen ber Liebe und des Gelbenruhms entsprungen war; allein die Aunst, welche die dem Chrgeiz und dem Neid entruckten Gotter umschwebt, ihnen Altare und Tempel errichtet, ist ihnen fremb.

Die Tempel ber Mexicaner und die Balafte ber Berticher entwidelten fich gleichmagig aus bem Bedurfnig, die Beiligthumer ber Ration vor bem Feinde zu schüten. Die americanische Architectur erwuchs aus den Erdwallen, womit fie ihre Lager umgaben, wenn fle an einem Orte auf ihren Wanderungen langer verweilen mußten. Das gange Lager warb mit einem Wall umgeben, beffen Bugange theils burch erhabene Bugel, theils burch Rund = ober Doppelmalle vor einer feindlichen Ueberrumpelung gesichert wurden. Man benutte bagu auch Gegenben, bie burch einen Gluß ober Sumpf von einer Seite gebedt maren, ober auch in bugeligem Terrain Die bober gelegenen Buncte. Fur bie Fubrer maren bobere runde Sugel errichtet. Anweilen haben die Untriffe biefer Erdwerte eine fehr polygone Bestalt, mabrend fie anderwarts nur aus einfachen ober boppelten geras ben Ballen bestehen \*). Alle biefe Berte zeigen wohl im Bangen feinen großen Umfang und icheinen anzudeuten, bag ihre Inhaber nicht in großer Bahl beisammen waren; maren fle gahlreicher gewefen, fo hatten fle auch feiner außeren Berichangung bedurft. waren fleine giebenbe Baufen, die fich nur bann nieberliegen, wenn Ueberfcwemmung, Begegnung und Entgegentreten feindlicher Bolfer fie ju Raft, jum Bermeilen nothigte.

Als biefe Gaufen nun im Suben zur Ruhe gekommen, begannen fie, zum Schutz gegen innere und außere Feinde, fich Burgen und Tempel zu bauen, wobei fie die alten Erdkauten als Mufter benutzten. Gleich ben eheplopischen Mauern und hunenbauten Europas waren auch in America die altesten Steinbauten colosfale Werke, wobei wir die Bewältigung ber Massen bewundern muffen, aus benen sie zufammengeschichtet find. Es gehörte jedenfalls viele Zeit und großer Kraftauswand, mehr aber noch eine gewaltige Willenstraft bazu diese Felsenmauern zu errichten. Die Sage, wie auch die Structur der Gebäude, dann die historische Wahrscheinlichkeit weisen biese

Dentmale in ein bobes Alterthum.

Bei fortschreitender Cultur, nachdem die Ankommenden in den neuen Sigen fich ein festes Reich gegründet, nachdem sie die vorgefunbenen Ureinwohner in den Kunsten unterrichtet und nachdem die Kraft und die Technik sich an jenen Riesenwerken erstarkt, gesichert, nachdem nan bei Bewältigung der großen Massen Erfahrungen gesammelt,

<sup>\*)</sup> S. bie Grundriffe im erften Banbe ber Archaeologia americana.

mußte ber Ginn ber Menfchen fich auch ber Ausbilbung ber Form gumenben.

Es ist beachtenswerth, daß der Gang der menschlichen Cultur in allen ihren Theilen mit dem der übrigen Natur übereinstimmt, so daß wir wohl sagen können, der Gang aller Dinge seh überall dersselbe. Unsere Erde wurde zuwörderst als rohe Masse von Urgestein, Wasser und Atmosphäre gebildet, dieses klustete sich, aus den zerlöseten Gesteinen ward Dammerde, dieser entstiegen die Riesensarren, die den colossalen Urthieren zur Nahrung dienten, welchen wieder die Bleischsressen und zu ihrem geistigen Bildungsgang berusen wurden. Auch die Menschen begannen mit Bewältigung der sie umgebenden Wassen an Urwald, Lurchen und Walen und als der göttliche Funke der Kunst embrydisch in ihnen sich zu regen, als die Masse der Erssahrung sich in ihnen zu gliedern begann — da singen sie an die Velsmassen zur Uebung der Kraft und des Wiges zu trennen und daraus ihre Werfe zu bilden.

Die alteste Architectur ift colossal. Die altesten Bauwerte find Riefenmauern, die von ungeheueren Thoren und breiten Thurmen unsterbrochen werben. Das Ganze hat ein breites, schwerfälliges Anfesten, ohne sonderliche Blieberung, mit gewaltigen leeren Flachen und ahnelt in seinen Formen ben Gestalten ber Wale, Mamuthe, Ele-

fanten und Milpferde.

Daneben und baraus, jum Theil auch im Schute biefer Dauern erftehen bie Tempel und Burgen. Der 3med ber erftern ift bent gesammten Bolfe ben Unblid ber religiofen Feierlichfeiten barzubieten. Sie muffen baber erhaben sehn. Das Bild bes großen Raturgottes, ber Baffer = und Berggottheit Tlaloc, mar auf einem Berge aufgestellt, eben fo murbe bas Erzeugen bes neuen Feuers am Gacularfeft auf einem Berge verrichtet. Da nun aber bie hoben Berge in ber Regel feinen bequemen Bunct fur bie Aulage einer Stadt barbieten, ba fie felten in ber Nabe ber fur ben Bertehr nothwendigen und ber Lanbegrultur wichtigen Gemaffer gelegen find, feben bieg nun Seen ober großere Bluffe, ber religibfe Cultus aber auf Sobenpuncte angewicfen mar, fo mußte man innerhalb ber Stabte folche Boben errich= Wir faben, wie die Tempel ber Gubfee aus einfachen vieredis gen Tribunglen ober holzernen, irbenen und fteinernen Bubnen befteben - wo die Gerricher fich und die Gotter bem Bolte gur Anschauung bringen. Go entstand ber Tempel in Mexico und in anbern Stabten von Anahuac. Man baute zuvorberft aus Erbe eine Bubne, und als die Bohnungen fich mehrten, mußte man eine zweite barauf fegen, nachbem man bie erfte vergrößert hatte, und fo erhob fich allgemach immer bie eine uber bie andere. Daber maren alle biefe Bauten mahre Bugel, im Innern mafft aus Erbe und Steinen aufgeschuttet und nur von Aufen mit Steinen befleibet. Die

Zimmer, die sich in benselben befanden, waren erst späterhin eingegraben und mit Steinen ausgekleibet worden. Daher konnten auch Aufgange und Treppen nur von Außen angebracht werden. An dem großen Tempel von Mexico waren die Treppen in der Ecke der Subseite, wie wir oben bereits angemerkt haben. Der Tempel hatte funf Treppen an und zu den funf Terrassen, aus benen er bestand.

Der große Tempel von Mexico ift vernichtet, allein es find an anderen Buncten von Mittelamerica noch mannichfaltige Bauwerke erhalten, welche uns ähnliche, wenn auch nicht diefelben Erscheinunsgen zeigen und deren erste nähere Beschreibung und Abbildung Alexansber von humboldt geliefert hat. Bu den interessantesten gehoren die Sotterphrämiden von Teotihuacan, Cholula und Bopantla, welche schon vor der Ankunft der Azteken von den alten Tolteken im sie-

benten Sahrhunbert driftlicher Beitrechnung erbaut murben.

Die Pyramibengruppe von Teotibugcan, fagt A. v. Sumbolbt, Atht in bem Thale von Mexico, in einer Entfernung von acht Meilen nordofflich von ber hauptstadt und zwar auf einer Ebene, welche Miccatl, die Strafe ber Tobten, genannt wird. Man fieht baselbst noch jest zwei große, ber Sonne und bem Monbe geweihte Phramiben, die von mehreren hunderten kleiner Byramiden umgeben find, welche genau von Norben nach Guben und von Often nach Weften laufende Straffen bilben. Bon ben beiben großen Teocallis hat ber eine 55 und ber andere 44 Meters fenfrechter Sobe. Die fleinen Phramiben, welche die großen Saufer ber Sonne und bes Monbes umgeben, find taum 9 bis 10 Deters both und bienten nach ber Sage ber Eingebornen gu Begrabnifplaben fur die Baupter ber Stamme. Die beiden Teocallis von Teotibuagan hatten vier Sauptabfate, von benen jeber wieber in fleine Stufen, beren Ranten noch bemertbar find, abgetheilt war. Ihr Kern besteht aus Thon mit fleinen Steinen vermischt und ift mit einer biden Mauer von Tegonfli ober porofem Manbelftein betleibet.

Destlich von ber Byramlbengruppe von Teotihuacan, fahrt A. v. Humboldt fort, wenn man die Cordillera gegen ben Golf von Merico zu herabsteigt, erhebt sich in einem dichten Walbe die Byramibe von Bopantla. Die Form dieses Teocallis, welcher sechs, ja vielleicht sieben Stockwerke gehabt hat, ist schneller aufschießend als an allen übrigen Monumenten dieser Gattung. Seine Hohe beträgt ungefähr 18 Meters und seine Basislange nur 25 Meters. Dieses kleine Gebäude ist ganz von außerordentlich großen, behauenen Steinen ausgeführt, welche sehr schon und regelmäßig gearbeitet sind. Auf seine Spize kühren drei Treppen. Die Bekleidung der Absäte ist mit hieroglyphischen Bildhauerarbeiten und vielen sehr symmetrisch vertheilten, kleinen Nischen geziert, deren Zahl auf die 378 einsachen und zusammengesetzen Zeichen der Tage des gemeinen Galenders der Tolteken anzuspielen scheint.

Das größte, altefte und berühmtefte unter allen phramibalifchen Monumenten von Anahuac ift ber Teocalli von Cholula. Man nennt ihn heut zu Tage ben von Menfchenhanben gemachten Berg und von weitem konnte man ihn auch wirklich fur einen mit Begetation bebedten naturlichen Sugel halten. Die Pyramide fieht offlich von der Stadt Cholula auf der Strafe nach Pueble in einer flachen Cbene. Gie besteht aus vier gleich hoben Abfagen und scheint genau nach ben vier himmelsgegenden geftellt gewesen zu fenn. aber bie Ranten an ben Abfagen nicht mehr genau ausgebruckt find, so ift ihre ursprungliche Richtung schwer zu erkennen. Dieses phramibalifche Monument hat eine weit ausgebehntere Bafis als irgend ein in ber alten Welt entbecktes Gebaube biefer Art. 3ch habe es mit Sorgfalt gemeffen und mich überzeugt, baß feine perpendiculare Sohe nur 45 Meters hat, jebe Seite ber Bafis hingegen 439 Meters lana ift. Ein Solbat von Cortes Beere gablte gum Beitvertreib bie Treppenftufen, welche auf die Plattformen ber Teocallis fuhrten, und fand bei bem großen Tempel zu Tenochtitlan 114, bei bem gu Tegcuco 117 und bei ber Phramibe von Cholula 120. Die Phramibe von Cholula ift von ungebrannten Biegelsteinen aufgeführt, welche mit Thonlagen abwechseln. Die Indianer verfichern, bag fie hohl gewefen, und als man bei einem Stragenbau ben erften Abfat bes Teocalli burchschneiben mußte, entbedte man barin ein Bimmer, bas im Biered von Steinen erbaut und mit Eppreffenbolzbalfen unterftust Alle A. v. Sumbolbt bas Bimmer naher untersuchte, fant er eine besondere Anordnung ber Biegel, welche Die Berminberung bes Drude bezwedte, ben bas Dach erleiben mußte. Weil bie Cinmohner feine Gewolbe zu machen verftanben, fo legten fie febr breite Biegel horizontal auf einander, fo, daß bie obern über die untern hervor-Bieraus entstand eine ftufenweise Busammensebung, welche einigermaßen ben gothischen Bogen erfeste. Diefes Zimmer enthielt zwei tobte Rorper, Ibole von Bafalt und funftlich bemalte Gefage. Die Plattform ber Byramibe enthalt 4,.00 Quabratmeters Umfang und tragt gegenwartig eine fleine, mit Chpreffen umpflanzte Cabelle ber beiligen Jungfrau.

Ueber ben Bau bieses merkwurdigen Teocalli, ber vor ber spanischen Eroberung von einer Menge kleinerer umgeben war, ging die Sage, daß die Ziegel zu dem Gebaude in der Proving Tlalmaualco am Fuße des Berges Cocotl gefertigt und burch Gefangene, welche eine Verbindungslinie von Cocotl bis Cholula gebildet, von Saud zu Hand geboten worden seben \*).

Diese Bauart ber übereinander gethurmten Terrassen blieb auch die herrschende für die Tempel und es sind eine ziemliche Anzahl

<sup>\*)</sup> S. A. v. Humboldt vues de Cordillères pl. VII. et VIII. Eine andere Anficht giebt Dupaix I. Exp. pl. 16.

folder Gebaube nach und nach in ben Granzen von Anahuac emsbeckt worden, von benen in ber Reise bes Capitain Dupaix mehrere abgebildet find. Bei allen waren die Absahe burch eine breite Treppe von oben bis unten burchschnitten, wahrend die obere Plattsorm die Opferhauser und Gottersitze trug, und so finden wir sie auch in

ben aztefischen Bilberschriften bargeftellt.

In ben Reisen bes Capitain Dupaix finben wir zuwörberst bie Byramibe von Teapantepet, bas Gotteshaus auf bem Hügel. Die vieredige Grundstäche hat eine Länge von 54 Fuß und die Hohe beträgt 62 Fuß. Es besteht aus vier Absagen, beren oberster ben geringsten Umfang hat. Es ist aus Steinen gebaut, die trefflich mit Kalt verbunden sind, und war von Außen mit Steinen bekleibet, die allgemach aber zerfallen sind. Die vier Seiten sind nach den vier Weltgegenden gerichtet. Die Westseite enthält die Treppen, deren unterste von Suben nach Norden, die zweite von Norden nach Susen, die dritte wie die erste, und die vierte wie die zweite gerichtet ist. (Dupaix I. Exp. pl. III.)

Das Monument von Guatusco besteht aus brei sich nach oben verjängenden vollen Terrassen, die Außen mit Steinen bekleidet sind und in der Mitte von einer breiten Treppe von fünszig Stusen durchschnitten werden. Oben darauf besindet sich ein steinernes, ebenfalls aus drei Stockwerken bestehendes Gebäude, dessen erstes einen langen, viereckigen Saal enthält, den innen drei Pseiler stügen und der sein Licht durch eine, unmittelbar auf die Freitreppe mundende Thure entshält. Die beiden oberen Stockwerke sind ohne Fenster. Das Ganze schloß in einer Plattsorm. Die Grundsläche des Ganzen beträgt 240 Duadratsus, die ganze Hohe 72 Fuß. Die Treppe ist an keiden Seiten mit einer Steinmauer eingesaßt. (Dupaix I. Exp. pl. IX.)

Die Phramibe bei San Anbrea be Chachicomula fand man von abweichender Bauart. Die Basis hatte 60 Fuß auf jeder Seite und 36 Fuß Hohe und war etwa 15 Fuß hoch und sich phramida-lisch verjüngend mit 6 Lagen vulcanischer Steine bekleidet; dann folgten zwei Stockwerke, welche mit glanzendem weißen Mortel abgeputzt waren. Diese drei Terrassen wurden in der Mitte durch eine breite, in Mauern gesaßte Treppe durchschnitten, welche auf ein viereckiges Zimmer leitete. Dupaix fand das Ganze sehr im Verfall. (I. Exp. 12.)

Diese Phramiben waren bie Gotteshaufer, allein man hat außer benfelben auch noch andere bebeutende Gebaube entbedt, unter benen wir zuvorderst die in der Gegend von Antequera gelegenen Ruinen von San = Pablo = Mitlan betrachten und die mit dem Todten=cultus zusammenhangen. Man entbedte in Mitlan vier alte Palaste, beren Bauart ganz von der der Pyramiden abweicht. Sie bestehen aus langhingestreckten Mauern, welche durch wenige breite viereckige Portale unterbrochen werden, die dem Ganzen ein dusteres und sehr ernstes Ansehen geben, da auch die dazwischen stehenden Pfeiler über-

aus maffit gehalten und bie Mauern fehr bid find. Lange bie und ba fich fentende Simfe durchziehen in breiten Linien bas Bange in ber Quere und tragen wefentlich bagu bei, ber Banart ein gebrudtes, gebampftes Geprage ju geben. Es machen biefe Bebaube ben Einbrud naturlicher Schichtungen bes Quaberfaubsteines, wie wir fie an ben Flugufern zuweilen bemerten tonnen. Rur Die feltsamen Bilbwerke, bie an ber Außenflache angebracht find, ber fcharfe Schnitt ber Steine, ter Ralf und Mortel erinnern uns, bag biefe coloffalen Werte von Menschenhanden gemacht fint. Der große Balaft (Dupaix Taf. 30.) fieht in einem wilden Felfenthale und macht mit feinen ruhigen, regelmäßigen Formen einen wunderbaren Begenfat jum muften regellosen naturlichen Geftein ber naturlichen Umgebung. Er macht ben Eindruck, ben bie gebieterisch zur Orbnung mahnenbe Stimme eines weisen Fuhrers auf die wildemporten Gemuther einer aufgeregten Menge zu üben niemals verfehlen wirb, wenn fie ber Ausbruck einer felbftbewußten, flaren, gerechten Willensfraft ift.

Die Grundlage ber 120 Fuß langen Façabe bieses Palastes befteht aus brei Fuß hohen Steinen, die zum Theil langer als 15 Fuß sind. Darauf ruht die mit Mortel bebeckte Mauer von 110 Fuß Lange, welche noch 40 Fuß Hohe hat. Diese einfache große Fläche ist durch drei Thuren unterbrochen, vor denen sich ein Auftritt von drei Stusen ausbreitet. Es sind diese drei Thuren eigentelich nur eine große Dessnung von 13 Fuß Hohe und 6 Fuß Breite, welche durch zwei 8 Fuß diede vierkantige Pilaster getragen werden, welche durch großartige Linien und breite Leisten getheilt und verziert werden; darüber lagert sich nun ein breiter dreisacher Sims hin, der auf der rechten Seite abbrechend in die Mitte der Mauer heruntergerückt ist. Die erste unterste und die oberste Abtheilung dieser drei langen den Sims bildenden Linien ist reichlich mit maandrischen Linienornamenten versehen.

In ahnlicher Weise find auch die Vaçaben ber anberen brei Palaste von Mitlan, nur baß bei einigen auch runde, aber stets gestrückte Saulen vorkommen, welche an ben aghptischen und byzantinischen Styl erinnern. Es sind immer lange, großartige Linien, breit sich hinlagernde Mauermassen von bedeutender Dicke, beren Inneres lange, gedrückte, platt bedeckte dustere Gange in sich enthält, in welche bas Tageslicht nur einen schwachen Schimmer durch die niederen Eingange senden konnte, die niemals verschlossen waren. Die Mauerer- und Steinmeharbeit ist vortresslich.

Das Innere bes erften Balaftes enthalt einen langen Saal, welcher ber Lange nach burch eine Reihe von feche Granitsaulen in zwei Abtheilungen geschieben ift. Diese Granitsaulen bestehen aus einem einzigen Stuck von 3 Fuß Durchmeffer und 16 bis 17 Fuß Hohe; fie find glatt, ohne Basen und Capitale, an den Kanten abgerundet und hatten die Bestimmung, das Baltenwert zu tragen. Die Mauern im Innern sind mit einem einsachen Kalkaberzug versehen, der mit einer blutrothen Metallfarbe überzogen ist; ber ganze Palast war innen und außen mit dieser Farbe angestrichen.

Der Fußboben besteht aus einer Michung von Kalt und Sand, ber mit einer graublauen, dichten feinen Masse überlagert ist. Die Ornamente bes Innern zeigen dieselbe maanbrische Structur, wie bie ber Außenseite. Die Decke war aus Fichtenbalken von  $1\frac{1}{2}$  Fuß Durchmesser, welche in die Wand eingelassen waren und dem Versberben tresslich widerstanden.

Diefer lange Saal, welcher die gange Façabe einnahm, hatte vor sich die Treppe. Sinter berfelben war ein gleichseitiges Biereck, bas durch Zwischenwande mit funf Deffnungen in funf kleinere Gemacher getheilt war. (Dupaix 2. Exp. pl. 30. 31.)

Der zweite Palast umschloß vier Sale, von benen Dupaix noch brei erhalten fanb. Die Mauern und alles Technische waren in bereselben Weise, wie am ersten Palast. Es hat aber bieser Palast noch ein unterirbisches kreuzsormiges Gemach, bas mit Steinplatten besbeckt war.

Der britte Palast ist von ben Spaniern als Pfarrkirche und Pfarrwohnung benutt und baburch febr veranbert worden.

Der vierte besteht aus zwei bicht neben einander aufgeführten Gebauden, die im Wefentlichen biefelben Erfcheinungen bieten, wie bie vorhergebenben.

Desto merkwurdiger sind einige andere Gebaube, die uns eine weitere Ausbildung ber phramidalen einsachen Tempel zeigen. Es sind dieß religibse Orte, in benen vier Toocallis oder Byramiden zu einem Ganzen vereinigt sind, so daß sie diese Gestalt bilben und einen freien Plat zwischen sich haben:



Dupair (2. Exp. p. 39. pl. 43. u. 44.) sah zwei berselben nicht weit von ben vier Balaften. Das Sauptgebäube ab bestand bei bem einen aus vier, bei bem andern aus brei Terrassen, während die brei Nebengebäube bei dem ersten aus zwei, bei dem andern aus einer Terrasse gebilbet waren. Diese Gebäube waren ebenfalls masseliv und aus Erbe ausgeschüttet, oder aus Stein und Ziegeln zusammengestellt. Sie waren ehebem mit Steinen bekleibet und roth anzgestrichen. Im Innern befand sich ein Altar. Das Sauptgebäube hatte eine breite nach Westen gerichtete Treppe. Wir sehen aber hierein einen Fortschritt von den einsachen Götterhügeln zu den zusammengesehten Gebäuden.

Als Mittelglied können wir die merkwurdigen Byramiden lestrachten, welche Capitain Dupaix auf seiner britten Entdeckungsreise nach mexicanischen Alterthümern fand. Das eine (pl. 111.) ist eine aus vier Terrassen bestehende Byramide mit drei Freitreppen, beren Bass über hundert, deren Sohe 36 Fuß ketrug; es war aus Stein mit Kalk gemauert, mit trefslichem Mortel bedeckt, der aus Sand und Cisenoryd bestand. Die Haupttreppe ist an der Offseite, die keiden andern in Oft und Norden. Die zweite Terrasse hatte das Eigenthümliche, daß mehrere Reihen breiter Tragsteine eingemauert waren, welche vielleicht die Bestimmung hatten, Menschenschärel zu tragen.

Die andere Byramide war 120 Fuß lang und 60 Fuß Hoch, hatte ebenfalls drei Freitreppen, wich aber in der Form von den bisherisgen ab, indem die erste Terrasse von etwa 38 Fuß Hohe zwar einseitig aber wie gewölbt und abgerundet erschien; darauf stand dann eine Terrasse mit drei Quersimsen und oben tarauf ein kleines gemauertes Zimmer ohne Dach, dessen Thur auf die mittlere Freitreppe mundete. (Pl. IV.)

Endlich kamen auch noch runde aus acht Abfagen bestehende, etwa 30 Fuß hohe Thurme vor.

Die prachtvollsten Ruinen aber, in benen die Baukunst ber alten Americaner in ihrer schönsten Bluthe erscheint, sind die von Pa- lenque, einem Dorfe des Bisthums Chiapa, wo sich neben kleisneren Trümmern noch ein großer alter Palast mit einem Thurme besindet.

Dieser Palast besteht aus einem phramidalen Unterhau, einem långlichen Biereck, mit 1080 Fuß Umfang und 60 Fuß Sohe; die Länge ber breiten Seiten beträgt am Fuße etwa 100, an der Stelle, wo die Treppe an das daraufstehende Getäude stößt, 76 Fuß. Die Treppe rimmt mehr als ein Dritttheil der oftlichen Hauptsaçade der Phramiden ein und diese besteht aus drei mit stark hervortretenden einsachen Friesen begränzten Abtheilungen oder Stockwerken. Sie ist aus Stein, Kalk und Sand gebaut. Das Ganze ist mit sestem und glanzendem Mortel überzogen.

Ueber diesem Unterbau erhebt sich nun ber Palast, zu welchem man bas trefflichste Material an Stein, Kalk und Gips mit Sorgfalt ausgewählt hat. Er bilbet wie der Unterbau im Grundriß ein Iangliches Viered von 768 Fuß Umfang. Die Hohe beträgt 36 Fuß. Die Mauern haben meist 4 Fuß in der Dicke. Die Fenster sind wie die Thuren von verschiedener Größe und erstere auch in der Form sehr abweichend von einander, der Fußboten ist forgsältig aus einer Mischung von Stein und Sand gemacht. Die Decken sind nicht geswölbt, sondern bestehen aus splitzachartig zusammen gestellten Steinsplatten, welche mit dickem Gemäuer überlegt sind; sie bilben im Durch-

schnitt ein Dreied, beffen oberfter Bintel abgeschnitten ift. Das gange Gebaube ift mit trefflichem Mortel bebeckt und burch einen boppelten Fries zwischen Mauer und Dach begrangt.



Der Balaft befteht aus einem langen Biered, welches einen grofen und zwei fleinere unbebedte Gofe und mehrere Bimmer umfclieft. Der gange Umrig bat große Mehnlichkeit mit ben fogenannten Rreutaangen ober Ambitus ber altbeutschen Rirchen und Rlofter; es ift eine große, boppelte Galerie, beren Rern eine bide Mauer bilbet, an welche fich zu beiben Seiten bebectte Bange anlehnen. Der ganze Grund= rif zeigt vier Felber, von benen bas in ber fubbftlichen Gde mehrere Rimmer, bas in ber fubweftlichen einen fleinen hof mit einem viers edigen Thurm, bas nordweftliche einen fleineren und bas norboftliche einen größeren hof bilbet. Der Thurm ift aus vier, fich allmalig verjungenben Stodwerfen gebilbet, welche mit breiten Carnifen verfeben find. Die Bafie hat 30 Fuß im Gevierte, bie Sobe betragt 65 Fuß. Jebes Stodwerf bat vier große genfter und eine Treppe. Das oberfte Stodwert ift zerfallen und bilbete vielleicht ein von vier Pfeilern getragenes offenes Zimmer. Diefer Thurm war ebenfalls mit blutrothem Stucco überzogen.

Unter bem Gebaube bemerkte man unterirbische Sange von 8 Fuß Breite und 80 Fuß Lange, zu benen Treppen hinabsuhrten und worin sich große Steinplatten von 7 Fuß Lange und 41 Fuß Breite

befanden, welche auf vier fteinernen gugen rubeten.

Der ganze Balaft, von welchem Dupaix Grund = und Aufriffe mittheilt, hat, auf ben phramidalen Unterbau sicher und breit hinges lagert, mit feinen 11 Thuren an ber hauptfeite und von dem Thurme überragt, ein ehrwurbiges Ansehen. Die langhingestreckten breiten Simse und Friese unterbrachen die Mauerstächen und gaben dem Ganzen eine gewisse Sicherheit, sie schieben die oberen Abtheilungen recht sichtbar von dem Boden, mahrend die breite, ziemlich steile Treppe zum Eintritt in das heiligthum einlud.

Der große Balaft von Balenque ift bemnachft sehr interessant burch die Sculpturen, womit seine Wande im Innern verziert sind. Die Seiten der Thuren so wie die Pfeiler zwischen den Fenstern zeisgen mannichfaltige Ornamente. Die Fenster im Innern der Hose endigen sich zum Theil in ein Oreieck, bessen oberer Winkel quer durchschnitten ist; die Kunftler benutzten den daburch an der Mauer gewonnenen Raum, um mannichfaltige Psianzenverschlingungen, Orachen, auch Theile der menschlichen Gestalt anzubringen, die jedensfalls Bezug auf die heiligen Sagen hatten.

Die Reliefs von Palenque find meift aus Mortel und bie großten nehmen die Raune zwischen ben Fenstern ein, die ein langes Biereck von 6 Fuß Sobe und 41 Fuß Breite bilben. Sie find mit einem Rahmen umgeben. Einige bestehen aus Umriffen, welche man

Digitized by Google

in ben naffen Mortel eindruckte, andere bagegen find erhaben und über ein Gerippe von Stein mobellirt. Sie find meist roth gemalt. Der Mortel ist vortrefflich und fest und im Innern wollsommen weiß. Die bargestellten menschlichen Figuren sind gut gezeichnet und im schönsten Ebenmaas gebildet; sie sind meist 6 Zuß hach. Die Gemander sind mit großer Leichtigkeit behandelt, die Beigghen an Blätterwerk, Staben, Gewinden sind nett und zierlich ausgeführt und in ber Anordnung und Vertheilung des Stoffes herrscht Symmettie. Leider fand Dupaix von achtzig Studt nur einige zwanzig in erkennbarem Zustande.

Swar bieß eineswegs ber Mangel an Sierlichten vorgen, wie sie such feines und in benerkten ber Bulberschreiten und fich an biefelbe anlehnen. An einigen Tempeln und Kyramiden waren die Friese oft in großarsiger Weise mit ben wans betbarsten Schlangenwindungen umgeben — an anderen fand man Götterbilder und Thiere, welche mit ber Mythe in Berbindung standen, theils in Ornamente verstochten, theils als selbstständige Reliefs. Die meisten der Göttergestalten haben etwas Frazenhastes und Gräßliches, wie sie uns auch in den Bilderschriften entgegenreten. Es war dies seineswegs der Mangel an Sinn für schone Formen, denn, wie wir bereits bemerkten, es zeigen die Reliefs von Palenque die zartesten und schönsten Formen und die zierlichsten Stellungen, die an die besten indischen Kunstwerke erinnern, uber noch freier in der Behandlung sind.

Die Runft von Anahuac erinnert an Die Fantaffespiele ber Jugend, bie ben garteften Gefühlen ber Liebe und ber Freundschaft zugänglich fich boch in grauenhaften Vorstellungen gefällt und bie furchtbarften Mords, Sputs und Schauergeschichten mit lieblichen Sagen von Blus mengeiftern und Elfen abwechfeln lagt. Dieje Ericheinung, Die fich alle Tage noch in ben erften Entwickelungsfahren ber Jugend bei ben Individuen unserer Beit wiederholt, findet auch bei Nationen ftatt. Auf ben niederen Stufen ber Cultur, 3. B. in ben Gubiceinfeln, fanden wir einen großen Reichthum an riefigen und scheußli= den Gogenbilbern, mabrend bie Berathe mit ben lieblichften Duftern verziert find. Bei ben Nationen von Unahuac erscheinen die Gotterbilber auch mit allen Schreckniffen ber Thierwelt umgeben, wahrend bie Abbildungen ber fie bedienenden Briefter ichone menich= liche Formen an fich tragen. Bemerfenswerth ift babei ein Beftreben, auch bie mannliche Geftalt zu milbern, bie Formen zu runben, bie Musculatur weniger ausgepragt barguftellen und fie ben weibli= den Formen mehr angunabern. Ferner ift zu beachten, bag bie alten Umericaner bei weitem mehr Sorgfalt auf bie Berftellung plaftifcher Werke verwendeten, als auf ihre Malerei. Sie betrachteten lettere etwa als bie Curftv.

Die Bildhauerarbeit, murbe icon von ben alten Tolteten geubt,

wie denn bas Wild bes Alaloc und bie coloffalen Statuen in den Tomweln von Teolibuacan aus uralter Belt berstammten.

Die Statuen fertigte man gemeinigstich aus holz ober Stein. Die Steine wurden ohne alle metallene Wertzeuge, wenigstens ohne Stahl und Eisen, mit Meiseln von Kieselstein bearbeltet. So bearbeiteten fie nicht allein große Massen, sondern waren auch im Stande, die seinsten Zuge und sehr unterarbeitete Stellen herauszubringen. Sie bearbeiteten die hartesten Steine, Basalt, Marmor und Borphyr. Ein sehr merkwürdiges Monument ist die Statue einer Priesterin aus Basalt, welche A. v. humboldt in seinen Vues des Cordilleres mittheilt, die uns namentlich einen Begriff von der geschickten Behandlung des Technischen zu geben im Stande ist und eine große Sicherzheit und Festigkeit in der Aussahl worhanden und die Missionare haben wiese Taussende verselben zerstört. Der Grund zur ersten Kirche in Mexico ward ans lauter Trummern der zerstörten Statuen gebilbet.

Holgerne Statuen wurden mit kupfernen Werkzeugen gearbeitet ind ba fie hierzu die trefflichen harten Holzer benutten, welche das Land in so vorzüglicher Gate hervordringt, leisteten sie auch hierin Borzügliches. Bor mir liegt das seltsame Werkzeug eines altmexicanischen Kunfters, das im Besitze des Herrn Regierungsraths v. Minutoli zu Liegnit ist und welches etwa der Handsriff eines Kederswedels gewesen zu sein scheint. Es ist aus schwerem, dunkelrothstraunem Holz und stellt in halberhabener Arbeit eine mannliche Bigur dat, welche mit einer Schlange sich herumwindet. Die Arbeit ist so genau und bestimmt ausgeführt; wie die besten Holzschneiderarbeiten des 16. und 17. Jahrhunderts.

Rachbem wir nun bie Erfcheinungen bes bauslichen und offentlichen Lebens ber Azielen und ihre geiftige Bilbung naher betrachtet, baben wir noch

## bie Gefdichte

der Reiche von Anahuac und namentlich bes von Mexico naher zu belenchten, welche bis zum Jahre 596 ber chriftlichen Zeitrechnung hinaufreicht und nitt bet Einwanderung einer bereits cultivirten Nation, der Tolteten, beginnt. Wir sahen bereits zu Ansang diese Hauptabschnittes, daß in America zwei Menschenraffen, eine zahlreiche passive Urbevolkerung und eine active vorhanden war, welche in geringer Anzahl auftrut. Wir erwähnten bereits, wie die Densmäler dieser Berrscher den Gang berselben von Norven nach Suden andeuten und wie die Sagen der Nationen von Anahuac allesammt damit übereinstimmen.

Gleichermagen stimmen bie Denkmaler, namentlich ber geringe Umfang berfelben im Norben, und bie Sage barinnen überein, bag biese einwandernden Gelben in geringer Anzahl auftraten. Ferner berichten bie americanischen Nachrichten, daß berartige Ginwanderun-

gen fich mehrfach wiederholt haben.

Bebenten wir nun, daß bas Continent von America von beiben Seiten burch ein breites Weltmeer von ber alten Welt abgeschieden und daß bei feinem ber europaischen Culturvoller von einer gabl= reichen Auswanderung nach America die Rede ift, wie sie etwa von ben Germanen nach Italien ftattfanden, fo fommen wir wohl gu bem Schluß; bag von Seiten ber activen europaifchen Rationen mehrfache fleinere Seezuge nach bem nordlichen Oftamerica ftattgefunden haben. Welcher Familie ber europaischen Bolfer bie erften biefer Auswanderer angehorten, burfte fcmer zu entscheiben fenn. Bebenfen wir indeffen, daß in Guropa felbft mehrere Ginwanderungen ber activen tautafifchen Raffe (wie ich fie Ih. IV. S. 247. bereits nachgewiesen habe) ftattfanden, so wird die Annahme nicht befremben, daß America ebenfalle zu verschiedenen Beiten von Europa aus faufafifche Ginmanberer bei fich auf. genommen habe. Db nun Rarthager, Tyrrhener, Iberer ichon in America gelandet, ob bie Sagen bon ber Atlantis bamit gufammenbangen, ob die einzelnen fleinen Denkmale, wie Scarabaen und griedifche Mungen, welche man in America entbedt hat, aus jener Beit ftammen, wo die Phoniker eine ausgebreitete Schifffahrt hatten, dieß alles bebarf noch einer weiteren Erforschung auf americanischem Grund und Boben. Jene wenigen Ueberrefte agpotischer und altelaffischer Cultur tonnen auch von fpateren Ginmanberern aus ber alten Welt nach ber neueren gebracht worben fenn.

Bei weitem mehr Gewicht haben bagegen bie Nachrichten, welche uns in ben Sagen ber alten Islander ausbewahrt und welche mit einigen in America entbeckten Alterthumern zusammengestellt worden sind \*). Aus denselben ergiebt sich, daß bereits in einer Zeit, wo das Celtenthum in Irland und Britanien durch romische und germanische Angriffe erschüttert wurde, von Irland aus weiße Manner nach America und zwar nach Florida gekommen, welches in den Sagen als Hvitramannaland, weißen Mannes Land, erscheint. Bon hier aus kamen schon ums 3. 795 irische Geistliche nach Island, wo erft ums 3. 861 die ersten Normanner anlangten. Im 3. 983

<sup>\*)</sup> S. Antiquitates Americanae sive scriptores septentrionales rerum Anti-Columbianarum in America. Sammling af de i Nordens Oldscrifter indeholde Efterretninger om de gamle Nordboers Opdagelsesreiser til America fra det 10. til det 14. Aarhundrede. Edidit Secietas regia Antiquariorum septentrionalium. Hafniae 1837. 4. m. v. K. Das bem beutschen Leser zugänglichere treffliche Buch von Karl Wilhelmi: Seland, Hvitramannaland, Grönland und Binland ober ber Rormanner Leben auf Jeland und Grönland und beten Fahrten nach America, schon über 500 Jahre vor Columbus. Heibelberg 1842. 8.

wird ber Islander Are Marson durch Sturm nach Hitramannaland verschlagen und bort zum Christenthum bekehrt und getauft; im 3. 998 hat Bjorn Asbrandson, ebenfalls ein Islander, gleiches Gesschiell. Es entwickelt sich ein formlicher Verkehr zwischen Island und Florida. Wittlerweile war Grönland bereits im 3. 982 durch Erik den Rothen besucht und von ihm sein Sig in Gireksstörd begründet worden, wohin er sich im 3. 986 sormlich übersies beste. Als nun der Islander Bjarne herjulfson nach Grönland überschiffen wollte, wurde er im 3. 986 nach der americanischen Kuste verschlagen, doch wurde dieselbe erst im 3. 1000 von Leif Eirekson ausgesucht und betreten. Das Land lag im Often des Eries ees und wurde Binsand genannt.

3m Jahre 1027 erhielten bie Islander bie lette Runde von Bitramannaland. Der vornehme Sanbelsmann und Schiffherr Bubleif uns Straumfiorb unternahm im genannten Jahre eine Banbelereife nach Dublin. Bie er nun von ba gegen Weften zu nach Island gurudfebren wollte und von ber Abendfelte Islands ber fchiffte, erhielt er Oft- und Nordoftwind und murbe in die bobe See nach Weffen und Gubweften zu getrieben. Weber er noch einer feiner Benoffen wußten mehr, mo bas Land fen; fie thaten baber viele Gelubbe, um bem Beltmeere gludlich ju entrinnen, und erblicten endlich ein welthingebehntes Land, bas fie aber nicht fannten. befchloffett babin ihren Lauf zu richten und erreichten auch balb einen bequemen gandungeplat. Raum hatten fie jeboch feften Boben unter fich, ale lauth eini Denfchenhaufen gum Angriffe gegen fie anrudte. Sie tannten feinen ber Bewohner, boch meinten fie, bag fie bie trifche Sprache Vebeten. In furger Beit waren viele Snnberte von Ginge= borenen beifammen, bon benen fie überfallen und an ben Banben gebunden wurden. Dan trieb fle lanbeinwarts und ftellte fie vor eine Betfammung, von ber fie gerichtet werben fofften. Ginige verlangten thren Tob, andere fchlugen bor, bag man fie als Sclaven unter Die Ortichaften vertbeilen follte. Babrend folder Berband= lung tamen noch andere Manner berbei, die zu Rof waren und eine Fahne bei fich trugen. Der Fuhrer berfelben mar ein Mann von bober und friegerischer Geftalt, vorgerudten Jahren und weißen Alle Unmesende ermiesen Diesem Greise Die tieffte Chrfurcht und man legte ihm bie Entschluffe vor, welche bie Versammlung vorber uber bas Schicffal ber fremben Antomillinge gefaßt hatte. Der Greis ließ nun ben Gubleif und beffen Gefahrten vor fich fuhren und rebete fle fobann in ber Rorblanbfprache, b. h. islanbifch att. Er fragte fie nach ihren Ramen, aus welchem Theile Islands fie feien, erfundigte fich ferner nach allen beruhmten febenben Berfonen von Borgorfiord und Breitefford und nach Snotre und Riars Dann trat er gurud zu ben Seinigen und las zwolf Dans ner aus biefen beraus, mit benen ett ficht lange beffrach, worauf fie

fich wieber zur Berfammlung wenbeten. Der Greis fprach bann zu Gudleif: "Wir in biefem Lande Bufammenwohnenden find wegen eurer-Angelegenheiten etwas uneinig geworben und eben überließen bie Gime: geborenen die Sache meiner Entscheidung. Ich aber will euch nun die Erlaubnig ertheilen, babin zu reifen, wohin ihr wollt, und obgleich ber Sommer icon vorüber ift, jo rathe ich euch boch, bag ihr. euch von hier entfernt, benn biefes Bolt ift nicht fehr treu und fchwer zu behandeln. Deine Lebenszeit naht fich ihrem Enbe unb wenn ich auch noch ein wenig leben follte, fo giebt es boch in biefem Lande machtigere Danner, als ich, wenn fie gleich biefem Orte, an welchen ihr jest angelangt fend, nicht nabe find, welche Leuten. aus bem Auslande, wenn fie bier antommen, ichwer ben Frieden aus gefteben wurden." Darauf beforgte ber Greis bie Ausruftung ihres Schiffes und blieb felbft an bem Orte gegenwartig, bis bas Schiffausgeruftet war und fich ein zur Abfahrt gunftiger Wind erhob. Bevor fie jedoch ichieben, zog ber Greis einen golbenen Ring wou, feiner Sand und übergab benfelben bem Budleif fammt einem borgings lichen Schwerte. Dann fprach er zu Gubleif: "Wenn es bir bas. Gefchid verleihen wird, daß du nach Island fommit, fo übergieb biefes Schwert bem Kjartan, Bonden von Froba, ben Ring aber, ber Thurib, ber Mutter beffelben." Gubleif fragte noch, men er ale ben Gender biefer Gefchenfe nennen folle; ber Greis aber antwortete: "Sage, berfenige fenbe fie, welcher mit ber Sausfrau von Frobe; in freundschaftlicherem Berhaltniffe gestanden habe, als mit ihrem; Bruder, bem Goden von Selgafell. Wenn aber Jemand glaubt bieraus einzusehen, wer biefe toftbaren Wegenftanbe befeffen bat, fo melbe bemfelben meine Borte, bag ich verbiete, es folle irgend Jemand que eine Bufammentunft mit mir ausgeben, benn biefer Weg ift febr schwierig, wenn es nicht andern wie euch gludt, anzulanden. Diefer, Landschaft ift weit ausgebehnt und ohne Safen und fremden Denns fchen broben überall Gefahren von ben Ginwohnern, wenn die Sache nicht eben fo ablauft, wie es bei Guch ber Fall war." Gudleif fuhr! barauf fort, fam im Berbit nach Dublin und im nachften Commer; nach Island, wo er bie Geschenke bes Greifes nach beffen Borfchrift, beftellte und wo man meinte, baraus ben Bjorn, ben Rampen von Breibavif zu erfennen \*). en. Alle num

Nicht minber merkwarbig ist die Entberkungsreise, zu welcher, Bjarne Serjulfson im 3. 986 durch eine Fahrt nach Grönland versanlaßt wurde, wo sein Bater sich niedergelassen hatte. Er suhr von Sub-Island aus und hatte in drei Tagen das Land aus dem Sesichte verloren. Dann ließen die Winde nach und es trat Weben von Norden her und Nebeldunkelheit ein. So trieben sie viele Tage und Rachte im unbekannten Gewässer umber. Endlich trat Selle ein und

<sup>\*)</sup> Das Aleganach Millelmis augesteten nurden St. Ich ffe ....

Digitized by Google

fle konnten bie Simmelegegenben mieber erkonnen : Da: Kamen fle attel Ansichtieines ganbes, von bem fie nichts wufften, ale bag es Gronland nicht feb. : Sie berfethen fich was zu ihnn fen und befritoffen nicht 20 Lauben; fontern mir nabe wie ber Ruffe bingufabren. Da bemertten, fe, beg bas Band nicht bergig, fonbern blos voll fleiner Sagel und mit Bidbern bebecht mar. Man glaucht, buf bief Da ntu det gewesenzus Jent menbeten fie fich bas Land zur Linken laffenb, wieber feerwarts nendimachbem: fie groei: Ange gefchifft, faben fie ein anberge Landith: Bjarne aber erflarte f Gronland tonne bas unmöglich febm, benn bout find große Eisberge. Alls fie naber gur Rufte tamen, faben fle, bag bas Land flach und mis Bath bevedt war. man bie Schifffente ben Bforne antrieben, an ber Ruffe angulegen unb Waffen und Golg einbunchnem, fo befahl er bennoch bie Gegel aufangigben und bas Borbertheil vom Lande biniven und in bie Gee zu nichten. Sett hattem fie: buei volle Ange gunftigen Gubweftwinb und unn arbiidten fie fin brittos Land, welches hoeb gelegen, berefig und eisbededt: mar +\* ju: Biarne: vermeigerte bafelbft angulanben und inham fie bandn: hinfuhnen, bemerkten fie, daß es eine Infel' fen. Sie Lebnten nun biefem Gilanbe bas Wintertheil bes Schiffes ju und fegetten bei formachrendem Subweftwinde in bie offene See hinein. Die ben Mind jeboch allmalig junahm, befahl Biarne bie Gegel einzureffen. : Rochem fie nun fo vier volle Tage gefahren, erblichten fie ein vientes Land und biefes ertannte endlich Bfavne für bas achte Grenfand an. Gie fanbeten auch und fanben Bjarnes Bater. Jahre 900 fuhr berfelbe tidne Schiffer von Grönland aus nach Normegen; an bent Saf; best Jani Erif; kehrte jeboch schon im 3. 9951 Bu feinenereBater nach Gubninub gurudt \*\*\*).

Die Embedungsteise bes Bjarne Herjufffon erregte natürliche großes Ansschen numb ben Bunsch, die von ihm erbkickten Lander gestnauer kennen zu dernon. Da kunfte venn Leif; Erlt des Rothen Sohn, den Bjarne sein Schifffeute zussammen und nachdem fein Bater es ausgeschlagen, die Unternehmung: zu leiten; fellte en fich selbst an die Spige und begab sich in See.

Des neldah im Jahre 1000 nach Chrifti: Geburt.

Das Schiff gefangte von Grondand aus zwerst nach bem Lande, melches Bjarne zusetzt gesehen haste, also nach: Neufundland. Sie' stiegen bieden aus und saben kein Grün. Alle höheren Orte waren mit Ihuln befest und ber ganze Raum von ber Ste bis zu biefen Gisbergen stellte eine Steinfläche var. Da sprach Leif: "Uns erzeht es doch nicht: eben so wie Bjarne, daß wir biefes Land nicht ber rücht! hatten. Zeitt will: ich: bem Lande einen Namen beilegen und

1 / 1/2 Will 1/2

baffelbe Belluland b. i. Land ber flachen Steine nennen." Darauf tehrten fie auf ihr Schiff jurud, ftachen in See und tamen gu Bjarne's anderem Lande (Reuschottland). Sie fuhren an Die Rufte, marfen ben Anter aus, liegen ein Boot ins Baffer und traten ans Land. Es mar eben und mit Balb bemachfen; an vielen Stellen, an benen fie bingingen, mar weißer Sand und bas Geftabe fles langfam nach bem Lambe zu an. Da fprach Leif: "Diefes Land wird feinen Namen von ben Gegenftanben nehmen, an welchen es ben metften Ueberfluß hat und Mortland b. h. Balbland genannt werben." Sie eilten nun rafch nach bem Schiffe gurud und traten bie neue. Sahrt bei Rorboftwind an. Nachbem ein Beitraum von zweien Idgen verftrichen mar, erblichten fie abermais Land. Sie fahren mit ausgespannten Segeln auf baffelbe zu und erreichen eine Sufel (Mantudet), bie bitlich von bem feften Lanbe lag. Gie fteigen aus und foben fich bei beiterer Luft um. Gie bemerten Bras, bas vom Than: benest ift, und indem fie benfelben mit ben Ganben faffen und an ben Mund bringen, fchmeden fie eine gubor nie gekannte Guffinkeit. Es war ber Sonigthau, ber noch beute auf Rantudet bortowart? Nachbem fie zum Schiffe gurudgetehrt, fuhren fie mit Dacht in einen Sund (Straumfiorb), ber zwifchen einer Infel (Straumsei) und einer ofinarts quelaufenden fleinen ganbjunge (Seaconnet-Boint) lag: Sie fteuerten nun weftmarte um bie Landzunge berum, burch bie Geaconnet-Baffage in die Mont-Banpban. Es mar eben die Ebbe eingetreten und Untiefe in ber See, bas Schiff blieb figen und fie faben vom Schiff nach ber See einen langen Raum vor fich. Gie wurben aber von einem folden Berlangen aufs Land zu geben ergriffen, bag fie bie Rudtehr ber Bluth gar nicht abwarteten, fonbern auf bas Land binaussprangen. Es fant bieß an einem Orte ftatt, wo ein Alug aus einem meiter oben gelegenen Landfer fich in bas Deer ergoß. Es war bieg ber aus ben blauen Bergen tommenbe Cobannet, in welchen die Bluth eine geographische Deile hinauffteigt (420 n. Br.). Da jeboch bei eintretenber Aluth ihr Schiff hoch in ber See ftand, fubren fie mit bem Bote nach bemfelben gurud und fuhrten baffelbe in ben flug und bann in ben Gee binauf. Dachbem fie Anter geworfen, brachten fie bas Bepad an bas Lanb und errichteten fich Bobnftatten. Gie beschloffen ben Binter bier zu verbleiben und führten feftere Saufer auf, welche fpaterbin Leifebuben, Leifastatte genannt murben. Im Bluffe und in ber See gab es viele Lachse von weit großerem Rorper, als fie bis jest irgendwo geseben Der Boben mar überaus fruchtbar und es fielen bier teine Winterfroste ein, so bag bas Gras immer grun biteb. Die Gleichheit ber Tage und Nachte mar großer als in Island und Gronland. Wenn ber furgefte Lag eintrat, ftanb bie Sonne von Morgens halb acht bis Abends halb funf Uhr, alfo neun Stunden lang uber bem Borizonte, mas 410 24' 10" nerbliche Breite geigt. Rach Beenbigung ber Bunten fprach Leif gut feinen Genoffen! ,Run meine ich. bag unfere Mannschaft in zwei Balften zu theilen ift, benn ich will bas Land erfunden. Die eine Galfte bleibt gu Baufe bei ben Bu= ben, bie andere untersucht bas Land, geht jeboch nie weiter, ale bag fie mit bem Abenbe nach Saufe fomnien tonne, bamit wir nicht von einander : getrennt werben." Und fo gefchat es auch eine Reit lang. ... Leif felbit wechfelte ab, fo bag et felbit balb mit ihnen ansging, balb zu Baufe bei ben Buben blieb. Er war ein großer. ftarter Mann, von anftanbigem Aleugern und febr befonnen.

Da fehtre eines Tages einer ber Begleiter, ber Deutsche Thra fer. Beif war betreten und fandte zwolf Dann aus ihn aufzufuden, aber taum waren blefe" ausgegangen, fo tam auch Thrter ihnen gang frohlich entgegen. Leif bemerkte balb, baf Tyrter agne außer fich war. Threet war bber ein fleiner Mann, muntern Unfebens, mit lebhaften Magen und feinen Bugen, fcmach an Leib aber erfahren in jeglichem Runftwerte. Alle ihn nun Leif fragte, warum er fo gar fodt tomme; revete Threer erft in feiner Mutterfprache beutich, blickte munter mit ben Augen umber, verbrehete ben Mund und ba feine Genoffen ibn nicht verftanden, begann er normannisch: "Ich bin zwar nicht viel weiter in bas Land hinerngegangen, aber ich habe bennoch etwas Reues ju ergablen: Rebenftode hab' ich gefunden und Weintrauben." Als Leif fragte, ob es auch mahr fen, entgegnete Thofer: "Es ift mabr und gewiß, benn ich bin ba erjogen, wo es fowohl Rebenftode als Weintrauben giebt \*)." Leif lieg! mun am folgenden Lage Trauben sammeln und Golg fallen und als ber Frubling bes 3. 1001 berantam, rufteten fie fich zur Abfahrt, nachbem fie bas Rand Bintant, Weinland benannt hatten. Gie famen glidlich nach Gronland zurick \*\*).

Reifs manderbare Fahrt erregte noch größeres Anfsehen als Bigr= nels und Leifs Bruber Thorval's befchlog ebenfalls eine Fahrt nach Bintanb gu unternehmen. Er brachte breißig Dlanner gufammen und fie fuhren im Fruhjahr 1002 aus und gelangten auch gludlich nath Binfand zu ben Leifsbuden. Gie jogen bas Schiff ans Land und überwinterten, indem fle fich vorzüglich mit bem Fischfang befchaftigten. Im Fruhjahr 1003 ließ Thorvalb bas Schiff in Stand feten. Ginige Manner mußten bas große Boot befteigen und bamit nach Guben zu bas Geftabe bes Lanbes unterfuchen. Das Land zeigte fich fchon: aind walbreich und zwifchen bem Balbe und ber Gee befant fich nur ein fchmaler Bwifchentaum von weißem Sanbe. See war hier voll Inseln und felchter Unttefen; Menschen ober Thiere bemerkte man aber nirgends. Doch fanden fie auf biefer fublich ge-

<sup>\*)</sup> lieber ben Beinftod von Albany bis Canada f. Beter Kalm und Winterbottom view of the United states III. 453. 

legenen Insel einen Konnschuppen von Holz. In Gentste kamen sie zu den Leifäbuden zuruck, nachdem sie vier bis suns Moonte auf ihrer Kahrt zugebracht hatten und wobei sie wielleicht bis Delaware und Maryland gelangt waren.

In dem Jahre 1004 unternahm Leifs Beuden abermals siehreiten, aber nach Often und Morden und gelangte nun nach einem waldbedeckten Lande, wo, er mit den Ckatingenn oder den Galimich der Kufte Labrador zusammentraf, durch derem Geschoffe et umbam. Seine Genoffen kehrten nach Grönkand zumuck, nachden fich, sonden Willen gemäß, seine Leiche nach Binkand gehnacht und bott begraben hatten. Sein Bruder Thorstein wollte sie nach Grönkand abholen, konnte jedoch nicht nach Binkand gelangen, kehrterunvernichteter Sache zuruck und ftarb an einer Seuche.

Die Geschichten ber Fahrten best Leif unb Ehorvald beichaftigs. ten bie Geifter ber Rormanner in Gronland lebhaft und Birilanb blieb bas Land ihrer Gehnsucht. Go fam es, bag ber: Normen ger Thorfine Karliefne, ber im Sabre 1006 nach: Gronland tann einen Bug nach Binland zu unternehmen befdiloff: woan er fednig! Manner und funf Frauen anmarb, mit benem en niedmachte, bag jeben fich barbietenbe Gewinn gu gleichen Theilen unter ihnen vertheile merben folle. Sie nahmen auch alle Arten von Bieb mit fich, benn fial wollten in bem Lande eine Unflebelung grunden. Thorfine verlangter zwar von Leif die von ihm errichteten Gebaude, affein biefer erkarte, bag er fie ihm nicht zum Gefchent, mobl aber alle Lehn geben wolle. So fuhren fie in 3. 1007 in ihram: Schiffe ab und erreichtem wohlbehalten, die Gebaube bes Leif in Binkandi. Alebald wurde ein großer Wallfisch bei ihnen ans Land gemarfen, ben fie gerschnitten und vertheilten. Die Thiere, Die fie mitgenommen und wonunter ducht ein Stier mar, liegen fle an hoberen Orten weiben und bie mannlichen barunter wurden immer unbardiger. Die: Mermannen aber: fällten Holz zur Belaftung bes Schiffes und legien esuzum Trochnen bin, fammelten Trauben und thaten feber, Art, guten Frang. 2018 ben: Sommer bes Jahres 1008 herantam, zeigten, fich Stralinger, welther aber, als ber Stier zu brullen begann, entfest mit ihren: Bunbeln ban: vopliefen; fie hatten namlich Graumert und alle Art Beige bei fich. Nach kurzer Beit kamen fie wieber und verfuchten in Thorfenes haus einzubringen. Thorfine wehrte ab. Endlich legten bier Stralinger ihre Bunbel ab, offneten fie und boten ben Mormannemi ihre Waaren gegen Waffen an, beren Werkauf Tharfine jeboch unterfagtes; bagegen befahl er, bag bie Weiben ben: Stralingern Milche fpeifen berausbringen follten, moran biefe auch folden Beichmad fanben, baß fie nichts anberes zu taufchen begehrten. Nachbem bie Stralinger alle ihr Pelzwert bagegen abgefest und fich wieber entfernt, umgab Borffne bas Guns, mit ftarter halzerner Umzaunung. Um, biefe Beit gebahr Thorfines Gattin Gubrid einen Sohn, ber Snorre

genannt murve. Anfangs bes Winters 1008 nub im S. 1009 ferman, bie Stralinger abermals wieder, Ju Krühichr 1040 erklärig Thou-ifthe, er werde nach Grönfand zurücklehren, und führte auch in der, That seine Gefährten in dem Schiffe, das er nitt den Erzengnissen. Binlands, namentlich mit Nebensticken, Weintrauben und Relzwagnen, beladen, glücklich nach Eirekssioch in Gudulgnd zurück \*).

Schon im 3. 1011 ruftete eine unternehmenbe Frau, Freibis. Leifd Schwefter, mit Bulfe ber Seemanner Belge und Finnboge eine abermalige Fahrt nach Binland, von ba fie im 3. 1012 nach Grone land jurudfehrten, nachdem Frebbis burch ihre Rante einen großen; Theil ber Mannichaft ums Leben gebracht hatte. Der erfte Bifchof. von Gronland, ber Belander Erif Ilpfi, unternahm im 3. 1121 eing. Diffionefahrt nach Binland, uber beren Erfolg Dachrichten feblen ; bennoch blieb Binland ben Mormannern fo befannt, bag im 3. 1289 Ronig Erif ber Briefterfeind ben Rolf nach bem neuen fubmeftlich von Island gelegenen Lande auf weitere Entbeckungen aussenden fonnte. Diefe Runde aber bat fich nicht allein in ben Sagen ber Tanberinfeln, fondern auch in einer aus bem Ende bes breigehnten Jahrbien. berte ftammenben Beltfarte erhalten auf beren megtlicher, Gelbuget ein Land, Spruri Bugh, im Gegenfate ju Europa, Affen, und Africa, verzeichnet ift. Es tommen bagy noch mehrene Inschriften, Ueberreitn won Mauermerk und Grabftatten, welche men in benihow und gbennaber bezeichneten Begenden gefunden bat, und big in Mebeneinftime mung mit ben Sagen es offenbar, barthung bag ben giten Rormannern und ben Deutschen bes 13. Inhrhunderts nicht bloß Gebeland (f. C.=B. Th. II. S. 345.) sonbern auch ein Theil ber Rufte ben vereinigten Staaten von Rorbamerica wohl befannt und von ihnen Stammes gejunden, beffen Rame Cocapat mar. Gr f.(\*\* rout thuied

Dieses sind also diejenigen Kahrten der Europäer nach America, welche sich nachweisen lassen und welche in sofern von höchter Besteutung sind, als es nicht nunder erwiesen ist, das die Strömungen der Cultur und der Geschichte in America durchgängig die Richtung von Norden nach Suden haben. Bon Suden nach Norden bat keiner Bewegung stattgefunden.

Es fragt fich aber nachstbem, ob nicht auch von der aftatischen. Seite ber eine Einwanderung activer Stamme stattgefunden habe\*\*\*), allein bis jest hat sich noch keine derartige Uebersiedlung manbschu-rischer ober chinesischer Geerhausen nach Westamerica mit Sicherheit:

ing file of

<sup>\*\*)</sup> Bergl, noch Milhelmi a. a. D. S. 236, ff., nebst benivon ihnt intte getheilten Kante, so wie, Memoire spr. la deneuverte de. l'Amerique, au dixiene siècle par Ch. Rain. Copenh. 1843. 8. mit Abbilbung, einiz ger Montimente und Charten.

<sup>\*\*\*)</sup> S. bie Andeutungen von A. v. humbolbt in seinen Aufichten ber Corbilleren II. 19 ff.

nachweifen laffen! Bielleicht wirb bereinft bie reiche Literatur bet Chinefen, werm fe bollftanbiger erschloffen ift, auch über biefen Begenftand ein neues Bicht verbreiten. Die Formen ber mexicanischen Runftwerte, in fofern fle mit ber hinterinoffchen ober dinefischen gufannnenftimmen, tonnen hierbei freilich jest, wo hiftorifche Beugniffe bagu fehlen, nicht in Betracht tommen. Gleiche Enturftufen bringen aleiche Formen. · . . ... .. .....

Bie weit nach Suboften namentlich nach ben Bebieten bes Dri= notes und bes Umagonenstromes blefe Wanberungen fich ausgebehnt, ift eine Frage, die fich funftig vielleicht wird ermittefn laffen, wenn! ble bort allerdings nur fparfam vorhandenen Dentinaler naber unterfucht fenn werben. Bielleicht bangt ber feltfame Caruibenfchmud ber Caracoli, gewiß aber bie Feldinschriftenreihe bamit gufammen, welche ben jegigen Indianerftammen nitht bekannt finb, obicon ihre norblig chen Landsleute (f. C.- G. II. 186.) felbft jest noch abniliche Signalfortft ausuben. Die Bone ber Felbinfdriften in Gubamerica Breftet' fich aber 12,000 Quabratmeilen aus und begreift bie Beden bes Corentin, Effequibo und Drinocco. (Schomburgt Reffen in Gutana' **6.** 212. u/6. 147. 183. 258. 310.)

Die Sagen ber Americaner bagegen filmmen auf eine befto' ilbertaftenbete Beife mit bem überein, mas bie Bucher ber Joffin= ber und Moenkanner berichten. Ginige biefer Sagen haben fich bis' auf bie neuefte Beit erhalten. :: 

In ber Gegend von Lima vernahm Stevenson \*) folgenbe Sage von ben Indianern, bie ihm auch in anderen Buncten bon Bern! ઉંદુ કર્યા છે. જો તેમ તેમ (. જે. ને જે. તેમ છે. weberholt wurde!

134" Es wurde ein weißer Dann an ber Rufte von bein Gauptling eines-Stammes gefunden, beffen Rame Cocapat war. Er fragte ben weis-Ben Mann burch Beichen, wer er benn feb, und vernahm, er feb ein Englander. Er nahm benfelben mit nach feinem Saufe, wo er eine Todbter hatte, und ber Frambe lebte bet ihm, bis bie Lochter ibm einen Gohn und eine Tochter gebahr, worauf fie ftarb. Der atte Mann nannte ben Enaben Ingasman Cocapat und bas Dabchen Mama Dolle. Sie waren von iconer Art und hatten lichtes Baar und waren auf eine von ben Indianern verschiebene Weife gekleibet. Der Alte beschloß nun, foine Familie zu erhoben und babei bie Nachrichten zu benuten, welche ber Frembe ihm über bie Sitten und bie Rogierung eines anderen Boltes gegeben hatte. Nachbem er ben Ruaben und bas Mabchen von feinem Vorhaben unterrichtet, jog er erft nach ber Ebene von Cueco, wo einer ber machtigften. Indianerftamme bamals feinen Gis hatte, und verfundete ihnen, bag ihre Gottheit, bie Sonne, ihnen zwei Rinber gefendet habe, um fie gludlich zu ma=? chen und fie zu beberrichen. Er ersuchte fie bann am nachften Mor-7 CL 41 67 and the same

<sup>\*)</sup> Travels in South-America I. 394.

gen und Sommenaufgang fich nach einem gewellen Bebarge ibu begeben und fie bort aufzusuchen. Dabei ergablte er ihnen, boff Die Bis racochas ober bie Rinber ber Soune Sagre betten, welche ben Sannenftrablen glichen, und bag ihre Angefichter gleichermaßen bie Farfie ber Sonne trugen. Den nachften Morgen begaben fich bie Indianer mach bem bezeichneten Geburge, Combar urco, und fanden ben jungen Mann und die Jungfrau allein; überrafcht von bem Anblick und ber Karbe berfelben ertlarten fie biefelben fur einen Bauberer und eine Bauberin. Sie fandten fie nun nach Rimac Malca, ber Ebene, worauf Lima fieht, aber ber alte Mann folgte ihnen und nahm fie bann mit in die Nabe bes Sees Titlcaeg, wo ein anderer machtiger Stamm feinen Sip aufgeschlagen batte. Cocavat erzählte biefen Indianern Diefelbe Gefchichte und bat fie Die Birgcochas um Connenaufgang in einer Ede bes Sees aufguschen. Gie thaten alfo, fanben fie unb ertlarten fie fur Rinder ihrer Gottheit und fur ihre oberften Beberrfcher. Cocapat murbe burch biefen Erfolg so übermuthig, bag er en ben 311bignern von Cueco Rache zu nehmen befchlog. Gur biefen 3med unterrichtete er feine Entel von feinem Borhaben und fagte nun feinen Indianern, daß ber Biracocha Ingasman Cocapat nach einer Statte fuche, wo er feinen Gis aufschlagen tonne. Er ersuchte fie, ibre Baffen aufzunehmen und thm ju folgen, und bag ber Det, wo iener feinen goldnen Scepter in ben Boben fleden werbe, ber fur biefen 3med auserlesene feb. Die beiben jungen Leute richteten barauf ihren Lauf nach ber Ebene bon Cueco. Dier angelangt gab ber image Mann bas Beichen und bie bier wohnenden Indianer erfaunten, überrafcht von ber Wiebererfcheinung ber Biracochas und eingeschichtert burch ihre zahlreiche Begleitung, fie als ihre Gerren und bie Kinder ihres Gottes an. 218 bas englische Schiff Breton in Callag mar, begleiteten einige Officiere Stevenfon eines Sonntags aum Alamaba von Lima; unterwege trafen fie auf einige Indianer ans ben Beburgen. Diefe begrußten nun bie Englanber, nannten fie ibre Landeleute und labeten, fie ein Chicha mit ihnen zu trinken ....

Eine andere Sage vernahm Stevenson in Mio Janeiro von Don Sautos Pires. Er erzählte: Einige Jahre vor der Entbedung Brafiliens sitt ein Engländer Schiffbruch und fiel in die Sände der Consoculon Indianer. Er hatte vom Wrad eine Klime und etwas Munition gerettet, womit er die Indianer im Zaume hielt. Sie nannten ihn Camaruru, Mann des Feuers, und erwählten ihn zu ihrem Konige. Er unterrichtete sie in verschiedenen Dingen, über welche sie sehdem unwissend wargn, wie einst Mancocapat die Peruaner. Er lebte noch, als die Portugiesen Brasilien eroberten, und wurde nach Bortugal gebracht, wo ihm König Emanuel ein Thal bei Bahia sterftatter Don Santos stammte in gerader Linie von Camaruru ab. (Stevenson I. 397.)

Die Rupted = Indianer in ben Genett bon Entlefindenaren nichnen als Bearinder ibret Cultur einen weißen birtigen Dann Reimens Bochica, Mennonatheba over Sube. Diefer alte Mann lebrie fie hutten bauen, in Bemeinben beifammenleben, ben Boben bearbeiten und die Gezenquiffe beffelben atnien, fich Rleiberftoffe machen und undere Bequemlichfeiten bes Lebens fich verfchaffen. Seine Gattin mar Chia, Mulevanguatja obet Sunthaca, wat aber nicht wie Dama Dolle bie Lehrerin ber Runfte bes Spitmens, Bebens und ber bauste cher Arbeiten, sonbern fie wiberfehte fich allen Unordnungen und Treutte alle Unternehmungen ihres Mannes. Bochica war aber eben wie Manco Capal ein Sohn bet Sonne und er bebaute ben Boben, forberte ben Aderbau und gab weise Gefete. Er frennte nicht bie weiftliche Gewalt von ber weltlichen, fonbern ereichtete eine Bottesherrichaft. Er offnete querft bem Ger von Bogota einen Ausgang an einem Orte, bed noch jest ben Ramen babon bat; Teguenduma. Bochica ernannte für feine Nachfolge zwei Sauptlinge und zog fich und Tunja, bem beiligen Thale gurud, wo er zwei Taufend Jahre lebte ober wo feine Rachkommen bie Mundca - Indianer zweitaufend Jahre beherrschen. Der erfte Nachkomme hieß Bumcabua. fon a. a. D. S. 397.)

Dazu kommt nun der weiße Duegalcoafl der Mericaner, dann der hindlist auf die weiße Raffe, die wie bei den hundseippenindiamenn und den Jerokesen von Nordamerica bereiks kennen gelernt haben (s. 26. Ah. 11. S. 155. u. 158.), vor allem abet die alkperuanische Oncasage selbst, von welcher Stevenson nur die Arumemer gefunden hat und welche der Anca Gareilasso de sa Bega\*) wollständig ausbewahrte. Diese Sage ist aber, da ste die sublichste ist, wohl als die altwite zu betrachten. Sie berichtet Folgendes.

Wor ber Ankunft ber Oncasamilie lebten vie alten Einwöhner von Beru nur wenig anders wie die villden Thiere, ja fie wuren zum Theil noch viel schlechter wie diese. Ihre Gotter entsprachen ihrer Lebensweise und sits bezeigten den gemeinsten, leblosen Dingen göttliche Chre. Jeder Bezinf, jedes Bolk, jede Fantilie, jede Stadt, jede Straße, ja jedes Haut hatte ihre besondern Gotter, die von denen ver anderen verschleben waren, denn sie meinten, daß nur der Gott, den sie allein und ausschließlich anbeteten, ihnen und keinen anderen helsen werde. Sie deteten nur fichtbare Dinge an und erhoben sich nicht zu den Iden, wie Friede, hoffnung und Sieg. Ihre Gotter waren also Kräuter, Bstanzen, Wlimmen und Baume aller Art, hohe Berge, Höhlen, Abgründe, große Felsen, kiehne verschieben gefärkte

<sup>\*)</sup> Ueber Garciless be la Bega sinden fich bibliographische Notigen in Machiers Gesch. b. histor. Karichung und Runft I. 538. Seine Commentarios reales, que tratan del origen de los Yncas erschienen querft: Listabon 1609. fol.; dann eine franz. Uebersehung vom I. Baudouin. Paris 1633. II. 4.

Riefel, befonders ver Inspis, ber fich in ben Glichen findet. In Puerto Wiejo beiete man ven Smarngo um, ambermatts versthiedene Ablete, einige wegen ihrer Grmafamfett, wie Tiger, Lowen und Baren, benen fie nie begegneten, ohne fich vor ihnen gur Erbe gu werfen, wobei fie benn oft wehrlos Ach abwurgen ließen, andere wegen ihrer Kliegbeit, wie Affen und Sanfe, wegen ihrer Unbanglichkeit, wie bie Gunbe, wegen fret Schnelligfeit u. f. w.; ben Contur verehrten fle wegen feiner Groffe, ja: einfice Teiteten ibre Abftammung von ihm ber \*). Ginige Stamme opferten ben Ablern und Kalten wegen ihrer Schnelligfeit, anbern Bogein wegen ber Schonheit ihrer Augen und Febern. Als Guttbeiten betrathteten fle forner bie Schlangen und als bie machtigften bie granfamiten und großten burunter, fo wie Gibechfen und Rroten: Unbere: Stanime waren feboch fichen eitvas weiter und namentlich biejenigen, welche bie Duellen und bie großen Strome anbeteten, bie ihren Boben bemafferten. Ginige beteten auch Erbe, bie fie ibre grofe Mutter nannten, an, andere bie Luft, bas Fenen : und ... bio: Berge, fo wie bas Geburgefchaf. Die Ruftenbewohner aber: venehrten : bie Gee als ihre Mutter und natraten fie Dan in a : comia, matrent fich canbere ber Berehrung bes Wallfiches bingas ben, mebentet inber die Bifdje anbeteten, die in großer Menge vortamen. Sie hatten baruber folgende Sage: Det etfte biefer Bifche mar im Simmel und enzengte alle übrigen biefer Art, wovon fie fich nabre ten, und er fanbie ihnen auch nuch bein Lauf ber Jahredzeiten immet mene Schnaren feiner Rinber, bamit fie genügenbe Nahrungsmittel haben modben. Gie beteten baber alle Atten von Bischen an. Go verehrten biefe Indianer Alles, mas ihre Aufmerkfumfeit erregte. . 3.1 Gie opferten ihren Gottern Fruchte, Thiere, aber auch Menfiben, Manner und Frauen von jebem Alter, Die fie im Rtiege gefangen gemacht, in fie obserten sogar ihre eigenen Rinber. Sie offe neten biefen Ungläntlichen ben Leib in ber Gegend bes Dagens, rife fen ihnen Gerz: und Lungen beraus und bestrichen bas Gogenbild mit bem tauchenben Blute veffelben. Die Bauberer betrachteten babel forpfaltig bie Budungen ber Blieber und melbeten bann, ob bas Opfer gut aber ubel wom Botte aufgenommen worben. Dann wurde Betg und Lunge bemfelben ju Chren verbrannt, bas Fleifth ater bon ben Minnefenben mit aller Gier verfchlungen. Gie hatten bagu fteinerne Meffer. Den Rintern gaben fle vom Blute zu trinken. Die Anochen legten fienben Gottern auf bie Gipfel ber Berge. Ginige Stamme waren minder graufam, fe begneigten fich Blut aus ihrem eigenen Rorper abzugapfen, namenilich aus ben Bleifchtheilen, aus Rafe, Dhren und Stirn, übrigens folacheien fle alle Arten bon Thieren, ben Thieren felbit aber opferten fie beren Lieblingenahrung. (Bgl. C. 6. V. 102.)

<sup>+)</sup> Bergl. bamit ble Edgen ber Norbamericaner, namentlich ben welts

Die übrige Lebenbart bieser Barbaren entsprach diesem Gotterbienste; ihre Wohnstätten waren roh auf Berghöben, in Sohlen oder Thatern, in Erdgruben oder auf Baumen; der tühnste Krieger war Hauptling und dieser thramnisitte die, welche er unter seine! Gewalt gebracht; er betrachtete sie als seine Selaven und bediente sich ihrer Frauen und Kinder wie er wollte. Unter den verschiedenen Stammen war ein steter Krieg. Diesenigen Hauptlinge, welche ihr: Bolk besser behandelten, hielt man für Göwer und verehrte sie nach ihnun Tode als solche In einigen Stammen gab est gar keine unterkannte Obrigkeit. Gefangene Frauen gehörten dem Sieger und die Kinder ernährte man, die sie breizehn Jahre alt waren, um sie alse dann zu schlachten und zu essen; sehlte es an Kindern, so as man auch die Bäter. Die Ehe war kaum bekannt und die Berwandte schaftsgrade wurden nicht berücksicht.

In fo wilbem Leben befanden fich bie Bolferftamme von Bern als die Sonne Mitleiben mit bem traurigen Buftanbe ber Menfchen empfand. "Der Sonnengott, unfer Bater," ergablte unferem Barcilaffe fein Obeim, "fendete zwei feiner Rinber, einen Gobn und eine Todter, zu ben wilben Menfchen und trug ihnen auf, ihnen bie Renntnig bes Sonnengottes unferes Baters zu verfunbigen, bamit fie Diefelbe als Gottheit annehmen und funftig anbetend verehren follten. Die beiben Gotterfinder maren ihnen auch gesenbet, um Gefete zu geben und ben Menfchen bie Mittel zu lehren, burch welche fie ale vernunftige Wefen leben tonnten. Die Menfchen follten Besittung ans nehmen, in Gaufern mobnen, die Orte bevollern, die Erbe bearbeiten. bie Bflangen pflegen, Ernte einbringen, Geerben erziehen und fich ber baraus entspringenden Unnehmlichkeiten erfreuen, fich ber Fruchte bes Landes bedienen und überhaupt als mahre Menichen, nicht aber wie wilbe Thiere fernerhin leben. Mit biefem Auftrage, ben ber Sonnengott, unfer Bater, feinen Rinbern gab, feste er fie nabe am Gee Titiegca aus und fagte ihnen, fie mochten babin geben, wo es ihnen nur gefalle; fie mochten an bem Orte, wo fie effen ober fchlafen wollten, versuchen, eine Ruthe pon Golb in ben Boben zu fteden, welche amei Finger bid und einen Bug lang war und bie er ihnen als ausbrudliches Beugniß feines Billens gegeben hatte. Da aber, wo bie Goldruthe fich mit einem einzigen Stoß im Boben befestigen loffen werbe, ba fen es ber Sonne Bille, bag fle bleiben und ihren Bof errichten follten. Gierauf verfundete er ihnen mit folgenben Worten feinen Willen: ",, Meine Rinber, wenn ibe biefe Bolfer qui unferem Behorsam gebracht haben werbet, fo follt ihr Sorge tragen, sie burch bie Gefete ber Bernunft, ber Frommigkeit, ber Gnabe und ber Gerechtigkeit zu regieren. Ihr follt for fie thun, mas ein guter : Bater fur die Rinder zu thun gewohnt ift, die er in die Belt gefet hat und bie er gartlich liebt. Ihr habt an mir felbft ein Beisviel, ba ich, wie ihr gar mohl miffet, nicht aufhore ben Sterblichen Wohlthaten

gu erzeugen. Denn ich bin es, ber ich fie burch mein Bicht aufflare, um ihnen Mittel an bie Sand zu geben, bag fie feben und ihren Beschaften obliegen. 3ch bin es, ber fie warmt, wenn es falt ift, ber ihre Gelber und ihre Waiben fruchtbar macht, ber ihre Baume Frucht tragen lagt, ber ihre Beerben vervielfaltigt, ber ihnen ben Regen fenbet und ihnen ichones Wetter schafft, wenn es nothwendig ift. 3ch bin es, ber fich bemubt, taglich einmal bie Welt zu umfchreiten, um gu feben, weffen man eben auf ber Erbe beburfe, um Orbnung gu erhalten und benen Erleichterung zu verfchaffen, welche biefelbe be-Ich aber will, bag ihr meinem Beispiele Folge leiften follet, meine vielgeliebten Rinber, welche ich auf bie Erbe fende, bag ihr bas Gute und bie Erfenntnig benjenigen Bolfern bringen follet, welche wie bie wilden Thiere babinleben. Defhalb verleihe ich ench von jest an ben Titel Ronig und ich will, bag euer Reich fich ausbehne über alle Bolter, welche ihr mit euern ftarfen Bernunfigrunben und guten Gandlungen, vor allem aber burch euer Beispiel und eure gute Leitung unterrichten werbet."

"Rachbem also ber Sonnengott, unser Bater," fuhr ber Inca fort, "feinen Willen ertlart hatte, verabschiebete er feine beiben Rinber. Sie gingen fogleich von Etticaca fort und nahmen ihre Richtung nach Morden, ohne zu verabfaumen, an allen Orten, wo fie verweilten, ihre goldene Ruthe bem Auftrage gemäß zu versuchen. Endlich, nachbem fie lange gewandert maren und vergebene ihren Berfuch angeftellt hatten, gelangten fie an eine fleine Rubeftatte, welche Pacarce Tempu genannt wird, b. h. Schlafftatte bes Tages Enbe, weil ber Duca von hier ausging, als ber Tag fich ju neigen begann. Bon hier aus gelangten bie gotilichen Wanderer in bas Thal von Gueco. ten fich nun gunachft an bem Orte auf, welcher huanacauti genannt wird, und versuchten bler abermals ihre Ruthe. Auf ben erften Schlag fuhr fie gleich fo tief in ben Boben, wie fie bieber noch nie gesehen hatten. Da fprach ber Ronig zu feiner Schwester und Gattin: In biefem Thale also ift es, wo ber Sonnengott unser Bater will, baß wir und niederlaffen und unfere Wohnstatte aufschlagen follen. ift nun nothig, liebe Schwester und Gattin, bag wir bas Bolt an uns ziehen, baffelbe verfammeln, es unterrichten und ihm bas Gute erzeigen, mas unfer Bater uns aufgetragen hat. Rachbem er bieß gefagt, gingen beibe von Sugnacquti and, bas eine babin, bas anbere borthin, um bas Bolf zusammen zu rufen. Weil nun biefes ber erfte Ort ift, von bem wir wiffen, daß fle hierber ihren Buß gesett, um bem gangen Menschengeschlechte Gutes zu erzeigen, fo haben wir auch hier einen Tempel erbaut, um unseren Bater, ben Sonnengott, jum Gebachtniß seiner Gnabe anzubeten. Der junge Konig wendete Ach von bier aus nach Mitternacht, die Konigin nach Mittag. bielten alle Menschen ian, Weiber und: Manner, welche fie in biesen Einoben trafen, und wo Gebufche mit Felenbhangen abwechselten.

Digitized by Google

Sie fagten ihnen, bag ber Somengott, ihr Bater, fie vom himmel gefenbet habe, um fie aus ihrer wilben Lebensart zu ziehen und fie gu lehren, fich als mabre Menfchen zu betragen. Um ben Befehl ihres Baters zu erfullen, ber fie gefenbet, batten fie fie aus allen Theilen gufammengefucht, aus ben Geburgen berbeigezogen, um fie in Stabte zu verfammeln und ihnen Rahrung zu gewahren, nicht als Thiere, fonbern als Menschen. In biefer Weise sprachen unsere Ros nige zu ben Bilben, benen fle zuerft im Geburge begegneten. aber waren außerst überrascht zwei Berfonen gu feben, bie in bem Schmude prangten, ben ber Sonnengott, unfer Bater, ihnen gegeben hatte, benn ihre Rleibung war gang verschieben von ber bet Wilben. Ihre Ohrep waren burchbohrt, wie bei uns ihren Nachtonmen, und burch ihre Rebe wie burch die Burbe ihres Antliges zeigte es fich beutlich, bag fie Rinber ber Sonne waren. Die Bils ben beteten fie baber auch als Rinber ber Sonne an, erstaunt über bas, mas fie faben, und gerührt von ihren überzeugenben Worten, und leifteten ihnen als Konigen Gehorfam. Bon nun an fammelten fich bie Ureinwohner aus allen Theilen, ergabiten fich bie großen Bunberbinge, welche fie gefeben batten, und gingen in Schaaren mit unferen Ronigen, um ihnen zu folgen, wohin biefe fie fuhren mollten.

"Da nun unsere Fürsten eine solche Menschenmenge um fich satzen, trugen fie Einigen auf, Nahrungsmittel fur bie Uebrigen berbeignichaffen, bamit fie fich nicht wieder zerftreuen mochten, Unbere erhielten ben Auftrag, Wohnftatten zu bereiten und ber Duca gab ihmen bagu bie Urt an, wie fie bauen follten. Dief war aber ber Anfang gu unferer faiferlichen Stadt, welche in zwei Theile getheilt wurde, beren einer Sanau Cueco, bas hohe, und ber andere Gurin Cusco, bas niebere Cusco, genannt warb. Die, welche mit ber Rinigin gekommen waren, hatten ihre Rieberlaffung in bem lettgenannten Stadttheile. Die Stadt wurde aber beshalb fo getheilt, bamit ihre Einwohner fich wie gute Beschwifter, als Rinber eines Baters und einer Mutter, ale gleich ansehen mochten. Bugleich wollte ber Ronig baburch ber Nachwelt gum. immermahrenden Gedachtnif anbeimgeben, bag er bie eine, die Ronigin aber bie andere Balfte ber Stadt gegrundet habe, und beshalb verordnete er, bag man bie Bewohner von hocheuseo als die alteren, bie von Untercusco aber als bie jungeren Bruber ansehen follte; erstere follten fo viel gelten wie ber rechte, lettere wie ber linke Urm eines und beffelben Menfchen. Seitbem hat man auch alle anberen Stabte biefes Reiches in gleither Beife und in gleichem Sinne eingetheilt.

"Bie fich nun unfer großer Onca bemuhete bie Stadt mit Bolf zu versehen, lehrte er bie Indianer verschiebene Dinge; unter anderem wie man bas Land aufbrechen und pflegen, wie man Getraibe und Gemufe faen und bearbeiten muffe und welches bie besten barunter

gum Effen sehen. Deshalb unterrichtete er fle, wie fle ben Pflug und anbere Geräthe machen sollten und wie fle fich berselben zu bedienen
hatten. Die Königin war mittlerweile auch nicht müßig; fie unterrichtete die Indianerinnen in den Arbeiten, die den Frauen zukommen, im Spinnen und Weben der Thier- und Baumwolle, im Anfertigen der Kleider für ihre Männer und Kinder und belehrte
fle üher Alles was nüglich in der Wirthschaft ist. So war der
König den Männern ein Lehrer und die Königin vertrat dieselbe Stelle
bei den Frauen.

"Wie nun die Indianer, welche der Anca- um fich versammelt, faben, daß fie gang anders geworben, als fie vorher gewesen, und die Wohlthaten, welche fie genoffen, erkannten, waren fie fo froh und zufrieden, daß fie nach allen Seiten in Bufche und Felfen auszogen, um noch mehrere ihrer Lanbeleute aufzusuchen. Wenn fie nun einen berfelben antrafen, ergablten fie ibm mit großer Freudigkeit von ben Rinbern ber Sonne, welche zur Begludung ber ganzen Welt in ihr Land gekommen waren. Sie ruhmten die Wohlthaten, welche fie taglich von ihnen erhielten, und zeigten ihnen, um ihren Borten Glauben zu verschaffen, ihre neuen Rleiber und von den neuen Nahrungemitteln, beren fie fich bebienten, fagten auch, bag fie nicht mehr gerftreut umberftreiften, fondern bag fie in Baufern und Stadten lebten. Diese Erzählungen festen bie Wilben in Erstaunen, bann freuten fie fich baruber und tamen in Menge berbeigelaufen, um bie wunderbaren Dinge au feben, welche man ihnen von unferen erften Eltern, Ronigen und Oberhemen ergablt batte. Rachbem fie fich von ber Wahrheit burch ihre eigenen Augen überzeugt hatten, widmeten fie fich auch ihrem Dienste und gehorchten ihnen in allen Dingen. Diese Nachrichten verbreiteten fich fo fart nach allen Seiten hinaus, baß binnen wenigen Jahren ein großer Bufluß von Leuten ftattfand, fo daß in etwa sechs bis sieben Jahren ber Onca genug Bolf um fich hatte, um auch ein Geer bilben zu tonnen, womit er fich gegen jeden Angriff vertheidigen und biejenigen mit Gewalt zwingen konnte, welche nicht freiwillig fich ihm anschließen wollten. Er lehrte beshalb auch feine Leute Vertheidigungswaffen anzufertigen, wie Bogen, Pfeile, Langen, Reulen u. a. Waffen, beren wir uns noch heute bedienen.

"Der Pnca aber stellte somit sein großes Reich her, welches im Often bis an den Fluß Vaucartampu, im Westen bis an den großen Strom Apurimar, im Suben neun Meilen bis nach Quequisana sich erstreckte. In diesem Reiche bevölkerte er mehr als hundert Burgen, deren größere hundert, die anderen weniger Hauser hatten, wie es eben die Lage des Ortes erlaubte. Bon diesem Ana aber stammten alle Nachfolger in diesem Reiche ab. Sie hießen Manco Capac und seine Schwester und Eattin Copa Mama Ocho Huaco, Kinder der Sonne und des Mondes und unsere Urelkern. Ich habe dir diese Geschichte, um dich nicht zu sehr zu betrüben, nicht mit den blutigen

Digitized by Google

Thranen erzählt, die ich oft im Grunde meines Gerzens vergieße, in bem hohen Schmerze, daß ich sehen mußte, wie unsere Oncas ausgerrottet wurden und wie unser Reich untergegangen ift."

So erzählte Garcilassos Mutterbruder, beisügend, daß Manco Capac vor etwa vierhundert Jahren gelebt habe. Die Religion, welche ber erste Onca einrichtete, bestand in einem friedlichen Sonnencultus mit unblutigen Opfern und war bei weitem milber als der grausame Götterdienst der friegerischen Aztesen. Die übrigen Institutionen glichen denen der Reiche von Anahuac; Alles war wohlgeordnet und ein großer Verkehr sand zwischen den Theilen des Reiches statt. Wir sehen hier eine mehr friedliche, allmälige Entwickelung; die Gründer der Cultur kamen in kleiner Anzahl, während die Geschichte von Anahuac bei weitem gewaltsamere Erscheinungen und namentlich großartige Wanderungen darbietet.

Das alteste Bolk, welches als ein wanderndes Geer nach Anahuac kaur, war das der Tolteken, die aus dem Lande Tollan, nordwestlich von Mexico, ausgetrieben worden waren. Das geschah im ersten Jahre Tecpatl, 596 Jahre n. Chr. G. An jedem Orte, wohin sie kamen, hielten sie sich nicht langer auf, als es ihnen gestel oder als sie Lebensunterhalt fanden. Entschlossen sie sichnen gestel oder als sie Lebensunterhalt fanden. Entschlossen sie sich länger zu verweilen, so richteten sie Wohnungen ein, säeten Getralde, Baumwolle und andere Pstanzen, deren Samen sie mit sich sührten, und forgten so für ihre Bedürsnisse. Sie waren dadurch nicht genöthigt, auf den Ertrag der Jagd angstlich rechnen zu müssen und konnten es, wo seindliche und mächtige Volker sie umgaben, innerhalb der leicht hergestellten Erdwerke in Ruse abwarten, dis zene durch Mangel an Lebensmitteln genöthigt waren abzuziehen.

Sie fetten ihre Wanberungen immer weiter nach Guben fort, bis fie nach 104 Jahren in eine Begend tamen, welche fie Tollanginco benannten und die 25 Stunden von der nachmaligen Stadt Mexico entfernt ift. Gie ftanben unter ber Leitung von mehrern Fuhrern, Die bei ihrer Antunft in Tollanginco bis auf fleben zusammengeschmolgen waren, beren Ramen folgende maren: Bacatl, Chalcagin, Chetabin, Cobuation, Tzibuacoatl, Metobin und Tlapalmetobin. Ob nun fcon bas Clima von Tollanginco angenehm und ber Boben bafelbft fruchtbar mar, fo wollten fie bennoch hier nicht verweilen, fonbern zogen nach fast zwanzig Inhren etwa zwanzig Stunden weiter weftwarts, wo fie die Stadt Tollan und Tula am Ufer eines Fluffes grundeten und nach bem Ramen ihrer Beimath benannten. Reich nahm im Jahre 607 feinen Anfang und bauerte 384 Jahre, mabrend beren nur acht Ronige regierten. Ge beftanb bas Befes, bag eine Regierung genau ein Alter von 52 Jahren mahren Starb ber Ronig vor Ablauf ber 52 Jahre, fo traten bie Bornehmften zusammen und verwalteten bie noch übrigen Jahre binburch bie Beschäfte; so trat z. B., als bie Konigin Alubalbin im

fünften ihrer Regierung gestorben war, eine Regenischaft fur die noch übrigen 48 Jahre zusammen. Lebte nun aber ein König langer als die bestimmte Beit, so trat er, wenn er auch bas vollste Bertrauen genoß, vom Schauplat ab und legte seine Wurde nieber.

Die Tolteken waren ein Bolk, welches eine hohe Stufe ber Cultur bereits mitbrachte, als es einwanderte. Daher nannte man spater alle ausgezeichneten Kunftler Tolteken. Sie lebten in Stadten, trieben Kunfte und waren weniger friegerisch gesinnt als ihre Nach-folger; sie hatten die Kunfte des Ackerbaues, des Metallschmelzens, Schmiedens und Gießens, die Kunft die Edelsteine zu bearbeiten mitzgebracht.

Sie waren die Ersinder des Calenders; sie hatten das Buch Teoamortli oder die Rosmographie. Sie rechneten von der Erschaffung der Welt dis auf Christi Geburt 5199 Jahre nach. Ihre Religion war eine Verehrung der Naturwesen und Alaloc, dem Herrn der Berge und Gewässer, hatten sie einen Berg gewidmet und ein Steinbild daselbst errichtet. In Teotihuaca hatten sie der Sonne und dem Monde große Phramidentempel gebaut und dem Duehalcoatl die große Phramide von Cholula, die wir oben kennen lernten.

Das Reich ber Tolteken breitete sich während seines vierhundertsjährigen Bestehens sehr aus, die Bevölkerung hatte viele und große Städte inne und es blühete herrlich fort bis zur Reglerung des Kösnigs Topilizin, die im Jahre 1031 n. Chr. G. begann. Einige Jahre lang blieb der Regen aus und pestilenzialische Dünste ersüllten die Luft, Krankheiten rafften die Menschen hausenweise hinweg, die der Hunger verschont hatte. Topilzin selbst starb im Jahre 1052 und die Ueberbleibsel der Nation entwichen in andere Gegenden, um sich vor dem allgemeinen Elende zu retten. Ein Theil wandte sich nach Onolhualco oder Nucatan, andere nach Guatimala, andere nach Aula, Cholusa und nach dem Thale, wo später Wexico entstand, und unter diesen des Königs Topilzin Sohne, deren Nachsommen sich mit den Familien der Könige von Mexico, Tezcuco und Colhuacan versanden.

So blieb benn fast hundert Jahre lang Anahuac verdbet und dunn bevölfert. Da kam ein neues Wandervolk herein, das der Cheschemeken. Sie kamen wie ihre Borfahren aus dem Norden und ihre ursprüngliche heimath war Amaquemecan benannt, wo sie viele hundert Jahre unter Königen gelebt hatten. Die oberste Gewalt hatte der König, der von anderen hauptlingen umgeben war, denen ste unsbedingten Gehorsam leisteten. Dabei bestand ein Abel und ein Burgerstand. Sie wohnten in Gemeinden, aber in elenden hütten beissammen. Sie lebten von Wildpret und den Früchten und Wurzeln, welche die Natur freiwillig hervorbrachte; Ackerdau trieben sie nicht. Ihre Kleidung bestand aus Thiersellen und ihre Wassen waren Bos

gen und Pfeile. Ihre Religion schränkte fich auf Berehrung ber Sonne ein, welcher fie bie Krauter und Blumen bes Felbes opferten.

Der lette König von Amaquemecan hinterließ die herrschaft zweien Sohnen, bem Achcautli und dem Kolotl. Der lettere entschloß sich zur Auswanderung; er sandte daher Kundschafter aus, die im Suden ein gutes Land suchen mußten, und brach, begleitet von einem zahlreichen heere seiner Landsleute, nach dem Suden auf. Auf ihren Wanderungen trasen sie auf die Spuren toltekanischer Niederlassungen und erreichten Tula nach einem Wege von achtzehn Monaten. Bon Tula wandten sie sich nach Chempoalla und Tepepolco, zwanzig Stunden nördlich von Mexico.

hier nun fandte Kolotl feinen Sohn Nopalhin aus, bas Land fernerhin zu untersuchen. Der Brinz fam auch in das Thal von Mexico und nachdem er die ganze Umgegend von dem Gipfel eines hohen Berges genau betrachtet hatte, sandte er vier Pfeile gegen die vier Weltgegenden ab zum Zeichen, daß er im Namen seines Baters

Befit von biefem gangen Lanbe nehme.

Nachbem Kolotl ben Bericht feines Sohnes vernommen, beschloß er in Tenaguca, brei Stunden nordlich von Mexico, sich niederzulafefen und vertheilte barauf seine Leute in bas Land, wobei ber größere

Theil fich gegen Norben und Norbweften zog.

Kolotl ordnete nun die Anlage neuer Stabte und Dorfer an und ließ durch einen Geerschrer die Quellen der Flusse aufsuchen, welche der Brinz auf seiner Entdeckungsreise bemerkt hatte. Dieser Geerschrer Achitomatl fand auch mehrsache Ueberreste der toltekischen Nation, welche ihm den Untergang ihres Reiches erzählten. Mit diesen verbanden sich die Chechemeken, heiratheten ihre Tochter und Nopalzin selbst nahm die Azcarochitl, welche von den beiden letzten toltekanischen Prinzen abstammte. Bon den Tolteken lernten nun die Chechemeken den Ackerdau, die Bearbeitung der Metalle, Spinnen und Weben und das behaglichere Leben.

Nachbem Koloti kaum acht Jahre in seiner neuen Restdeng Tenapuca gesessen hatte, kam aus bem Norden ein zahlreiches Wolk an,
welches von sechs Häuptlingen gesührt wurde und das in der Nachbarschaft bes Neiches Amaquemecan seine Heimash hatte. Sie hatten ihr Geburtsland entweder wegen Hungersnoth oder in Folge-der
guten Nachrichten verlassen, welche Koloti in seine Heimath hatte gelangen lassen. Er nahm diese sechs Häuptlinge sehr freundlich auf
und wies ihnen einen Landstrich zur Wohnung für ihr Volk an. Es
waren die sechs Stämme Nebualatch.

Wenige Jahre barauf trafen noch brei anbere Fürsten von ber Nation ber Acolhuas aus bem Reiche Tevacolhucan, in ber Rahe von Amaquemecan, an. Sie hießen Acolhuagin, Chiconquauhilt und Tzontecomatl, aus bem hohen Hause Citin. Sie waren aber wett gebilbeter als bie Leute Rolotls und ben Tolteken ahnlicher als diesen.

Mittlerweile hatte Koloti feine Residenz nach Tezcuco verlegt, wo ihm die drei neu angekommenen Prinzen anch vorgestellt wurden. Sie verbeugten sich tief, berührten die Erde mit der Gand und küßten sie, dann hoben fle an: "Mächtiger König, wir kommen aus dem Königreiche Tevacolhuacan, welches nicht weit von eurem Baterlande entsernt ist; wir sind Brüder und Sohne eines machtigen Gerrn, aber auf die Nachricht von dem glücklichen Zustande, besten die Chechemesten unter der Herrschaft eines so menschenfreundlichen Königs geniessen, ziehen wir die Ehre, eure Unterthanen zu werden, den uns in unserem Baterlande gebotenen Bortheilen vor. Wir ditten beswegen uns einen Plat in eurem glücklichen Lande anzuweisen, wo wir unter eueren Befehlen seben können."

Dem König ber Chechemeten gestel bas höstliche Betragen und bas eble Ansehen bieser vornehmen Jünglinge und es schneichelte seiner Eitelseit, drei Prinzen in demuthiger Stellung vor sich zu sehen. Er bewilligte also ihre Bitte und befahl vorläufig seinem Sohne, Wohnung und Unterhalt für sie zu besorgen. Er hatte zwei mannbare Töchter, deren Neigung er zuvörderst erforschen, so wie er sich auch über die Gesinnung seiner Unterthanen erst Gewisheit verschassen wollte. Nachdem dieß geschehen, berief er die Brinzen zu sich und melbete ihnen seinen Entschluß, ihnen nicht allein ein Geblet anzuweisen, sondern auch seine beiden Töchter ihnen zu Frauen zu gesehen, wobei er beklagte, daß er nicht auch noch eine dritte Tochter besitze. Die Prinzen nahmen seine Gaben mit der größten Dankbar-

feit auf und gelobten ibm bie festeste Ereue.

Als ber hochzeitstag berangefommen, ftromte eine gabllofe Denichenmenge zusammen. Acolhuabin beirathete bie altefte Tochter Guet= larochitl, Chiconquautli bie Jungere. Der britte Bring nahm bie Coatetl, welche aus toltefanischem Beschlechte abstammte. Es folgten nun burch 60 Tage alle Arten Refte und Luftbarfeiten, Bettlaufe und Rampfe mit Thieren, bie ben Chechemeten fehr angemeffen waren und worin ber Bring Ropalbin por Allen fich auszeichnete. Bon nun an folgten bem Beifpiele tes hofes auch anbere Berfonen ber bei= ben Nationen, fo daß fie zu einem Bolte gufammenfcmolgen, bas fortan Acolhua genannt murbe. Den Ramen Chechemeten behielten blos biejenigen, welche bie Jago bem Ackerbaue vorziehend und nach Unabhangigkeit ftrebent in bas Beburge nordlich vom Thale von Derico zogen. Sier lebten fie ohne Oberhaupt in wilber Freiheit, ohne Befete, ohne Wohnung, am Tage jagend und fclafend an bem Orte, wo bie Racht fle überfiel. Sie vermischten fich mit ben Otomies, einem Bolfe, bas in gleicher Lebensart ein Gebiet von mehr als 550 Stunden Lange einnahm und nach ber Eroberung bes Laudes bie Spanier noch lange beunrubigte.

Nachdem bie hochzeitfeste vorüber waren, theilte Lolotl sein Reich in verfchiebene Staaten. Acolhuagin erhielt Azcapozolco, 9 Stunden west-

lich von Tezcuco, Chiconquaubili ben Staat von Xoltocan und Teontecomatl ben von Coatlichan. Die Bevolferung nahm taglich ju und nun erwachten auch Leibenfchaften und verwickelte Berhaltniffe bilbeten fich aus bem enger jufammenrudenben Befig. Rolotl, ber febr mild und nachfichtig gewesen, mußte in ben letten Jahren feiner Regierung hartere Maagregeln ergreifen, Beamte abfegen und Berbrecher mit bem Tobe bestrafen. Diefes Berfahren erbitterte aber fo fehr, bag einige beschloffen, ben Ronig zu ermorben; fie wollten ihn in feinem Garten, wo er zu fchlafen pflegte, baburch erfaufen. baß fie ben bindurchgeleiteten Waffergraben überftromen ließen. Der Ronig wurde gewarnt und ber Anschlag gelang nicht; er ließ fich aber nichts merten, fondern fagte: "Ich war vorher bereits von ber Liebe meiner Unterthanen überzeugt, aber ich febe, bag fie mich über meine Erwartung lieben. Ich muniche mehr Baffer in meinen Garten und flebe, meine Unterthanen verschaffen mir baffelbe ohne Roften." Un ber Bestrafung ber Rebellen verhinderte ihn eine schwere Rrankbeit.

Als nun Kolotl seinen Tob herannahen fühlte, berief er ben Bringen Nopalhin, seine Tochter und seinen Schwiegersohn Acol-huagin zu sich, benn die anderen Brinzen waren bereits gestorben, empfahl ihnen Einigkeit unter sich, Fürsorge für das Wohl des Bolkes, Beschützung des Adels und gnädiges Betragen gegen jeden der Untersthanen. Er starb nach einer Regierung von mehr als 40 Jahren. Die Leiche ward in feierlichem Leichenbegängniß nach Chechemekenseitte verbrannt und die Asche in einem Gefäß von kostbarem Stein

in einer Soble beigefett.

Nopalzin war beim Antritt seiner Herrschaft bereits über 60 Jahr alt und hatte Kinder und Enkel. Dem altesten Sohne Alozin übergab er die Gerrschaft über Tezcuco, dem Quautequisua den Staat Bacatlan und dem Apopozok Tenamitik. Er selbst blieb ein Jahr in Tenahuca, dann begab er sich nach Tezcuco, wo er eines Tages zu seinem Sohne sagte: "Zwei Ursachen zwingen mich zu Abrähen; die eine ist das Andenken an meinen Bater, die andere die Bergleichung, welche ich zwischen jenen glucklichen Tagen und dem jetzigen traurigen Beitpunct anstelle. Als mein Bater diese Garten anlegte, hatte er ruhige Unterthanen, welche ihm aufrichtig dienten und die Aemter, die er ihnen ertheilte, mit Dankbarkeit annahmen, aber setzt haben Ehrzeiz und Uneinigkeit allenthalben die Oberhand. Es krankt mich, Unterthanen als Feinde behandeln zu mussen, die ich ehemals an diesem Orte als Freunde und Brüder ansah."

Bis jest waren bie verschiebenen Staaten von Anahuac in Frieben neben einander bestanden. Die mit den Acolhuas vereinten Chechemeken waren vereint mit dem Rest der Tolteken die angesehensten und waren in vier Reiche getrennt, nachdem sich die unbändigsten nach dem Gebicte der Otomies gewendet. Außer ihnen waren allgemach folgende Nationen im Lande heimisch geworden: die Olmeken und Xicallancas; sie wurden durch die Teochechemeken und Tlascalaner vertrieken und gründeten vielleicht die Herrschaften der Antillen
und caraibischen Inseln; die Taraskas, die das gesegnete Land Mischuacan bewohnten und eine nicht geringere Cultur erlangt hatten
als die Mexicaner. Ferner sinden wir die Mazahuas, die sich von
den Otomies getrennt hatten, die Matsahincas, die später von
Mexico kamen, die Mixtecas und Zapotecas, cultivirte Wolfer, die
Chiapanesen, die als ihren Ahnherrn einen Namen nennen, der an den
Helben der germanischen Sage erinnert, Botan, der sie aus dem
Norden nach Anahuac führte. Die bereits erwähnten Nohuatsacas
bildeten die sechs Stämme der Sachimiscas, Cholchesen, Topanecas,
Colhuas, Tlahuicas, Tlascalaner und Mexicaner. Ferner werden genannt die Cohuixas, Cuitlatekas, Jopas, Mazateken, Popolocas, Chinantecas und Totonaken.

Alle biefe Nationen lebten in Frieden neben einander, bis die anwachsende Bevollerung die weiten Gebiete beengte und bis der Ehrsgeiz der Herscher Kampfe herbeiführte. So fand namentlich Acolbuahin, Nopalhins Sohn, die Granzen seines Staates Azcapozalco zu klein und beschloß das Land Tepozotlan zu erobern und er führte diessen Entschluß aus.

Ein anderer Kampf entspann sich balb darauf aus anderer Ursache. Der herrscher von Coatlichan, Sohn des verstorbenen Prinzen Tzontecomats, wünschte die schone Prinzessin Atotozli zu heirathen;
Jacazozokots, herr von Tepetlaoztoc, hatte gleiche Absicht und unterstützte seine Werbung durch ein heer seiner Unterthanen, mit welchem
sich ein ehemaliger, aber abgesetzter Basal Nopalzins verband. Huezin rief nun sein Volk ebenfalls auf und bei Tezcuco kam es zur
Schlacht, worin huehin Sieger blieb, den Nebenbuhler tobtete und
seine Bundesgenossen und Soldaten ganzlich zerstreute. Der König
gab ihm hierauf die Prinzessin und bas Land seines Nebenbuhlers
bazu als ein Lehn.

Nachher emporte sich die ganze Provinz Tollanzinco, gegen welche Novalzin mit einem Geere zu Felbe zog; da jedoch das königliche Geer minder geübt war, so ftand dasselbe 19 Tage im Nachtheil, bis endlich Brinz Togin mit frischen Saufen heranzog. Die Emporer wurden bezwungen und die Anführer streng bestraft. Bald darauf trat Novalzin zuruck und überließ nach einer Regierung von 32 Jaheren seinem altesten Sohne Togin den Thron; kurze Zeit nachher starb er und ward mit der gewöhnlichen Veierlichkeit bestattet.

Alogins Regierung wahrte 36 Jahre und war mild und friedlich, ber Abel erschien haufig an seinem Hofe. Das Bolt wurde fleißig in den Waffen geubt.

Sein Sohn und Nachfolger Quinalhin verlegte ben herrscherfit von Tenahuca nach Tezcuco, bas von nun an hauptstadt bes Reiches Acolhuacan blieb. Er hatte seine Thronbesteigung mit größerer Bracht als alle feine Borganger begangen; jest als er nach Tezeuco übersiedelte, ließ er sich von vier ber vornehmsten herren in einem . Sessel tragen, über welchen vier andere herren einen Schirm hielten. Die Bracht, welche er an seinem hofe entfaltete, ahmten die großen Lehnsträger und Evelleute nach und sie suchten sich unter einander barin zu überbieten.

Rach einiger Zeit begannen die beiden Staaten von Megtitlan und Tototepec eine Emporung. Der König eilte mit seinem Gerrn alsbald in das Feld und ließ den häuptern der Emporer sagen, sie möchten, wenn sie so viel Muth als Treulosigseit hätten, innerhalb zweier Tage in die Ebene von Aaximalco herabkommen, sonst würde er mit dem Heer sihrer Hauptstadt nahen, diese in Brand steden und weder Weib noch Kind verschonen. Die Emporer stellten sich auch wirklich in der Ebene; die Schlacht begann und war mit Einbruch der Nacht noch nicht entschieden. So kämpste man 40 Tage lang mit großer Hartnäckigkeit, bis endlich die Emporer ermatteten und sich ergaben. Der König begnadigte das gemeine Bolk, bestrafte aber die Ansührer sehr hart.

Jest emporten sich auch sieben andere Stadte, die er jedoch nach und nach allesammt wieder unterjochte. Bon nun an herrschte Quinagin in Ruhe. Nach seinem Tobe folgte ihm sein Sohn Techotlalla, der im Jahre 1406 n. Chr. Geb. starb.

Mittlerweile hatte fich vom Stamme ber Chechemecas ein Zweig abgesondert, die Terchechemecas, welche die monarchische Staatsverfaffung, die in ben übrigen Stagten von Anahuge und namentlich in Acolhuacan herrschte, verlaffend eine Republik bilbeten. Sie batten fich ursprunglich auf ber offlichen Geite bes Gees niebergelaffen, an welchem nachmale Mexico gegrundet murbe. Gle maren febr friegerisch und beunruhigten fortwahrend ihre Rachbarn; obichon fie babei immer Sieger geblieben maren, fo zogen fie boch weiter und trennten fich in brei Saufen; ber ftartfte bavon manbte fich nach Often und grunbete bier ben Staat Tlascala mit ber Bauptftabt gleiches Anfange ftanben fle unter einem Oberhaupte; ba fie fich aber in ber Folge fehr vermehrten, murben in ber Stadt vier Ultheilungen gemacht, beren jebe ihr befonberes Oberhaupt hatte, fo bag bas Bange aus vier Berrichaften beftant. Die vier Deerhaupter bilbeten mit ben vornehmften Ginwohnern eine Ariftofratie, welche über Rrieg und Frieden urtheilte. Die Granze ber Republif, welche mehrere Stabte und viele Dorfer und etwa eine balbe Million Ginwohner gablte, mar auf ber Weftseite burch Graben und Berfcbangungen, auf ber Oftseite mit einer brei Stunden langen Mauer verfeben, gegen Norben und Guben mar bas Land burch Berge vor feinblichen Ginfallen gebeckt. Die Tascalaner maren ein tapferes, freiheitliebentes Bolt, hatten eine Religion, bie mit eten fo graufamen Opfern wie bie ber Mexicaner, ihrer nachmaligen Mekenbubler,

geubt wurde und ftanden auf berfelben Stufe ber Cultur wie jene. Die letzten Einwanderer in Anahuac waren die Azteten, die Gründer von Mexico. Um die Mitte bes zwolften Jahrhanderts driftlicher Zeitrechnung wohnten ste noch in Aztlan, nördlich vom callfornischen Meerbusen, und von da wanderten ste nach Anahuac, worüber folgende Sage bei ihnen verbreitet war:

Unter ben Aztefen lebte ein Mann, Ramens Buigiton, ber burch feine Rlugheit fich allgemeines Unfeben erworben batte und ber fich nun, aus unbefannten Urfachen, große Dube gab, feine Landsleute gur Auswanderung zu bewegen. Indem er fich mit biefem Plane beschäftigte, borte er bie Stimme eines fleinen Bogels von einem Baume, die beutlich wie Tibui, b. h. auf aztetifch: "lagt uns geben! flang. Er erfaßte biefe Belegenheit und führte einen angesehenen Mann zu bem Baume, wo ber Bogel zu fingen pflegte, und fprach: "Gorft bu nicht, Freund Tecpalzin, mas biefer fleine Bogel fagt? Er wieberholt alle Augenblicke Tibui. Bas tann bieg anbers bedeuten, als daß wir biefes Land verlaffen und ein anderes auffuchen follen? Sicherlich ift es ber Wille einer unfichtbaren, uber umfer Bohl machenben Gottheit. Laffet uns ber Stimme gehorchen und ihren Born burch Ungeborfam nicht auf uns laben." Techalzin gab biefer Auslegung feinen vollen Beifall und erwarb feinem Freunde gar bald noch mehr Unhanger und die Auswanderung fand auch in ber That um's Jahr 1160 ftatt. Die Gemalbe, welche bas Unbenten ber Banberung aufbewahren, zeigen, baß fie zuerft einen rothen Blug überschritten, ben man fur ben Rio colorabo nimmt, ber im 321/20 in ben Meerbufen von Californien fallt. Nachbem fie ben Blug uberfchritten, tamen fie an einen anbern Blug, wo fie eine Beitlang fich aufhielten und Gebaube errichteten. Gie brachen weiter auf und gelangten an eine Stelle, bie nordweftlich von Chibuahua 175 Stunden entfernt ift und wo fie abermals Bebaube errichteten, beren Ueberbleibfel zeigen, bag ber Ort nach bemfelben Blane angelegt war, wie nachmals bie Stadt Mexico, und welche bie großen Baufer genannt werben. Man fant fpater bort Ueberrefte terraffen= formiger Burgen, Wachthugel, Graber, Refte von Irbengeschirr und feine Spiegel aus Itili.

Bon hier überstiegen sie bie Hochgebirge von Tarahumara und setten ihren Bug nach Suben fort, bis fie nach Culiacan, 24½ on. Br., am californischen Meerbusen anlangten. Sie bauten Saufer, befaeten ben Boben und verweilten brei Jahre an biesem Orte. hier sertigten sie auch ihrem Schutgotte Hutzliopochtli eine holzerne Statue, daß er sie auf ber Reise begleite und trugen sie fortan auf einem holzernen Stuble mit sich. Bier Priester mußten diesen Sotterstuhl auf ihren Schultern tragen und hießen baher Diener Sottes. Bon Culiacan zogen sie viele Tagereisen oftwarts bis Chicomoztoc, wo sie halt machten. hier trennte sich ber Stamm ber Mexicaner

von ben übrigen sechs, welche weiter zogen. Die Mexicaner vers weilten hier neun Jahre, bann zogen fie fort, bis fie endlich nach mancher Wanberung im Jahre 1196 bei ber Stadt Tula anskamen.

Auf bem Buge bahin hielten fie fich eine Beit lang zu Coatlicomac auf und ber Stamm theilte fich hier in zwei Abtheilungen, welche fortan beständige Nebenbuhler blieben und sich verfolgten. Der Bwiespalt wurde burch zwei Bundel hervorgerusen, welche burch ein Wunder auf einmal mitten in ihrem Lager gefunden wurden. Einige gingen zu dem ersten, um zu sehen, was darin ware, und sanden einen kostbaren Stein, welcher einen großen Streit veranlaßte, weil jede Partei ihn als ein Geschent von ihrem Gott haben wollte. In dem andern Bundel fand man blos zwei Stuckhen Holz, die man anfangs als etwas werthloses ansah. Alls aber der weise Huiziton ihnen zeigte, wie man mit Hulfe berselben Feuer hervorbringen könne, achteten sie solche wohl hoher als den kostbaren Stein.

Die Inhaber bes Steines nannten fich Alatecolcas, bie ber Hölzer Tenochcas ober Mexicaner; trot biefes Zwistes setten beibe Theile ihre Reise gemeinschaftlich fort. Wo fie langere Zeit verweilten, errichteten sie nicht allein Gebäube, sonbern auch einen Altar für ihren Gott und ließen alle Kranke baselbst zuruck und alle bie,

welche bes langen Umbergiebens mube maren.

In Tula blieben fie neun Jahre und bann elf in einigen Orten in ber Rahe bavon, bis fie im Jahre 1216 in Zampanco, einem ansehnlichen Orte im Thal von Merico, anlangten. Der herr dieser Stadt, Tochzanecatl, nahm fie besonders gutig auf, gab ihnen Bohnplage, ließ sie mit allen Bedursniffen versehen und gewann durch längern Umgang so große Neigung zu ihnen, daß er von den häuptern ber Nation ein edles Mädchen zur Frau für seinen Sohn Ihuitcatl verlangte. Die Mericaner ehrten diesen Beweis seiner Achtung und gaben ihm die Ilacapangin, die alsbald mit dem Kurstersohne vermählt wurde. Aus dieser Ehe stammten die Mexicanischen Könige ab.

Nach steben Jahren zogen die Mexicaner mit dem jungen Ihuitcatl nach Tizahocan; hier gebahr Alacapangin einen Sohn, welcher Huitilihuitl genannt wurde. Bon hier famen sie dann nach dem Ufer des Sees von Tezcuco und blieben 22 Jahr daselbst. Sobald sie angekommen, wurden sie auf Befehl des damals regierenden Konigs Volotl gemustert und da nichts von ihnen zu befürchten war, erlaubte er ihnen, sich nach Belieben einen Bohnstz zu suchen. Mis aber hier unter den Nachbarn Streitigkeiten ausbrachen, entwichen sie im Jahre 1245 nach dem Berge Chapoltepek am west-lichen Ufer des Sees kaum eine Stunde weit von dem nachmaligen Mexico.

Sie blieben bier flebenzehn Jahre, mußten aber viel von ben Berfolgungen ber Furften von Kaltocan und einigen anderen erbulben;

ba entwichen sie in eine Inselgruppe am Subenbe bes Sees von Mexico, welche Acocolco genannt wurde. hier führten sie 52 Jahre lang ein sehr elendes Leben; sie ernährten sich blos von den Fischen und Insecten, so wie den Wurzeln, welche der Sumpsboden am See hervorbrachte, und da ihre Kleider zerrissen waren, bedeckten sie sich mit den Blättern der Pflanzen Amoxtli. Ihre Wohnungen bestanden aus kleinen Schilfbutten.

Allein trop ihres armfeligen Lebens waren fie im Befite bes tofflichften Gutes, ber Freiheit, bis fie im Jahre 1314 auch biefe verloren. Der Ronig von Colhuacan überfiel fie, fchlug fie und führte fle ale Sclaven nach Tigapan, mo fle einige Jahre lebten, bis zwifchen ben Colbuas und ihren Nachbarn, ben Lochimilfen, ein Rrieg ent-Die Colhuas murben mehrmals geschlagen und baburch fo entfraftet, daß fie genothigt maren, ihre Sclaven zu Gulfe zu rufen. Sie befahlen ihnen, fich zu ruften, verfahen fie jedoch nicht mit ben nothigen Baffen. Die Mexicaner nahmen baher lange Stabe, barteten beren Spigen im Feuer und fonnten fle alfo zu Spiefen, wie zu Springstangen benugen. Deffer fertigten fie fich aus Istli und Schilbe flochten fie aus Rohr. Sie verabrebeten unter einander, feine Gefangene zu machen, fonbern nur jebem, ber in ihre Gewalt fiel, ein Dhr abzuschneiben und ihn bann laufen gu laffen. Colhuas fampften zu Lande am Ufer, Die Mexicaner begaben fich jedoch in's Baffer, fielen bie Feinde an, fchnitten ihnen bie Ohren ab und fammelten biefe in einem Rorbe. Die Rochimilcas murben ganglich gefcblagen und fogar zur Flucht in bie Beburge genothigt. ber Schlacht ftellten nun bie Rrieger ber Colhuas ihre Befangenen bem Generale vor, benn auch biefe Nation gog es vor, ben Feinb lebendig zu fangen, ale benfelben zu erschlagen. Die Mexicaner famen nun auch bervor, hatten aber feine Befangenen aufzuweisen und wurden baber megen ihrer Feigherzigkeit vom Unfubrer und von ben Solbaten ber Colhuas mit ben bitterften Bormurfen überhäuft. brachten die Mexicaner ihre Korbe mit ben Ohren und fprachen: .. Sebet bierber; aus ber Menge ber Ohren, bie wir Euch vorlegen, folieget auf die Menge ber Gefangenen, welche wir Guch hatten bringen fonnen, wir wollten aber feine Beit verlieren, indem wir fie batten binben muffen, und haben fo euren Sieg befchleunigt." Da fcmiegen die Colbnas beschamt ftill.

Nachbem die Mexicaner an ihren bamaligen, Huigolopochco genannten Wohnplatzuruckgekehrt, richteten sie ihrem Gott einen Altar
auf und nun begab sich die wunderbare Geschichte mit der Opferung
ber vier gefangenen Rochimileaner. Der Konig, entsetzt, solche Menschen
zu Sclaven zu haben, sandte ihnen alsbald den Befehl, das Reich
Colhuacan sogleich zu verlassen und nach einem andern Orte auszuwandern. Die Mexicaner nahmen den Besehl von ihrer Befreiung
vom Schavenstande freudig auf und wandten sich nordwärts nach

Acahihintlan, einem zwischen zwei Seen belegenen Orte, welcher nachher Mericalhinco und später Mexico genannt wurde; zwei Iahre später rückten sie abermals ein wenig weiter. Da sahen sie eine Opuntia, die auf einem Steine wuchs, und barüber eine Ablerstlane, und baher nannten sie den Ort Tenochtitlan und nahmen Besitz von bemselben.

Bor allem errichteten sie bem huihilopochtli einen Altar und Tempel, ben sie mit bem blutigen Opfer bes gefangenen Colhuacans Komimitl einweiheten. Um biesen Tempel bauten sie ihre elenden hutten aus Rohr und Schilf. Dieß geschah im Jahre 1325 n. Chr. Geb. Der Ort lag aber mitten in dem See und so hatten sie nicht einsmal Land zum Ackerbau und northdurftig Raum für Wohnungen. Da trieben sie an den sachsten Stellen des Sees Pfähle in's Wasser, machten von Rasen und Steinen kleine Damme und verbanden so die nächsten und Steinen fleine Damme und verbanden so die nächsten und Bogel und tausschen dassir in den nächstelegenen Ortschaften anderweite Nahrungsmittel, Kleider und andere Besdursniffe ein. Verner begannen sie auch ihre schwimmenden Garten und Gemüsefelder anzulegen.

So lebten die Mexicaner breizehn Jahre, obschon in zwei Barteien ertheilt, boch einig in einem beschränften Zustande beisammen, bis im Jahre 1338 ber Bruch offenbar und eine Trennung beschloffen wurde. Die eine Bartei zog sich nach Norden auf eine kleine Insel, die später Alatelolco genannt wurde. Die Zurückleibenden theilten ihre Stadt in vier Felder, deren jedes seinen besonderen Schutzent hatte, während inmitten aller der große Tempel des huigilopochtli angelegt war, dem man nun die colhuanische Prinzessin opferte und

nachmals zur Gottermutter erflarte.

Bis zum Jahre 1352 ftand ber mericanische Staat unter ber Leitung von zwanzig burch Abel und Kenntniffe ausgezeichneten Mannern; ba fie aber faben, wie bie von Colhugtan und bie Chechemecas einen einzigen Gerricher hatten, beffen glangenbe Umgebung einen gewiffen Schein von Grofe und Macht über ben gangen Staat verbreitete, beschloffen auch die Mexicaner, fich einen Ronig ju mablen, womit man mehrere Personen beauftragte, Acamapipin, ben beruhmteften und weifeften Mann, einftimmig zum Konig ausriefen. Das gange Boft frimmte bei. Acemmpigin fammte mutterlicher Seite aus bem Konigehaufe von Colhuacan. Da er noch unverheirathet war, beschloß man bei ben Sofen von Anahuac eine Gemahlin fur ihn zu fuchen. Rach zwei abschlägigen Antiworten in Tacuba und Azcapozalco gab endlich ber Ronig von Coatlichan, ber von ben brei alcolbunnischen Bringen abstammete, bem Acamapitin seine Tochter Rancuaitl, welche mit Jubel in Mexico eingeführt und als Konigin begrüßt wurde.

Alls nun die alten Stammgenoffen von Mexico, bie fich in

Tlatekoleo niedergelassen, sahen, daß die Mericaner einen König erwählt, folgten sie diesem Beispiele; allein sie wählten sich den Herrscher nicht aus ihrer Mitte, sondern sie ersuchten den Azapolzalco, König der Tepaneken, welcher Grundherr ihres wie des mericanischen Gebietes war, ihnen einen seiner Sohne als König zu geben. Er sandte ihnen im Jahre 1353 feinen Sohn Duaquauhpigahuac.

Wenige Tage barauf versammelte Ronig Azcapozalco feine Rathe und fprach zu ihnen: "Gole von Tepaneca, was urtheilet ihr uber biefes Berfahren ber Mexicaner? Gie baben fich felbft auf unferen Brund und Boben eingebrangt, fie fahren fort, ihre Stadt und ihre Berhaltniffe anfehnlich zu erweitern, und was bas fchlimmfte ift, fie baben ohne unfere Ginwilligung fich einen Ronig aus ihrer Mitte Ift bas ihr Anfang, was werben fle thun, wenn fle gahlerwählt. reicher und ftarter geworben find? Saben wir nicht zu befürchten, baf fie anftatt une ben ihnen auferlegten Tribut gu bezahlen, beegleichen von uns forbern werben und bag ber fleine Ronig von Mexico barnach trachten wirb, fich auch zum Beherrscher ber Tepaneten gu machen? Ich halte es baber fur nothwendig, ihnen fo viel aufgulegen, baß fle ihre Laft nicht ertragen konnen, bamit wir fle, wenn ber Tribut nicht richtig bezahlt wirb, fo lange plagen konnen, bis fle gulett gezwungen werben, ihren Bohnplay zu verlaffen."

Diefer Antrag fant allgemeinsten Anklang und ber Konig Azcapozalco ließ ben Mexicanern ankundigen, daß der bieherige Tribut zu gering gewesen und baber kunftig bopvelt abgetragen werden musse. Außerdem gab er ihnen auf, jährlich einige tausend Weiden und junge Vichten für die Straßen und Garten seiner Restdenz zu liefern, auch einen großen Kuchengarten borthin zu schaffen, worin alle in Anahuac bekannte Pflanzen zusammengestellt waren.

Obschon die Mexicaner darüber außerordentlich niedergeschlagen waren, so erfüllten sie boch die Borschrift ganz gewissenhaft und lieferten Ales gehörig ab. Darauf besahl der König für das nächste Jahr einen andern Garten und darauf eine Ente und einen brütenden Schwan zu liefern, und zwar so, daß die Jungen bei der Anstunft besselben gleich auskröchen. Die Mexicaner schaften Alles nach Borschrift zur Stelle und der König sah die Jungen wirklich austriechen. Das nächste Jahr wurde ein lebendiger Hirsch gefangen und so wurden sie mehr als fünfzig Jahr lang mit den seltsausten und schwierigsten Vorderungen geplagt; allein mit Hülfe ihrer Götter zogen sie sich immer genügend aus ber Verlegenheit.

Da Acamapigin's erste Gemahlin unfruchtbar blieb, so nahm er eine Königstochter von Tetepanci, welche ihm einige Sohne gebahr: ben Huizilihuitl, bessen Erziehung die erste Gemahlin übernahm, und ben Chlmaspopoca, welche beibe ben Vater nachmals in der Gerrschaft nachfolgten. Er hatte außerdem noch mehrere Frauen, beren eine die Mutter bes Igcoatl wurde, ber spater ebenfalls bie fonialiche Wurde erlangte.

Sieben und breißig Jahre regierte Acamapigin fein Land in Frieden; die Bevolkerung nahm zu, fteinerne Gebaube, Canale und andere nügliche Anstalten entstanden, bis er im Jahre 1329 starb. Nun traten die Wähler zusammen und der Aelteste besselben sprach: "Mein Alter berechtigt mich zuerst zu reden. Unser durch ben Todesfall bes Konigs erlittenes Unglud ist sehr groß und Niemand wird es mehr fühlen, als die, welche die Federn seiner Flügel und die Liber seiner Augen waren. Dieses Unglud wird durch das elende Joch unserer Abhängigkeit von der Macht der Tepaneken noch vergrößert. Suchet also, die ihr so sehr dabei betheiligt sehd, ein hülssmittel für unsere ungluckliche Lage, d. h. wählt einen König, der eifrig für die Ehre unseres mächtigen Gottes huitilopochtli ist, der durch seinen Arm das unserm Bolke zugefügte Unrecht rächt und der die Alten, die Wittwen und die Waisen unter den Schatten seiner Enade aufvinmnt."

Man wahlte barauf Acamapigins alteften Sohn Huigilihuitl, ber noch unvermahlt war. Man beschloß eine Königin am Hose von Azcapolzalco für ihn zu suchen und es reiseten einige ber Boxnehmsten dahin als Brautwerber ab. Sie naheten sich bemuthig bem Könige und sprachen: "Siehe hier, großer Monarch, die armen Mericaner zu beinen Füßen, welche von beinem guten Herzen eine Gnabe erwarten, die ihr Berdienst weit übersteigt. Zu wem sollen wir aber unsere Zusucht nehmen als zu Dir, unserem Gerrn und Bater? Siehe, wir hängen von Deinen Lippen ab und erwarten nur Deine Beschle, um zu gehorchen. Wir bitten mit ber tiefsten Hochachtung, habe Mitselben mit unserem Herrn und Deinem Diener Huigilihuitl, ber in dem dicken Schilf des Sees eingeschränkt ist. Er ist ohne Gemahlin und wir ohne Königin. Burdige uns einer Deiner Iwwelen ober kostbarsten Federn und übersasse uns eine Deiner Töchter, daß sie über uns in einem Dir zugehörigen Lande herrsche."

Der König Tezozomoc war von biefer schmeichelhaften Anrebe so gerührt, daß er sogleich seine Tochter Ajauhaihuatl den Bittenden als Gemahlin bewilligte. Die Mexicaner sührten ste freudig in ihre Beimath und ste gebahr auch noch im ersten Jahre ihrer Che einen Sohn. Um aber seine Macht durch Berbindungen zu befestigen, heirathete Buiglihuitl auch noch eine Tochter des Königs von Auauhnahuac, die Miahuaxochitl, die ihm den Montezuma Ihuicamina gebahr.

König von Acolhuacan, Oberlehnsherr ber Staaten von Anahuac, war bamals Techotlala, gegen welchen sich ber König von Kaltocan emporte, wobei er sechs andere Staaten zu Mitgenossen hatte. Techotlala sandte ein heer bagegen, in welchem auch Mexicaner und Tepaneken waren und welches die Rebellen unterbrückte. Die Mexicaner

fehrten mit Ehren in ihre Stadt gurud und ihr Anfeben war burch Die Freundschaft mit bem machtigen Reiche Acolhugean, welches bamals eine mertwurdige Beranberung in feiner Berfaffung erlebte.

gemachfen.

Um funftigen Emporungen vorzubeugen, theilte namlich Techotlala fein Reich in funf und fiebenzig fleine Staaten und feste über jeben berfelben ein Oberhaupt, bas von ihm abhangig war. In jeben Diefer Staaten verpflanzte er eine Angabl Ginmobner aus einem anbern, mas ben Unterthanen freilich viel Noth und Beschwerbe verurfachen mußte. Demnachit orbnete er aus bem Abel mehrere Großbeamte an, einen Oberfeldberrn, einen Ginfubrer ber Gefanbten, einen Obersthofmeifter bes foniglichen Palastes, einen Oberaufseher ber foniglichen Gebaube und einen Borfteber ber Golbwirker zu Dcolco. Mit den Mexicanern verband er fich burch ein besonderes Bundnig. Sie breiteten nun ihren Berfehr weiter aus, vermehrten bie fcmimmenben Garten und begannen nun auch Rleiber von Baumwolle ju tragen.

Bis hierher finden wir, bag bie Gefchichte ber Lander von Unahuac einen gemäßigten, ruhigen Bang fortgeht und es treten uns nur wenig ausgezeichnete, gar feine außerorbentlichen Berfonlichfeiten entgegen, fo wenig wie in ber alteren Beschichte ber paffiven wie ber activen Bolfer. Die Maffe ber Rraft ift in ben Familien gleichartiger vertheilt, Die Denichen haben fich noch nicht fo febr individualifirt. Wie in ben Urmalbern, wie in ben Biefen haben alle Pflangen, ba fie ziemlich gleicher Gattung find und nur in Daffen auftreten, auch ein gleichmäßigeres Unfeben, gleichmäßig zugemeffene Rraft. In ben Bflanzungen, welche bie Cultur hervorbringt, feben mir Individuen hervortreten und bie Gingelnftebenben haben Belegenheit, fich gewaltiger zu entwickeln und ihre Erscheinung geltend zu mochen. Eine Erscheinung, ber wir auch nun in ber Beschichte ber Staaten von Anabuac begegnen.

Ein folder außerorbentlicher Character war Maxlaton, Bring von Cohoacan und Sohn bes Ronigs von Azcapozalco, beffen Schwefter Mjaucihnatl an ben Ronig von Mexico vermablt war. Maxlaton wird von Clavigero ein graufamer, unruhiger, ehrfuchtiger Berr genannt, Gigenschaften, die wir bisher an feinem ber Berricher von Acolhuacan bemerkt haben, ba fie alle fich begnügten, bas ererbte Land friedlich zu beherrichen und bodiftens wenn ber Drud ber

Nachbarn zu fuhlbar warb, einen Feldzug unternahmen.

Marlaton aber wollte berrichen und er bewirfte im Laufe feines Lebens große Beranderungen in Anahuac. Er begann bamit, daß er große Ungufriedenheit über bie Bermablung feiner Schweften mit bem Ronig von Merico außerte; er verbarg jeboch eine Beit lang feinen Groll aus Chrfurcht vor feinem Bater. 3m 10. Jahre ber Regierung des Suigilihuitl versammelte er bie Bornehmften von 13

Digitized by Google

Azeipozalco, schilberte ihnen bas bebenkliche Bachsthum bes Staates von Mexico und versicherte, bag er eigentlich ber für seine Schwester bestimmte Gemahl gewesen, bag ihm mithin durch ihre Vermahlung eine große Beleidigung angethan worden seh. Die Versammlung verstand er so aufzuregen, daß sie beschloß, den Huizilihuitl vor sich zu sordern. Bisher hatten nun die Mexicaner zwar nicht mehr den früheren Tribut bezahlt, jedoch alljährlich ein Paar Enten überbracht, um badurch die Oberlehnsherrlichseit des Königs von Tepanecan anzuexsennen. Huizilihuitl erschien in Azcapozalco, ward mit Worwürfen und Drohungen überhäuft und ging bekümmert und entrüstet nach Mexico zurück. Hierauf ließ Maxlaton einen Sohn seines eigenen Bruders ermorden, weil er in diesem einen Erben seiner Macht und Nebenbuhler seiner Kinder sah.

Mittlerweile starb im Jahre 1406 hochbejahrt König Techotlala von Acolhuacan und Irtlilrochitl war sein Nachfolger. Bei ber Thronbesteigung erschienen die Lehnsträger des Reiches, aber der König von Azcapozalco reisete ab, bevor er die gewöhnliche Hulvigung bargebracht hatte, und zeigte, daß er den Einstüsterungen seines Sohnes Maxiaton nicht widersiehen konnte. Heimgekehrt forderte er die Könige der Nachbarorte von Mexico und Tlatelolco auf, das Joch von

Acolhuacan abzuwerfen und fich felbfiftanbig zu machen.

Irtilirochitl erkannte seine Lage und forberte daher die Kursten von Cvailichan, Huerotla und andere Nachbarn auf, ein heer auszurüften. Er verordnete, daß, im Fall er auf dem Schlachtselbe bleibe, der Kurst von Irtapallocan, Onauxilotl, sein Nachfolger sehn sollte. Als Schlachtseld wurde die Ebene von Quauhtitlan 7½ Stunde nordlich von Azcapozalco bestimmt. Ehe nun das königliche heer dort ankam, verwüstete es sechs rebellische Staaten und nun begann ein Krieg, der beide Theile sehr schwächte, so daß um's Jahr 1409 ein Frieden zu Stande kam. Bur selben Zeit starb Huizilihuitl nach einer Regierung von 20 Jahren; sein Bruder Chimalpopoca wurde 418 sein Nachfolger erwählt.

Tezozomoc, Mixlaton's Water, rubete nicht und sann fortwahtend auf den Untergang des Reiches von Tezcuco, erwarb Bundeszenoffen und brachte den König Ixtilichotitl dergestalt in Furcht, daß dieser sich nicht mehr sicher in seiner hauptstadt fühlte und mit seinen treuen Freunden von huerotsa und Coatlichan in den Bergen umpherzog; seine Feinde schnitten ihm die Ledensmittel ab und er ersuchte daher seinen Enkel Cehnatuecuenohin, nach der rebellischen Stadt Otompan zu gehen, sie um Ledensmittel für ihren bedrängten König zu bitten, sie an den Eid der Arene zu erinnern und zu ermahnen, die Barthei der Rebellen zu verlassen. Der Brinz sprach zu seinem Großvater: "Ich gehe, herr, Deine Besehle zu vollziehen und mein Leben aus Gehorsam gegen Dich aufzuopfern. Du weißt, wie wenig die von Otompan Dir zugethan sind, da sie sich zur Parthei des

Feindes geschlagen haben. Das gange Land ift von ben Tepaneten besett und allenthalben Gefahr, folglich meine Rucklichr fehr ungewiß. Sollte ich aber in Deinem Dienfte umfommen und ift bas Opfer meines Lebens einiger Belohnung wurdig, fo bitte ich fur meine beiben Rinder, die ich hinterlaffe, zu forgen.".

Der Pring begab fich nun auf ben Weg nach Dtompan, erfuhr aber noch vor feiner Ankunft, bag Tezogomoc bereits feine Leute borthin gefandt habe. Er ließ fich jeboch baburch feineswegs abichrecken. ging berghaft auf ben Martt, wo bas Bolf um Tezogomocs Bothen versammelt mar, begrußte freimuthig bas Bolf und eroffnete bie

Urfache feiner Genbung.

Die Leute von Otompan spotteten über ihn und endlich erhob einer einen Stein, marf auf ben Bringen und gab bamit bas Beichen gu einem Steinhagel, ber ihn tobt gu Boben ftredte. Die Bothen von Tegegomoc aber furberten nun unter lebhaften Drohungen bie Diompaner auf, offen gegen ben herrn von Tezcuco fich zu erheben, was biefe auch zusagten. Nachbem Tezozomoc wieber Bunbeggenoffen geworben; beschloß er ben Ixililrochitl zu ermorben, und er ließ bund zwei Officiere ben Morb im Angeficht ber beiberfeitigen Geere ausführen. Der Rönig von Acolhuacan ftarb im Jahre 1410; fein Thronerbe mar Regahnalcojotl, mutterlicher Seits ein Entel bes Ronigs Acamapisin von Mexico. Negahualcojotl war ein Mann von außerorbenilichen Beiftesgaben und bie Schule bes Unglude. welche er in ber Beit feiner Entwidelung burchgemacht hatte, bie Schwierigkeiten, welche in ben erften Jahren feiner Regierung fich ibm enigegenfesten, regten feine geiftige Rraft nicht wenig an.

Tegozomoc hatte ben Blan, bie wenigen Stabte, welche bem Beren von Acolhugean treu geblieben, namentlich feine Sauptftabt Tegeuco, bann Suerotla, Coatlichan, Coatepec und Iptapellotan gu überfallen und niederzubrennen. Gin Theil ber Ginwohner mar bereits über bas Geburge entwichen und hielt fich zum Theil in Alascala und bei ben Guixohinten auf, bie Burudgebliebenen aber fampften tapfer fur ihren rechtmäßigen Ronig und ber Berluft an Menfchen mar baber bon beiben Seiten febr bedeutend. Tegozomoc blieb jeboch Sieger und : Negabualcojotl: mußte im feiner eigenen Stadt fdmoren, bağ er allen, welche die Waffen wiber ihn ergriffen, Verzeihung und bie Erlaubniß ertheilen wolle, in bie Beimath gurudzutehren. Die Stadt Tegeuco fam an ben Ronig von Mexico und ale Refibeng bes Reiches Acolhuacan wurde Azcavazalco erklart, nachdem Lezozomoc bie übrigen Stabte an feine Bundesgenoffen vertheilt batte.

Mezahualcojotl ertrug, von feinen Freunden ermahnt, bas Unglud, was über ibn bereingebrochen, mit mannlicher Standhaftigleit, obschon biejenigen seiner Unterthanen, die nach Mascala entwichen waren, gurudfehrten und bem Tezozomoc fich unterwarfen.

Tezazomor wurde jedoch burth ben Erfolg feiner Unternehmungen

ubermuthig und auftatt burch Dilbe feine Unterthanen gu gewinnen, erbitterte er fle baburch, bag er bie Abgaben fteigerte. Chechemeten und Tolteten namentlich waren fehr ungufrieben und fchickten eine Gesandtichaft nach Azcopozalco, um bem Eprannen vorzustellen, wie fehr fie, nachbem ber langiahrige Rrieg ihre Rrafte erfcopft, burch bie neu angeordneten Auflagen leiben mußten. Der Befandte ber Chechemeten fprach unter anderm: "Berr, ich fann um fo mehr breift und vertrauenvoll reben, als ich, ein Chechemete, an einen Furften mich wenbe, ber aus meinem eigenen Bolfe entsproffen ift und von ben großen Konigen Rolotl, Mopalpin und Elogin abstammt. Es ift Dir nicht unbefannt, bag biefe gottlichen Chechemeten feinen Werth auf Golb und fostbare Steine legten. Sie trugen keine andere Krone als einen Krang von ben Krautern und Blumen bes Felbes und bebienten fich feiner anberen Armbanber als von hartem Leber, baran bie Sehne ihres Bogens beim Pfeilschießen anschlug. Ihre Speife bestand Anfangs in robem Bleifc und Rrautern und ihre Rleibung in ben Sauten von Sirfchen und anbern wilben Thieren, welche fie felbft auf ber Sagt erlegt Als fie ben Felbhau von ben Tolteten erlernt hatten, bauten ihre Ronige bas Land felbft, um bie Unterthanen burch ihr Belfpiel gur Arbeit aufzumuntern. Reichthum und Chre, welche bas Glud ihnen mit ber Beit verschaffte, machte fie nicht übermuthig, aber fie wurden auch wie Bater geliebt. Sie begnugten fich mit bem, mas bas Land hervorbrachte. Ich aber rufe Dir biefe eblen Beifpiele Deiner Borfahren aus feiner andern Urfache in's Bedachtnig gurud, als um Dich bemuthig anzustehen, jest nicht mehr von uns zu forbern, als jene von unferen Borfahren verlangten."

Tezozomoc borte biefe Redner mit Rube an, verbarg fein Difffallen und entließ bie Gefandten mit bem Befehl, feinen Berordnun-

gen wegen ber neuen Auflagen nachzukommen.

Nezahualcojotl zog mittlerweile burch bie verschiebenen Stübte seines Reiches, um Freunde zu werben. Da kam er eines Abends zu einer Frau, welche dem von seinem Bater gegebenen Gesetz gegen den Genuß des Aloeweines zuwider handelte. Er entbrannte in jugendlichem Jorn und schlug die Frau todt. Diese Unbesonnenheit machte gewaltiges Aussehen und der junge König mußte die Fluckt ergreisen.

Tezozomoc wurde indessen von seinem Gewissen und bosen Traumen beunruhigt. Er fah den Brinzen Nezahualeojotl als Adler, der ihm die Brust öffnete und sein Gerz fraß, dann daß er ihm als Lowe ben Leib lecte und das Blut aussangte. Er ließ daher seine drei Sohne vor sich kommen und trug ihnen auf, den Nezahualeojotl so schnel als möglich aus dem Wege zu raumen. Er sethst war schon alt und da ihm die naturliche Warme sehlte und er keine Krast hatte, sich in einem Stuhle aufrecht zu erhalten, so lag er in einer

aus Weiben geflochtenen Mulbe, die mit Baumwolle ausgestopst war, und so gab er denn seine thrannischen Besehle. Aurz vor seinem Tode ernannte er seinen altesten Sohn Tajahin zu seinem Nachfolsger und starb im Iahre 1422, nachbem er neun Jahr über Acols

huacan geherricht hatte.

Trop bes letten Willens bes Batere ergriff Maxlaton bie Berrichaft, ba es feinem Bruber an Rraft und Rlugheit fehlte. Maxlaton berief die Ronige von Mexico und Tateloleo nebft anberen Furften zu fich, um bas Leichenbegangniß feines Baters verherrlichen au belfen. Rezahualcojotl fant fich ebenfalls ein, um bie Gefinnung ber anmefenden Gurften zu erforichen, und batte nur einen vertrauten Freund und ein fleines Gefolge bei fich, reigte aber baburch einen Bruder des Maxiaton, biefem zu rathen, den Nebenbuhler ermorben gu laffen; Maxlaton lehnte es jedoch ab und verwieß ihn auf bie Bufunft. "Lag biefen Gebanten," fagte er, "fur jest fahren; mas wurde man von uns fagen, wenn wir jest einen Ungriff auf Jemandes Leben wagen wollten, ba wir im Begriff find unferen Bater zu beftatten? Es wurde beigen, Die Betrubnig muß nicht groß fenn, wenn man ber Ehrsucht und ber Rache Raum giebt. Die Beit wird uns fcon eine bequemere Gelegenheit barbieten, unferes Baters Borfchlag auszuführen, ohne une bei unferen Unterthanen verhaft zu machen. Rezahualwjotl ift nicht unfichtbar, er wird gewiß in unfere Sante fallen, er mußte fich benn im Feuer, im Baffer ober im Gingeweibe ber Erbe verbergen."

Nachbem das Leichenbegangniß vorüber war, bedachte ber eigentliche Erbfonig Tajagin seine Lage und begab sich nach Mexico zum
König Chimalpopoca, um sich mit ihm zu berathen. Dieser munterte ihn auf sein Recht geltend zu machen und wenn er mit Gewalt nichts ausrichten könne, zur Lift seine Jusucht zu nehnen. Er
rieth ihm, er möge vorgeben, daß es ihm unmöglich sein, in dem Baslaste zu wohnen, worin-er stets an den Tod seines Baters erimmert
werde, und daß er sich beshalb einen neuen Balast bauen wolle.
Nachdem das Gebäude vollendet, solle er ein glänzendes Fest anstellen und seinen Bruder zu sich einladen, und dann werde es ein leichtes sehn, den Usurpator zu beseitigen. Der König von Mexico erbot
sich ferner mit seinem Geere bereit und in der Nähe zu sehn und
ihm beizustehen.

Tajohin entsehte sich über biese Borschläge und wurde sehr betrübt; allein einer seiner Diener hatte die Unterredung kelauscht und eilte Nachts nach Azcapozalco und berichtete dem Marlaton den Inhalt derfelben. Marlaton verdarg seine Ueberraschung, schalt den Ueberbringer der Nachricht einen Berleumder und Trunkenbold und schickte ihn nach Sause, überlegte aber sorgsan, was er zu ihun habe. Sein Entschluß war bald gesaßt; er wollte den Bruder in seiner

eigenen Schlinge fangen.

Er verfammelte sogleich am nachsten Morgen das Bolt und erklarte, er habe kein Recht in dem Palaste seines Baters zu wohnen, da dieser dem Tajagin zugehöre; da er jedoch durchans eine Bohnung haben musse, wenn er aus seinem Staate Cojohuacan nach Azcapozalco in Geschäften komme, so möge man ihm dadurch einen Beweiß der Anhänglichkeit geben, daß man ihm einen neuen Balast baldmöglichst daue. Die Einwohner legten gleich Hand ans Werk und griffen dasselbe so lebhaft an, daß, als Tajagin nach drei Tagen zurücklehrte, der Ban bereits im Gange war. Er erstaunte; als ihm aber der Bruder sagte, warum er einen neuen Palast aufsähren ließ, beruhigte er sich und glaubte, daß Maxlaton nicht weiter darun beuke die Herrschaft an sich zu reißen.

Maxiaton stellte nach ber Bollenbung bes Baues ein großes Best an, wozu er auch die Könige von Mexico und Alatelolco einsaben ließ. Tajahin war ganz arglos, Chimalpopoca bagegen entschuldigte sich und leistete ber Einladung keine Folge. Das Fest begann und als Alle sich ber Freude überließen, brachen auf einmal Bewassnete herein, überstelen den Tajahin und stießen ihn nieder,

bevor er eine Ahnung von feinem Schickfale haben tonnte.

Marlaton eröffnete ben bestürzten Gaften nun, wie Tajagin ihn habe in achlicher Beise umbringen wollen und wie er eigentlich nur bem Schlage zuworgekommen seh, ber ihm zugebacht gewesen. Er bestänstigte baburch bie Gemuther, so bag er fofort als rechtmäßiger Ro-

nig anerkannt und ausgerufen murbe.

Best fann er auf Rache gegen ben Ronig von Mexico und machte feinem Bag zuvorberft burch allerlei schimpfliche Bamblungen Luft, bie er bemfelben zufügte. Als ihm ber Konig von Mexico bas bei ber Thronbesteigung bes Oberiehnsberen ubliche Beschenk überfandte, weldes in Rorben voll Weiffischen, Rrebfen, Frofchen und Galfenfruche ten bestand und burch eine felerliche Gefandtichaft geleitet wurde, nabin er baffelbe zwar febr gnabig auf, aber er ließ ben Befanden als Begengabe fur ihren Ronig ein Weiberhemb und einen Weiberrad übergeben, mas die grobfte Beleidigung für ben Konig einer tapfeta Ration war. Dann ließ er bie ichone Beniahlin Chimalpopoca's burch einige vornehme Damen nach Azcapozalco einladen und entehrte fie mit Gewalt. Als fle ichmachbebedt nach Mexico gurudgefehrt mar, blieb bem Ronige, ihrem Gemahl, nichts ubrig, ale ber freiwillige Er wollte in feierlichem Opfer bem Buigilopochtli fterben. Der Lag bes Opfers war angesest, mehrere Bornehme hatten ertbark, daß fle freiwillig mit ihm fterben wurden; fcon hatte bas Abschlache ten begonnen und ber Ronig ftanb in ber Tracht bes Gottes am Altare, ba erfchienen Solbaten bes Maxlaton, erfaßten ben Ronig, sperrten ihn in einen holzernen Rafig und schafften ihn nach Agcapozalco. Jest munichte Marlaton auch ben Nezahualcojoti in feine . Gewalt zu bekommen, und er lub ihn beshalb nach feiner Refibeng

unter dem Borwande ein, daß er sich nit ihm über die Krone von Acolhuacan vereinigen wollte. Obschon es nicht an Warnungen sehlte, so ging der Brinz bennoch muthig dem Schicksal entgegen und sprach eintretend zu Maxlaton: "Ich weiß, Gerr, daß Du den König von Mexico gesangen genommen hast, aber nicht, ob er noch im Gesang-nisse lebt oder ob er ermordet ist. Ich habe auch gehört, daß Du mir nach dem Leben trachtest. Ist das wahr? siehe, hier bin ich; töbte mich mit eigener Hand und befriedige badurch den Haß, welchen Du gegen einen eben so unschuldigen als unglücklichen Prinzen hegst." Maxlaton versicherte ihm, daß Chimalpopoca noch lebe, er selbst aber nichts zu besurchten habe, und gab Besehl, den Prinzen seinem Stande gemäß zu bewirthen.

Als ber gefangene König von Mexico vernahm, daß Nezahualcojotl angekommen, ließ er ihn um eine Unterredung bitten und ber
Prinz begab sich auch zu ihm. Er erzählte ihm nun umständlich
die Beleidigungen, die ihm widerfahren, überzeugte ihn von Maxlatons bosen Planen, ermahnte ihn sich dem Baterlande zu erhalten
und sich namentlich seiner Mexicaner anzunehmen. Er nahm dann
einen goldenen Ring aus seiner Lippe und gab ihm benselben nehst
den Ohrringen und anderen Juwelen, die man ihm gelassen, beschenkte auch den Diener des Prinzen und bieser verließ darauf den
Hof unverzüglich und eilte in einem Ruberschiff nach Tezcuco. Ehimalpopoca aber erhing sich an einem Balten seines Käsigs ums Jahr
1423 n. Ehr. G.

Als nun Marlaton bie Flucht bes Pringen vernahm, gerieth er in Buth und befchlog ben Tob beffelben; vieren feiner begten Officiere trug er auf, ben Negahualcojotl zu ermorben wo fie ihn fanben. Gie begaben fich fogleich nach Tezcuco, wo ber Bring, um Die Aufmerksamkeit ber Aufpaffer zu taufchen, fich ftete lebhaft mit Ballfpiel, Jago u. a. Luftbarfeiten beschaftigte. Rezahualcojott vernahm die Ankunft ber Officiere und errieth ihre Absicht. Durch bie Treue feiner Diener und namentlich ber Weber von Coatitlan entfam er gludlich nach Elascala, von wo aus er fortwahrend mit feinen Unhangern in lebhaftem Berfehr blieb und fich in bem Daafe Freunde erwarb, als Marlaton burch feine Thrannei fich verhaft machte. Die Bolfer von Alascala, Cholula, Chalco und Sueroginco erflarten fich bereit fur ihn bie Waffen ju ergreifen. Die Mexicaner aber traten jur Bahl eines neuen Ronigs gusammen, wobei ein ehr= wurdiger alter Cbelmann fprach: "Durch ben Tob eures letten Ronigs, eble Mexicaner, habt ihr bas Licht eurer Augen verloren, aber ihr habt noch immer bie Augen ber Bernunft, um einen tuchtigen Nachfolger zu ermahlen. Der Abel von Merico ift mit Chimalpopoce noch nicht erloschen, seine Bruber, die trefflichen Pringen, leben noch, aus biesen mablet einen, ber euch beherriche und als ein Bater euch beschüte. Bilbet euch ein, die Sonne fen eine furze Beit verfinstert und die Erde dunkel gewesen, daß aber mit bem neuen König alles wieder hell werden wird. Es ist von großer Wichtigkeit, daß wir ohne lange zu berathschlagen ein Oberhaupt wählen, welches die Ehre unseres Landes retten und sein erlittenes Unrecht rachen und ihm die verlorene Freiheit wieder schaffen konne."

Man wahlte jest ben Bruber ber beiben vorigen Könige, ben Bringen Incaatl, Acamapagins Sohn, ber bereits dreißig Jahre lang Oberfeldherr bes mericanischen heeres gewesen war und für ben klügsten, gerechtesten und tapfersten Mann unter allen Mericanern galt. Nachdem er auf ben königlichen Thron geseht worben, begrüßten ihn alle mit lautem Jubel und einer ber Evelleute redete ihn darauf an: "Alle, großer König, alle wissen und empfinden es nunmehr, daß sie von Dir abhängig sind. Waisen, Wittwen und alle mussen nun von Dir unterstüßt werden. Wurdest Du wohl fähig sehn, diese Last abzulegen und sie zu verlassen? Wurdest Du wohl fähig sehn, daß die Kinder, welche noch auf Händen und Küßen kriechen, durch Feindes Hand umkommen? Habe nur Muth, großer König, breite Deinen Mantel aus um die armen Mexicaner, welche unter dem Schatten Deiner Gnade sicher zu leben hoffen, auf Deinen Schultern zu tragen."

Igcoatl sandte eine Nachricht über seine Thronbesteigung an Nezahnalcojotl, ber ihm seine Freundschaft zusicherte und fortwährend von Capollalvan aus fortsuhr sich zum Kriege zu rüsten. Endlich brach er mit den Hulfswollern von Tlascala, Hueroginco und seinen Freunden nach Tezcuco aus, in der Absicht die Stadt mit Sturm zu erobern und für ihre Anhänglichseit an Maxlaton zu bestrassen. Allein schon bei Beiten kamen ihm die Einwohner mit ihren Allein, den Frauen und Kindern entgegen und baten um Schonung. Der Prinz versprach gerührt von diesem Anblick Gnade und sandte einen Heerhausen nach der Stadt, um den Statthalter und alle vom Usurpator eingeseite Personen hinzurichten. Mittlerweile eroberten die Tlascalaner und Huerohinken die Stadt Acolman und erschlugen Alle, die ihnen entgegensamen, nebst dem daselbst restoirenden Bruder des Maxlaton, indessen die Truppen von Chalco die Stadt Coatsichan nahmen.

Jest fanbte Igcoatl seinen Enkel Montezuma Ihuicamina, Sohn bes Königs Huisilihuitl, als Gesandten an Nezahualcosotl, ließ ihm durch biesen Glud zu seinen Erfolgen wunschen und bas Bundniß mit ihm erneuern.

Montezuma Ilhuicamina, Schutze bes himmels, war einer ber berzhaftesten Menschen und mit ungewohnlicher Leibesstärke begabt, weshalb auch sein Name durch einen den himmel durchbringenden Bfeil bezeichnet wird. Obschon er wußte, daß Maxlaton alle Berbindungswege zwischen Mexico und Tezcuco besetzt hielt, gelangte er bennoch gludlich nach Tezcuco, ward aber auf dem Rudwege von bort

mit feinem gefammten Befolge in einem Sinterhalt gefangen, entam

inbeffen burch Gulfe eines Freundes .-

Maxiaton ruftete fich jest ernsthaft so wohl gegen Rezahualeofoti als auch gegen Mexico. Die Ginwohner von Mexico waren außerft befturgt über bie Nachricht, daß ein Rrieg ihre Rube bebrobe, und befturmten ihren Ronig mit Bitten, bem Darlaton Friedensvorschlage gu machen und, um ihn gur Gnabe gu bewegen, burch bie Priefter ben Nationalgott zu ihm tragen zu laffen. Diese Bitten waren fo fturmifch und fo brobend, bag Igcoatl wiber Billen ihnen Gewahrung ausagte. Da ergurnte Monteguma, marf bem Bolte feine Feigbeit bor und forderte ben Ronig auf andere Schritte einzuletten, erbot fich auch die Gesandtschaft an Maxlaton zu übernehmen und bem Thrannen Friedensvorschlage auf anftandige Bedingungen ju machen. Montezuma erichien am Gofe von Azcapozalco und forderte, ba Maxlaton auf feinen Frieden einging, im Ramen von Ibcoatl ben Ronig zum Zweifampfe beraus. Er überreichte namlich bem Thrannen gewiffe Baffen zu feiner Bertheibigung, falbte fein Saupt, ftedte einige Febern barauf, wie man bei verftorbenen Berfonen ju thun pflegte, und fugte bei, dag bie Berweigerung des Friedens ihm und feinem Bolfe ben Untergang bringen werbe.

Montezuma kam nun gludlich nach Merico zurud, allein bie Nachricht, daß nun boch ein Krieg stattsinden werbe, brachte das Bolk in folche Verzweislung, daß es den König um Erlaubniß bat, die Stadt verlassen zu dursen, denn es sah den Untergang derselben als gewiß an. Als ihm der König Muth und Hoffnung zum Siege einsprach, fragte es, was aus ihm werden solle, wenn Warlaton siegen sollte. Geschieht das, erwiederte der König, so sind wir sosort verpflichtet, euch unsere Personen nach eurem Belleben zum Opfer zu überliefern. Das Bolk erklärte darauf für sich und seine Nachsommen, daß, wenn Izcoail als Sieger zurückhre, es dem Könige einen Tribut zahlen, ihm und dem Abel die Felder bestellen, die Häuser bauen und bei einem Feldzuge Wassen und Gepäck tragen wollse. Dieser Vertrag gab aber dem Abel aufs Neue ein größeres Ansehen und sichere ihm seine Stellung als die Kriegsmacht des Staates.

Montezuma wurde zum Anführer des Geeres ernannt und an Rezahualcojoil ein Bote mit der Aufforderung gesendet, baldigst in Mexico einzutressen, was auch der Brinz Tags vor der Schlacht aussführte. Endlich erschien das Geer Maxiatons zahlreich und glänzend im Felde. Die Soldaten hatten sich mit Goldplatten und Federn geschmuckt und erhoben auf dem Marsch ein Jubelgeschrei, um ihren Muth schon aus der Verne anzukundigen. Seersührer war Mazeil, denn Maxiaton blieb zu Azcapozalco in seiner Königsburg, ohschon er den Zwelkanupf angenommen hatte.

Die heere naheten fich und Igeoatl gab bas Zeichen zum Angriff auf einer kleinen Trommel, bie über feiner Schulter hing. Bon beiben Seiten wurde ben ganzen Tag hindurch mit unglaublicher Buth gekämpft; als aber gegen Abend die Mexicaner bemerkten, daß der Beind immer frische Verstärkung an sich zog, siel ihnen der Muth und Montezuma so wie der König mußten Alles aufbieten, sie in Ordnung zu erhalten. Endlich traf Montezuma auf den Anführer ber Feinde und schmetterte benselben mit einem Schlag auf den Kopf zu Boden und nun wichen die Wölker des Tyrannen vom Plate. Die hereinbrechende Nacht machte dem Kampf ein Ende, jedes heer zog sich in seine Stadt zuruck.

Mit Tagesanbruch erneuerte sich die Schlacht und währte bis Mittag, wo endlich die Soldaten des Thrannen in hellen Hausen und wilder Flucht davon stürzten. Die Mexicaner füllten das Feld mit Leichen bis sie nach Azapozalco kamen, in die Stadt und die Konigsburg eindrangen, wo der Thrann in einem Rosenbusch sich verstedt hatte. Die Soldaten suchten und fanden ihn, schlugen ihn mit Stöden und Steinen todt und warfen den Leichnam den Bogeln zur Speise aufs freie Feld. Marlaton hatte drei Jahr selbstständig gesherrscht; er starb im J. 1425 nach Chr. G., gerade hundert Jahr

nach ber Grunbung von Merico.

Die Sieger plünberten barauf die Stadt Azcopozalco, zerstörten bie Häuser und verbrannten die Tempel und die Bundesgenoffen ersoberten noch andere Städte. Die Tepaneken aber waren in die Gestürge gestohen und schickten, als der Hunger sie hart bedrängte, eine Gesandschaft an Izcoatl; sie boten sich ihm als Bundesgenoffen und Basallen an, wenn man ihnen die Erlaubniß geben wollte, in ihre Heimath zurückzukehren. Izcoatl nahm sie gütig aus, versprach ihnen sie als seine Kinder zu halten und alle Pflichten eines Baters gegen sie auszuüben, wenn sie ihre Treue halten würden; zugleich schwor er ihnen aber auch gänzliche Bertilgung, wenn sie ihr Versprechen brechen sollten. Die Blüchtlinge kehrten darauf in ihre Familien zurück, bauten ihre Häuser und blieben fortan Unterthauen von Mexico.

Ihrcaatl kehrte barauf nach Mexico zurud und orduete nun den Bertrag zwischen dem Bolke und dem Abel weiter an, zah deuen, welche im Kampfe sich ausgezeichnet hatten, so wie den Tempeln große Landesgebiete und bestrafte diesenigen, welche sich seig benommen, durch Landesverweisung. Dann stellte er diffentliche Lustbarkeiten zur Feier des Sieges an.

Nochmals aber ruckte Igegatl wieber aus, um bie noch nicht unterworfenen Stabte bes Reiches von Marlaton zum Gehorsam zu bringen, wobei sich Montezuma sehr auszeichnete. Dieses Reich, besesen Dauptstabt Tlacopan, westlich von Mexico gelegen, gab er bem Brinzen Totoquihuagin, einem Enkel bes Tezozomoc, ber mit seinem Oheim Marlaton in keinem naberen Verkehr gestanden hatte. Die Stabte Cojohuacan, Azeapozalco, Mixcoac und andere wurden zum

Smate Mexico gefchlagen. Rezahualeojotl aber erhielt feln altes våterliches Erbe Tezcuco.

So finden mir feit bem Jahre 1425 nach Chr. G. brei Reiche; bas agtefifche mit ber hauptftabt Mexico, bas dechemefifche mit ber hauptstadt Tezcuco und bas Reich von Tacuba ober Tepenecan mit ber Refibeng Tlacopan, weftlich von Mexico, welche eine enge Berbunbung unter einander ichloffen. Totoquibuagin, ber neue Ronig von Tacuba, erhielt fein Reich unter ber Bebingung, bag er jebesmal auf Berlangen bem Ronige von Mexico mit allen feinen Truppen beifteben follte, wofür ihm ber fünfte Theil aller bem Feinbe abgenommenen Beuteftude zugefagt murbe. Negahualcojotl ging gleiche Berpflichtung ein und bafur warb ihm ber britte Theil ber Beute augefagt, nachbem ber Untheil bes Ronigs von Tacuba abgezogen Bwei Drittel maren bem Ronige von Mexico bestimmt. Beibe Ronige wurben außerbem zu Ehrenmitgliebern bei ber Bahl ber Konige von Mexico ernannt, um bie burch bas Wahleollegium er Biermanner von Mexico getroffene Ronigswahl befraftigen gu Dagegen war ber Ronig von Mexico gleichermaßen verbunben, beiben Ronigen im Mothfalle beigufteben, und biefes merkwarbige Bunduig ber brei Sauptstaaten bes Thales von Mexico bauerte ein ganges Jahrhundert bis jum Falle aller brei Reiche burch bie wanis fche Eroberung fort.

Ihroail zog nun alle biefenigen hervor, die in Mexico sich burch Lapferkeit und Diensttreue ausgezeichnet hatten, wobei er weniger auf thre Geburt als auf ihr Berdienst sah und baburch im ganzen Bolke einen lebendigen Eifer rege machte.

Im Jahre 1426 ging Ibcoatl nach Tezenco und feste bem Bringen Regabualcojotl mit eigener Sand bie Krone auf, eine Reierlichteit, die mit ber größten Bracht vollzogen wurde. Das Beich Arols huacan war burch bie Gemaltfamteiten, welche ber Chraeiz bes Darlaton bervorgebracht hatte, feit zwanzig Jahren in Verfall gerathen. Der neue Ronig bemuibte fich bie Gefete wieber in Anfehn zu bringen und bie alten Gebrauche wieber herzustellen. In ber Schule bes Unglads groß gewachsen, hatte er gelernt bie Umftanbe gu prufen, bie Menfchen und ihre Abfichien zu burchschauen und fie nach ihrem wahren Werthe zu ichaten. Die Stellen ber funf oberften Givils richter besetzte er mit erfahrenen Freunden, die im Unglud bei ihm ausgehalten; im Eriminalfenat fuhrten feine beiben Bruber, Pringen von erprobter Rechtschaffenheit, ben Borfit, im Rriegerath fein Stieffobn Jotibmacan, einer ber breigebn Gblen bes Reiches. tete iene Menbomie ber Wiffenschaften und Runfte, Die wir fcon voen tennen lernten, baute neue Tempel und befette fle mit Brieftern, benen er bie nothwenbigen Ginfunfte ju ihrem Unterhalt anwies, legte fcone Garten und Lufthaufer an und brachte in Turger Beit fein Reich in ben blubenoften Buffanb.

Ihrand bagegen befestigte die Macht seines Reiches durch Unterwerfung der Kochimilken, Tahuicas und anderer umliegenden Bollferschaften und Stadte, wobei Wontezuma sich vorzugsweise thatig bewies und die Mexicaner eine treffliche Schule in der Kriegskunst hatten. So wurde z. B. die Stadt Cuitlahuac, die sehr abgeschlossen auf einer kleinen Insel des Sees von Chalco lag, durch einige Abteilungen junger Leute, welche Montezuma besonders eingenbt hatte, zu Wasser angegriffen und in Zeit von sieben Tagen unterworfen.

Ikcoatl ftarb im J. 1436 in hohem Alter, nachbem er bem Baterlande breißig Jahr als Felbherr gebient und breizehn Jahr als Konig regiert und fein Bolf aus dem Zustande der Unterwürfigfeit zum Mittelpunct eines breifachen Staatenbundes erhoben hatte. Die Stadt Mexico wurde durch ihn mit neuen Gebäuden versehen; er baute nach der Eroberung von Cuitlahuac einen Tempel für die Göttin Cihua-

cuatl und ben großen Tempel bes Rriegsgottes.

Die vier Babler erhoben, ba er feinen Bruber binterlaffen, feinen Entel Monteguma einstimmig auf ben Thron. Die beiben verbunbeten Ronige bestätigten die Wahl und fandten freiwillig Chrengeschente ein, Abel und Priefterschaft brachten ebenfalls ibre Gludwunsche bar und man ftellte große offentliche Freubenfefte an. por er jeboch zur Rronung ichreiten ließ, unternahm er einen Rrieges jug, um Befangene fur bie vorgeschriebenen Opfer zu erlangen. Diegmal zog er gegen bie von Chalco, die ihn in fruherer Beit einmal als Gefandten gefangen genommen hatten. Er fcblug fie und brachte feine Befangenen beim; an bem Tage ber Feierlichkeit brachte man bie Gefchenke von ben eroberten Orten, Golb, Gilber, Febern, Rleiber, Fruchte, und trug fle in schonfter Ordnung feierlich auf. auf begann er ben Bau eines großen Tempels im Stabtbegirfe Buitnabuge bon Mexico, wozu ihm die verbundeten Ronige Gulfsarbeiter Dann brach ein großer Rrieg mit Chalco aus. Berr von Chalco, Toteobin, hatte zwei Prinzen von Tezcuco, welche mit geringem Gefolge in ben bortigen Bergen jagben, aufheben, tobtfolagen, einfalzen und trodnen laffen. Er ließ bann bie Leichname in feinem Borgimmer aufftellen und Abende mit Facteln beleuchten. Nexahualcojott barüber aufs Tieffte erschüttert, rief seine Bunbesgenosfen um Gulfe an und es erfolgte nun ein großer Angriff auf Chalco, ber mit einem wollständigen Siege ber Berbundeten endigte. Toteobin murbe hingerichtet, bie Stadt geplundert und mit ihrem Gebiete bem merkanischen Reiche einverleibt.

Nezahualcojotl verband fich mit bem Gofe von Tacuba burch bie Beirath ber Prinzesstin Mattaleihuahin, welche ihm seinen Nachsolger

Rezahualpilli gebar.

In Mexico fuhr Montezuma fort die Macht seines Staates durch Eroberungen nach allen Seiten bin auszubreiten und jede seiner Ehre angethane Beleibigung durch eine Untersochung zu bestrafen. So

fügte er die Staaten von Huartepec, Jauhtepec, Tepozilan, Jocapichila, Totolepan, Chilapan, die über 70 Stunden von Mexico entfernt lagen, und das große Land der Cubuixcas feinem Reiche bei.

Mit bem Jahre 1446 begann eine Reibe von Unfallen, die ben Monteguma jeboch feinesmeas entmuthigten. Querft murbe bie Stabt Mexico uberschwemmt. Anhaltenber Regen hatte ben Gee fo angefcwellt, bag bie gange Stabt unter Baffer ftanb, bie Baufer einfturgten und bie Stragen mit Rahnen befahren werben mußten. Montezuma wandte fich an feinen erfahrungereichen Bunbesgenoffen in Tegeuco, welcher ben vier und eine halbe Stunde langen Damm angab, ber mit Gulfe ber Bunbeggenoffen in fehr furger Beit auch wirklich bergefiellt murbe. Auf diese Ueberschwemmung folgte eine Sungerenoth, ba bie Maisernte in ben Jahren 1448 und 1449 in Folge heftiger Frofte miglang, 1450 aus Regenmangel gang einging und 1451 wegen ichlechter Befchaffenheit bes Samens migrieth. 3m Jahre 1452 flieg die Roth fo fehr, daß viele Menfchen ihre Freiheit fur Lebensmittel vertauften, und Monteguma mußte ihnen geftatten, ibren Lebensunterhalt in anderen ganbern zu fuchen. Biele ftarben, andere blieben fur immer Sclaven, bie Meiften lebten nur von Baffervogeln, Sumpfpflangen, Infecten und Fischen, die ber See barbot. Endlich brachte bas Sabr 1454 eine reichliche Ernte und bie Roth batte ein Enbe.

Indessen hatte Atonalhin, ein Fürst im Lande der Mirteken, sich mit den Huerohincas und der Republik Tlascala gegen Mexico versbunden, nachdem es ihm einmal gelungen, ein mexicanisches heer in die Flucht zu schlagen. Montezuma trat darauf mit einem sehr grossen heere ins Feld und erweiterte sein Gebiet aufs Neue.

Im Jahre 1457 tunbigte er bem am mericanischen Meerbusen gelegenen Lande Guetlachtlan ben Krieg an. Es war sehr ftart bevolkert und ftand in Beziehung zur Republik Alascala, welche die Diomecas von bort vertrieben, sich mit den Huerohincas zum Schutze bes Landes vereinigt hatte und an welche sich auch die Republik Choluka anschloß. Montezuma brachte mit Hulfe der ihm verbunbeten Fürsten ein großes Geer zusammen, welches auch einen glanzenden Sieg ersocht, 6100 Gefangene machte und das Land Cuetlachtlan dem mericanischen Reiche unterwars.

Die Republik Chalco zeigte fortwährend feinbselige Gestinung gegen bas aufbluhende Reich von Mexico und suchte durch Neckereien, Gefangennehmung von eblen Mexicanern und dergl. Beleidigungen zu zeigen, daß sie sich für unabhängig halte. Endlich singen die von Chalco einen Bruder Montezuma's und dessen Gesolge und machten ihm den Borschlag, bei ihnen König zu werden. Nachdem er lange widerstanden, erklärte er endlich, daß er auf ihr Ansuchen eingehen wolle, daß man aber, um die Feierlichkeit seines Auftretens zu erhörhen, auf dem Marktplat einen der höchken Baume aufrichten und

oben mit einem Geruste versehen moge, damit Jebermann ihn sehen tonne. Sie thaten, wie er verlangt und er bestieg dann mit einem Blumenstrauß in der hand das Gerüste und redete im Angestobt einer unzähligen Bolksmenge seine Begleiter also an: "Ihr wißt, etapfere Mexicaner, daß die von Chalco mich zu ihrem Könige verlangen; aber es mißfällt unserem Gott, wenn ich unser Vaterland betriegen wollte. Ich ziehe es vor durch mein Beispiel zu zeigen, daß ich die Treue gegen mein Vaterland höher schätze als das Leben." Mit diesen Worten stürzte er sich von dem Gerüste berab.

Die Chalkesen stelen sofort über die anwesenden Mexicaner ber und ermordeten dieselben, Montezuma aber berief die Krieger und Bundesgenossen durch Feuerzeichen auf den Berggipfeln zusammen und zog gen Chalco. Die Stadt ward im Sturm genommen, geplundert und bann ein Theil ihres Gebietes an tapfere mexicanische Officiere vertheilb

Montezuma eroberte noch mehrere Landschaften und Städte, so bas bei seinem Tobe sein Reich im Osten bis an den mericanischen Meerbusen, gegen Sudost bis in die Mitte von Mixtecan, gegen Suden über Chiapan hinaus, gegen Westen bis zum Thale Tulaca, gegen Nordwest bis ins Land der Otomies und nordlich so weit reichte, als vas Thal von Mexico sich ausbehnte.

Montezuma starb im 3. 1464 nach einer glanzenden Regierungvon acht und zwanzig Jahren, nachdem er die Vornehmen zur Einigkeit ermahnt und den Bahlern den Prinzen Axajacatl, Acamapigins Sohn, zu seinem Nachsolger empsohlen hatte. Um Gefangene
für das Krönungssest zu erhalten, unternahm Axajacatl einen Velbzug
gegen den an der Sübsee gelegenen Staat Tecuantepec, der 100 beutsche
Meilen von Mexico entfernt war. Er bestegte diesen Staat, so wie
er auch noch andere dem Reiche einverleibte.

3m 3. 1469 ftarb einer ber treueften Freunde und Bunbefaenoffen bes Staates Mexico, ber Konig Toloquibuagin von Tacuba, bem fein Gobn Chimalpopoca folgte. Gin Jahr barauf, 1470, trat auch Rezahualcojotl, Ronig von Acolhuacan, zu Tezcuco vom Schauplate ab, ber einer ber ausgezeichnetften Regenten gewesen mar. Er war vorzugsweife bemubt, die Rechtsverhaltniffe im Innern fefte zuftellen, und gab achtzig Gefete, auf beren ftrenge Sandhabung er ftete aufmertfam mar. Er befahl, bag fein Griminalproces langer benn 80 Tage unerledigt bleiben folle, und aller 80 Tage wurde besbalb im toniglichen Palaft eine große Verfammlung ber Richter und Amgeflagten abgehalten. Fur bie Sicherheit bes Eigenthumes, fur Pflege ber Armen, Wittwen und Baifen, Alten und Kranken war er ftets beforgt. Wir lernten fcon oben feine Freude am Studium ber Ratur und an ber Dichtfunft fennen und faben, wie er bie Menfchens opfer, bie Gogenbilder und die theils graufamen, theils findifchen Lebe ren feiner Briefter nach Gebuhr murbigte, allein er war nicht im Stande, fle, wie er munfchte, zu befeitigen. Geine Reftoenz war die bobe Schule ber feinen Sitte und Wiffenschaft, ber Boeffe und Be-

rebifamteit für gang Anahuac. Negahualcojoti berief vor feinem Tobe feine Sohne und bat fie, ben jungften Dezahualpilli ale Ronig anzuerfennen und, um Unorbnungen ju vermeiben, feinen Tob eine Beit lang gebeim gu halten. Man gab vor, er werbe eine lange Reife machen. Er ftarb im 80. Jahre feines Alters, bem 44. feiner Regierung. Das Bolt glaubte, als er endlich boch nicht wieberkehrte, bag zur Belohnung feiner Tugenben er unter bie Gotter verfest fen.

Arajacatl hatte indeffen von Seiten feines Schwagers, bes Ronige ber Tlatelolcos, bes tapfern Moquibuir, einen Angriff und Rampf auszuhalten; er mar fruber einer ber treueften Bunbesgenoffen von Merico gewesen, bis ber Ehrzeig in ihm erwachte, selbst Stifter eines großen Reiches zu werben. Er hatte alle mit ber mericanischen Krone unzufriedene Bolfer, bie von Chalco und von andern offlich gelegenen Staaten, qu einem anfehnlichen Beere verfammelt. Er fiel fechtend in feis nem großen Tempel, wohin er nach bem Berluft ber Schlacht fich Mit ihm horte Tatelolco auf ein felbstftanbiger Staat zu fenn; es-wurde bem mexicanischen einverleibt, nachbem es 118 Jahre unter vier Ronigen bestanben.

hierauf bekriegte Arafacatl bie Matlatincas im Thale von Toluca, bann bie Staaten ber Otomies, benen er 11,600 Befangene abnahm. Er ftarb im 3. 1477, nachbem er vorzugeweise burch bie Bewalt ber Waffen und febr ftrenge Sandhabung ber Gerechtigkeit

feinem Bolfe nutlich geworben war.

3hm folgte fein alterer Bruder Tigot, ber bis jest als Oberfelbherr bem Lande gedlent hatte, aber nur funf Jahre ftreng und gerecht regierte. Er hatte eben ben Entschluß gefaßt einen coloffalen Tempel zu bauen, auch bie Materialen herbeigeschafft, als er burch Meuchelmord einiger Bafallen im 3. 1482 fiel. Nachbem man bie Morber entbedt und bestraft hatte, wurde

Abuibotl als Ronig ausgerufen, ein Bruber ber beiben vorigen Regenten, welcher vorber ebenfalls ben Oberbefehl über bas Mittlerweile hatte Konig Rezahualpilli zwei Seer geführt batte. mexicanische Pringesifinnen geheirathet und fo murbe bas gute Ber-

baltnig unter ben Bunbesftaaten immer mehr befeftigt.

Der Bau bes großen Tempels von Mexico hatte rafchen Fortgang und Abuigotl unternahm fortmabrend Feldzuge gegen entfernte Nationen, namentlich bie weftlich gelegenen Mazahnas und bie fubbitlichen Bapotecas, um Gefangene fur bas Ginweihungefeft gufammenzubringen. 3m Jahre 1486 fand biefe Felerlichkeit wirklich ftatt; fie bauerte vier Sage und es murben babei 72,344 - Menfchen von ben Brieftern geschlachtet. Die Opfermenschen waren in zwei Reiben, jebe breiviertel Stunde lang, aufgeftellt. Die Regierung bes Abuibotl mar eine ununterbrochene Rette von Kriegen und Feldzügen, in beren

lettem er bis Guatimala vorgebrungen war. Ahuipotl war heiteren Semuthes, Freund ber geselligen Freuden, ber Musik und ber Frauen, beren er sich eine namhasie Anzahl in seinem Palaste hielt. Er starb im 3. 1502, nachbem ber König Chimalpopoca von Tacuba schon 1487 gestorben und ihm Totoquihuagin in ber Regierung gesolgt war.

Da Ahnihotl keinen Bruber hinterließ, mußte man ben Reichse gesetzen gemas unter seinen Bruberssohnen wahlen, beren eine ziemliche Anzahl vorhanden war. Aus ihm wahlte man den Montezuma Xocojohin, der fich in mehreren Schlachten als Geerführer
ausgezeichnet hatte, dem Priesterstande ebenfalls angehorte und sich burch ernste, stille und bedachtsame Handlungsweise von anderen unterschied.

Als Montezuma vernabm, daß er zum König gewählt worden, begab er sich nach dem Tempel, als fühle er solcher Ehre sich nicht würdig. Die Ebelleute, welche dort erschienen, um ihm seine Wahl zu verstündigen, fanden ihn, wie er den Fußboden des Tempels abkehrte. Nach ben gewöhnlichen Ceremonien hielt ber verbundete Konig Nezabual-

pilli folgenbe Rebe:

"Das Glud ber mexicanischen Monarchie zeigt fich offenbar in Deiner einstimmigen Wahl und bem außerorbentlichen Beifall, womit fle burchgangig aufgenommen worben. Alle baben auch in ber That Urfache, ihre Freude baruber an ben Tag ju legen, benn bas Ronigreich Mexico ift zu einer folchen Sobe geftiegen, bag feine geringere Berghaftigfeit, ale Deine unüberwindliche Seele befigt, und feine geringere Wiffenschaft bagu gebort, ale bie wir in Dir bewundern, um eine fo große Laft zu tragen. Die Liebe bes allmachtigen Gottes biefer Nation ift offenbar, indem er fle bergeftalt erleuchtet, baf fle basjenige, welches ihr am gutraglichften ift, unterscheiben und mablen Muß fich nicht ein Jeber überzeugen, bag berjenige, welcher als Privatmann in die Geheinmiffe bes himmels einzubringen verfuchte, jest als Ronig auch Alles, mas irdische Dinge betrifft, und ben glucklichen Buftanb feiner Unterthanen beforbert wiffen wirb? bag berjenige, welcher bei fo vielen Gelegenheiten bie Große feiner Seele gezeigt hat, fie auch jest, ba er ihrer am meiften bebarf, behalten wird? Wer fann glauben, bag Wittmen und Baifen fich an ben ohne Gulfe zu finden wenden werben, ber fo viel Muth und Renntniffe befigt? Das mexicanische Reich bat ohne Zweifel feine größte Sobe erreicht, ba ber Schopfer bes himmels Dich mit fo vie-Iem Ansehen begabt hat, bag Alle, die Dich mit Furcht und Ehrerbietung ansehen, baburch begeiftert werden. Freue Dich alfo, glud= lices Land, bag Du einen Furften haft, ber nicht nur Deine Stuge ift, fondern auch burch feine Gnabe ein Bater und Bruber ber Unterthanen febn wirb. Du haft einen Ronig, ber fich nicht feiner Erbohung bedienen wird, um ju fdwelgen, trage im Bette zu liegen

und sich weibischen Bergnügungen zu überlaffen. Seine Fürforge für Dich wird vielmehr in den sanstesten Stunden der Ruhe seinen Busen beruhigen. Er wird sich nicht an Leckerbiffen vergnügen, unterdeffen Dein Wohlstand unterbrückt wird. Du aber, edler Monarch und großer Fürst, seh fest überzeugt und verlasse Dich darauf, daß der Schöpfer des himmels, der Dich so hoch erhoben hat, Dir auch Stärfe verleihen wird, um Dich aller damit verknüpften Verbindlichsteiten zu entledigen. Er, der sich bisher so freigebig gegen Dich beswiesen hat, wird jest mit seinen kolidaren Gaben nicht sparsam sehn, da er Dich selbst auf den Ihron gesetzt hat, bessen Besitz ich Dir viele glückliche Jahre hindurch anwünsche."

Diese Reve, zugleich ein Muster altmericanischer Eleganz, horte Montezuma mit der größten Ausmerksamkeit an und ward dadurch so gerührt, daß er dreimal zur Antwort ansetze, allein vor Thränen tein Wort hervordringen konnte. Nachdem er sich wieder gesaßt, dankte er mit wenig Worten für das ihm gespendete Lob, sprach aus, daß er sich so hoher Ehre kaum für würdig erachte. Nachdem er auch die anderen Glückwünschungsreden vernommen, begab er sich in den Tempel, um daselbst vier Tage zu sasten, und kehrte dann von da aus mit großem Gepränge in den königlichen Balast zurück.

Um nun die zur Kronungsfeier nothwendigen Gefangenen zu erwerben, trat er sodann einen Feldzug gegen die Atlicchesen an, die kurze Beit vorher rebellirt hatten. Der Feldzug endete mit Unterwerfung dieser Nation und es begannen nun überaus glanzende Feste, zu welchen die Zuschauer auch aus der Fremde sich einfanden, welche auf des Königs Besehl allesammt bewirthet wurden und für welche er noch Schaugeruste aufrichten ließ.

Seine erfte Sandlung mar, bag er ben Mitrochitl, ber fich unter feinen Borgangern burch bobe Tapferfeit ausgezeichnet hatte, mit bem Stuate Tlachancho belohnte. Balb aber zeigte Montezuma, bag bie bemuthigen Thranen, womit er auf die Lobesreben bei feiner Bahl geantwortet, nur bie beuchlerische Gulle einer granzenlofen Gitelfeit und hofffahrt gewesen. Er führte jenes toffipielige Ceremoniell ein, bas wir oben (S. 63.) bereits fennen gelernt haben und beffen 3wed nicht bas Wohl ber gesammten Nation, sondern nur bie Berrichfucht und ber hochmuth bes neuen herrichers war. Bur Stute feiner ehrund genuffüchtigen 3mede ermablte er fich ben Abel, ben er gum Theilnehmer berfelben machte und baburch enger fich verbanb. ften Borfahren bes Monteguma, fo wie ber große Negahualcojott von Acolbugcan batten bas Berbienft belohnt, in welchem Stande fie baffelbe gefunden; Monteguma migbilligte biefe Sandlungsweife und erflarte offen, man burfe nur bem Abel bobe Aemter übertragen, weil Die Burgerlichen burch niedere Beburt und fcblechte Erziehung gu jeber hoberen Stelle untuchtig feben. Er bethatigte biefe Grunbfate Daburch, bag er alle Burgerlichen ber Memter entfeste, welche fie von

Digitized by Google

feinen Borfahren erhalten hatten. Gin fluger alter Mann ftellte ibm vergebens vor, bag er burch ein foldes Berfahren bie Gemuther aller Bargerlichen und bes größten Theiles ber Mation von fich abwendig machen werbe. Der gange hofftaat beftanb aus Goellenten. Merico wie in Europa war ber Abel ursprünglich bie Nachkommenfchaft ber aus ben Urgeburgen Bochaffens entsproffenen Eroberer und bas Bolf bestand aus ber paffiven Lanbes . Gingeborenschaft; allein gur Beit bes Monteguma mar ber Abel eben fo menig mehr bie reine Rachtommenicaft jener bem activen Menichenkamm angehorenben Eroberer, ale in Deutschland ichon im Beitalter ber Ottonen. Raffen hatten fich ichon bergeftalt vermifcht, bag bie Beburt und Berfunft taum einen großen Ginfluß auf die geiftigen Rrafte und Anlagen ber Individuen geubt haben burften, obicon in ben entfernteren Gegenben bes Reiches, wo bie Berricher weniger gablreich und weniger lange fich aufgehalten, auch weniger actives Element in bie paffive Daffe eingebrungen febn mochte.

So umgab fich Monteguma mit einer ablichen Mauer und einem Ceremoniell, bas höchst lächerlich und kindisch gewesen sehn wurde, wenn es nicht mit barbarischer Strenge gehandhabt worden ware und die Krafte ber Nation zu sehr in Anspruch genommen, daburch aber ben Wohlstand bes Staates außerordentlich erschüttert hatte. Dieser ungeheure Hofstaat, die Schaaren von Dienern und Concubinen, bann die Erhaltung der Balaste und Garten verschlangen die Erzeugnisse

bes Lanbes und bes Gemerbfleifies ber Mation.

Außer bem Abel benutte er auch die Religion als Mittel feines berrsch - und ehrsüchtigen Egoismus. Während Nezahuacojotl ben großen und gutigen Schöpfer ber Erbe baburch zu ehren ftrebte, daß er die Vernunft, die er von ihm empfangen, zum Studium ber Natur, zu feiner sittlichen Veredlung, zur Ausbreitung nüplicher Kenntnisse, zur Körberung des Wohlstandes der ganzen Nation anwendete und beshalb die blutigen Menschenopfer beschränkte — that Montezuma

bas Begentbeil.

Er baute mehrere Tempel, opferte selbst fehr fleißig und beobachtete die eben so graufamen als unfinnigen Neußerlichkeiten mit der peinlichsten Genauigkeit. Er hielt angftlich und streng darauf, daß die Tempel und namentlich der große Tempel von Werico stets in gutem Stande und sauber erhalten wurden. Durch den steten Umgang mit den Brieftern und durch die zeitraubende Beschäftigung mit den Geremonien verlor er die Freiheit seiner Seele; er gab sich dem Glauben an die Vorbedeutung gewisser Erscheinungen und an die Orakelsprüche der Briefterschaft hin und erdrückte so die ebleren Regungen von Pflicht und Gewissen.

Daher machte er aber auch mit angfilicher Aufmerkfamkelt auf genaue Bollftredung feiner Befehle, die er oft mit ben Gefegen bes Reiches verwechselte. Diese aberglaubifchen Ceremonien, die fteten finn-

lichen Genuffe, benen er fich bingab, fonnten ihm nicht bie Rube und bie Bufriebenheit bes Gemuthes gemabren, welche nur bas Bewuftfenn redlichen Billens und ber erfullten Bflicht bem Menfchen verfchaf-Daber murbe er migtrauifch. Dft feste er Die Rechtschaffenbeit ber Beamten burch beimlich überfandte Gefchenke auf bie Probe und wenn fie in die Falle eingingen, wurden fie, ohne Unfehn ber Perfon, auf bas graufamfte bestraft. Bertrauen war ihm fremb.

Um bie Menschen von ber Ueberlegung ihrer Lage abzugieben, suchte er fie ftete in angeftrengtefter Thatigfeit zu erhalten. Die Golbaten wurden burch ununterbrochene llebungen ermubet ober ju Bearbeitung ber Felber und Erbauung ber Gaufer verwendet; am tollften aber mar die Unordnung, daß die Bettler, um nicht gang ohne Beruf und Befchaftigung ju bleiben, ju bestimmter Beit eine gewiffe Menge jenes Ungeziefere einliefern mußten, welches ein Erzeugniß ber Unreinlichkeit ift.

Das Bolf tam fo in ben Buftant bes Elenbes, ber Ungufriebenheit und ber Entmurdigung. Die großen Laften, die er bemfelben auflegte, entfrembeten ibm bie Bemuther. Dagegen fuchte er fich bie bochften Staats= und Rriegsbeamten burch Boblthaten zu geminnen, bie er mit vollen Sanden ausspendete. Die Solbaten gewann er fic baburch, bag er in ber Stadt Acolhuacan ein Invalidenhaus anlegte, wo bie Berarmten, Alten und Rruppel gute Bervflegung fanben.

Den verberblichften Ginflug aber ubte Monteguma auf ben Abel burch bas Beisviel einer uppigen, ichwelgerischen Lebensart und bie ehrlose Stellung, die er bem weiblichen Gefchlechte anwies. Der Ronig batte außer feinen Gemahlinnen eine Angahl Concubinen, die er an feine Lieblinge verschenkte, fobalb er berfelben überbruffig war. Die Cbelleute ahmten Diefes Beispiel nach und es mußte baber ein Drud ber gangen niebern Schichten ber Gefellschaft erfolgen; bie verschiebenen einzelnen Theile ber Nation wurden fich baburch immer mehr entfrembet, ja feinbfelig einander gegenübergeftellt. Die Nation borte auf ein innig jusammenhaltenbes Banges ju bilben, unftreitig bas größte Unglud, bas einem Bolte wiberfahren fann, ba es unmittelbar einer vollfommenen Auflosung bes Gangen vorausgeht.

Montezuma mar übrigens barauf bebacht, fich auch nach Außen geltenb zu machen, und er brachte gleich zu Unfang feiner Berrichaft bie Staaten von Tachequiauchco und Achiotlan zu Gehorfam. Ginem fo argen Thrannen, als Monteguma mar, tonnte ein Staat unmoglich als Nachbar erfreulich fenn, ber, wie die Republik Tlascala, benjenigen Mexicanern als Freiftatt biente, bie fo gludlich waren

bem Drude, ber fie in ihrer Beimath traf, zu entfliehen.

Es bedurfte baber nur geringer Anregung bei Monteguma, um Mascala mit offenem Kriege anzugreifen. Lascala hatte fich nie bem Bunbe ber brei Staaten bes Thales von Mexico angeschloffen,

Digitized by Google

ob es icon bem eblen Rezahualcofotl eine gaftliche Freifiatte gemabrt batte. Alascala hatte fich an ber Rufte bes mexicanischen Meerbufens ein Gebiet erworben, weil es von bort aus fich mit Cacao, Baumwolle und Galg verforgen mußte; bagu tam, bag ber größte Theil jener Rufte ursprunglich von Tlascala aus bevolfert worben mar. Die hueroginten und Cholulaner maren ehebem Bunbesgenoffen ber Tlasealaner gewefen, hatten fich aber bem mericanischen Reiche unterwerfen muffen. Dieg mußte Slascala bem mexicanischen Reiche immer mehr entfremben. Es hatte fich baber burch tuchtige Berschanzungen nach biefer Seite vor Ueberfallen geschirmt. Unch bie Mexicaner hatten Begenverschanzungen angelegt, von wo aus fie ben Sanbeleverfehr ber Mascalaner mit ber Rufte beunruhigten. wendeten fich baher noch zur Beit bes Axajacotl, ber im 3. 1468 bie hueroginten befiegt hatte, nach Mexico und verlangten Abstellung biefer Storungen. Man antwortete ihnen: "Der Konig von Mexico fen herr ber gangen Welt, alle Sterbliche aber feine Bafallen und als folche mußten bie Tlascalaner ibm unterwurfig febn und ibm nach bem Beispiele anderer Nationen einen Tribut bezahlen; wollten fie fich bagu nicht bequemen, fo murben fie ohne Onabe umfommen, ihre Stadt geplundert und einem anderen Bolfe eingeraumt werben." Auf biefe hochmuthige Rebe erwiberte ber Befandte gang angemeffen: "Machtige Berren, Tlascala ift euch feine Unterwerfung fculbig; bie Alascalaner haben nie irgend einen Tribut bewilligt, feitbem ihre Borfahren ihren ebemaligen Wohnplat im Norben mit bem jetigen Lande vertauscht haben. Sie haben jederzeit ihre Freiheit behauptet und fino ber Sclaverei, womit ihr fie bebroht, nicht gewohnt. Che fle fich eurer Gewalt unterwerfen, wird es mehr Blut foften, als eure Bater in ber beruhmten Schlacht bei Bojauhtlan vergoffen baben."

Die Tascalaner waren fortan fehr auf ihrer huth, ba fie wohl einsahen, daß der Ehrgeiz der mexicanischen Staatshaupter ihren Bohlftand und ihre Selbsiffandigfeit nicht eben mit gunftigen Bliden betrachten konnte. Sie verstärkten ihre Landwehren und Schangen, bauten eine drei Stunden lange Mauer an dem gefährlichsten Theile ber Granze und schlugen alle Angriffe der Hueroginken, Cholulaner und anderer dem mexicanischen Reiche unterthänigen Bolker zuruck.

Mexicaner, welche in ihrer Heimath bebrudt waren, wurden in Tlascala freundlich aufgenommen, eben so Leute aus Chalco und viele Otomies, die von Mexico befriegt sich nicht unterwerfen wollten. Die Otomies wurden besonders an die Granzen gestellt und durch Ehrenleistungen für ihre tapfern Thaten von der Republik belohnt.

Beachtenswerth ift, daß einige von Abel in Tlascala einen geheimen Berkehr mit bem Abel von Mexico unterhielten und von letzterem namentlich Salz bekamen, beffen Einfuhr bie Mexicaner fehr binberten. So ftanden die Sachen, als Montezuma II. ben Thron von Merico bestieg. Er befahl, daß die Hueroginken und Cholulaner ihre heere schlagsfertig machen und als die nachsten Rachbarn ber Republik einen Angriff auf dieselbe unternehmen sollten. Tecajahuatin, Oberherr von Huerotinco, war Ansuhrer. Dieser nahm zunächst zur List seine Bustucht. Er wandte sich an die Einwohner von Huesotithan und an die Otomies, die Gränzbewohner des tlascalanischen Gebietes, mit heimlichen Bestechungen; allein diese erklärten, daß sie ihr Leben mit Freuden zur Vertheibigung ihrer republicanischen Freiheit ausopfern wurden.

Nun brach Tecajahuatin mit Gewalt los und fiel mit folcher Buth in bas Gebiet von Tlascala, bag bie Granzbefagung weichen mußte und er geraben Wegs bis Tlascala vorbringen fonnte. Die Republicaner waren aber icon ine Feld gerudt unter Unfuhrung bes berühmten Generals Tezatlocapin. Es fam jur Schlacht; ber tlascalanifche General fiel zwar, aber bie Mascalaner nothigten ben Beind bennoch jum Rudzug und von nun an fanben bis zur Untunft ber Spanier ununterbrochene Rampfe zwischen Tlascala und feinen mericanifch gefinnten Nachbarn von hueropinco und Cholula ftatt. Das Rriegeglud ichmantte mohl zuweilen, allein bie Tlascalaner leifteten boch ftets trefflichen Wiberftand und machten immer von Beit gu Reit gute Beute. Sie fcblugen auch einmal bas Beer, welches Montezuma gegen fle gefandt hatte. Endlich aber hatten fle gewiß ber überlegenen Macht von Mexico erliegen muffen, wenn Montegung ernftlich gewollt hatte. Allein Mexico hatte ein Bolf nothig, bei welchem es von Beit zu Beit die bei ben Opfern erforberli= den Menschen holen tonnie, und beshalb ließ man einen Staat befteben, beffen Regierungsform gang von ber feinigen abwich.

Im Jahre 1505 wurde das mericanische Reich in Folge anhaltender Durre von einer großen hungersnoth heimgesucht. Der König öffnete jest seine Borrathshauser und vertheilte Alles, was darin aufgehäuft lag, was aber freilich nicht lange widerhielt, so daß er zuslest boch die Erlaubniß zur Auswanderung in entserntere Gegenden gewähren mußte. Die trocene Jahreszeit wurde übrigens zur Bergrößerung des Dammes durch den See von Chapolitipec nach Mexico benutt. Während der nach glucklicher Bollendung dieser Arbeiten angestellten Lustbarkeiten schlug der Blis in den großen Tempel von

Romolli.

Die Alascalaner waren nicht die einzigen, welche die Regierung bes Montezuma beunruhigten; auch bei den Nationen, die dem Reiche schon langere Zeit unterworfen waren, kamen Anfstande vor. So emporten sich die Mixteken und Zapoteken und ihr Abel stand babei an der Spipe. Montezuma sendete ein heer gegen sie aus, das die Rebellen schlug, die Anführer zu Gesangenen machte und die Städte plunderte.

Bald darauf entstand ein Streit zwischen benen von hueroginco und Cholula, wobei die lettern ben kurzeren zogen. Fast jedes Jahr war durch irgend einen Feldzug bezeichnet, nur das Jahr 1506, wo das große Sacularfest stattfand, scheint friedlich verstrichen zu seyn.

Mit bem Jahre 1507 begann eine Reihe Ungludsfalle, welche bas argwohnische und aberglaubige Gemuth bes Konigs mit banger Furcht erfüllten. Das erfte war bas Schickal eines nach Ancatla bestimmten heeres, bas bei bem Uebergang über ein Geburge burch Sturme und Kalte fast vernichtet wurde, bas zweite die Erscheinung eines Cometen. Montezuma wendete sich an seine Sternbeuter und als diese ihm keine befriedigende Auskunft geben konnten, an seinen Berbündeten Nezahualpilli in Tezcuco, obschon er mit bemselben nicht im besten Bernehmen stand. Montezuma ladete ihn ein nach Merico zu kommen. Nezahualpilli kam auch und that endlich nach langen Berathschlagungen den Ausspruch: "baß der Comet die Ankunft eines fremden Bolkes bedeute, welches dem Reiche großes Unglud bringen werde."

Montezuma erschrak, begnügte sich jeboch seinem argwöhnischen Character gemäs nicht bamit, sonbern verlangte, ber König solle mit ihm ein Ballspiel vornehmen; gewönne basselbe Nezahualpilli, so wolle er bessen Ausspruch für wahr halten. Die Könige spielten, ber König von Tezcueo gewann bas Spiel und Montezuma war unströstlich. Er entschloß sich endlich noch anderweite Auslegung zu sinden und wandte sich an einen berühmten Astrologen, der in Mexico lebte und in hohem Ansehn stand. Als nun dieser die frühern Aussprüche bestätigte, gerieth Montezuma in solche Wuth, daß er die Wohnung des Wahrsagers einreißen und den Unglücklichen unter den Trümmern derselben begraben ließ.

Allein nicht lange barauf murbe bie Seele bes Monteguma burch eine feltsame Begebenbeit nur in noch tiefere Unrube verfest. In felnem Palafte lebte feine Schwefter Papangin, Die Bittme bes Statthalters von Natelolco. Sie ftarb im 3. 1509 und wurde fehr feierlich in einer Grotte bes Gartens am Balafte in Tlatelolco, nabe an bem Brunnen, wo fle zu baben pflegte, bestattet. Die Grotte murbe mit einem Steine verschloffen. Rachften Tages ging ein Rind an ber Grotte vorüber und fab bie Pringeffin am Ranbe bes Brunnens figen, warb auch von ihr namentlich angerufen. Da bas Rind vom Tobe ber Bringeffin nichts vernommen hatte, glaubte es, biefe wolle fich eben baben, trat furchlos bingu und nahm ben Auftrag, bie Oberhofmeisterin zu rufen, harmlos an. Ob nun gleich biefe Dame bie Sache unglaublich fant, fo begab fie fich boch an ben Brunnen und fant bei bem Unblid ber verftorbenen Furftin ohnmachtig que fammen; bann eilte fie nach Saufe und holte ihre Mutter und zwei andere Damen berbei und nun bat bie Pringeffin, bag man ihrem Bruber ihr Bieberaufleben berichten moge. Da jeboch ber Sanshof-

meifter beshalb Bebenken trug, fo fanbte fie ihn an Regnhudpill. ber fich auch fogleich nach Alatelolco begab und bie Erftanbene voll Staunen begrußte. Run melbete ber Ronig von Acolhuacan bas feltsame Ereigniß an Montezuma, ber anfangs ungläubig, enblich boch mit einem Theile bes Abels zu feiner Schwefter fich begab, welche bann, nachbem fie verfichert, bag fie wirflich Bapangin fen, Folgendes ergablte: "Rach meinem Tobe, ober wenn Du vielleicht nicht glaubst, bag ich tobt gewesen, nachbem ich ohne Empfindung ober Bewegung blieb, fant ich mich auf einmal in eine weite Ebene verfest, beren Grange ich nicht abfeben tonnte. In ber Mitte bemerkte ich einen Weg, ber fich nachgebenbs in viele Suffteige gertheilte; auf ber einen Seite ftromte ein großer Flug mit furchterlichem Berausch. Alls ich nach bem Blug ging, um binuber ju fchwimmen, marb ich bor mir einen fconen Jungling von ebler Bilbung in einem langen fcaceweißen und wie bie Sonne ftrahlenben Gewande gewahr. Er batte Blugel von iconen Febern und an ber Stirne biefes Beichen (bier machte fie bas Beichen bes Rreuges), faßte mich bei ber Sanb unb fagte; balt, es ift noch nicht Beit uber ben Blug zu geben. liebt Dich, ob Du es gleich nicht weißt. Darauf fuhrte er mich Lange bee Fluffes bin und ich bemerfte an ben Ufern eine große Menge von hirnschabeln und Menschenknochen, borte auch ein angftliches Stobnen, welches mich ungemein rubrte. Inbem ich meine Augen nur auf ben Blug beftete, fab ich etliche große Schiffe mit Menfchen angefüllt, bie eine gang andere Farbe und Rleibung ale bie unfrigen batten. Sie waren ichon, batten eine gabne in ber Sant, trugen Belme auf ben Ropfen und hatten Barte. Gin Jungling fagte barauf: Es ift Gottes Bille, bag Du leben follft, um Beuge von ben großen Beranderungen in biefen Reichen ju febn. Das Stohnen, bas Du vernimmft, ift von ben Seelen Deiner Borfahren, welche auf ewig für bie begangenen Diffethaten gequalt werben. Die, welche in ben Schiffen antommen, find biejenigen, welche fich burch ihre Waffen au Berren von allen biefen Reichen machen werben; mit ihnen wirb qugleich bie Renntuig bes mabren Bottes, bes Schopfers von himmel und Erbe eingeführt werben. Rach Enbigung bes Rrieges und wenn bas Bab, welches von allen Gunben reinigt, bekannt gemacht febn wird, foulft Du es zuerft empfangen und burch Dein Beifpiel bie Eingebornen gur Rachfolge reigen. Rach Enbigung biefer Rebe ver-Schwand ber Jungling und ich fand mich wieder lebendig. 3ch fand von meinem Lager auf, fcob ben Stein von meinem Grabe weg und ging beraus in ben Garten, wo mich meine Leute fanben."

Diese Erzählung trägt freilich ben fraftigen Stempel nachträge licher grober Ausschmudung, obschon fie in mexicanischen Sanbschriften bargestellt war, auch ein legaler Bericht bavon an ben hof von Mabrid gesandt wurde. Letterem wurde indessen in jener Bett noch viel Unfinnigeres zu glauben zugemuthet. Allein — abgesehen von

ber ben bamaligen Begriffen ber Mexicaner gerabezu unmöglichen Borftellung eines freugtragenben Engels, ift es boch nicht unwahricheinlich, daß ber weife Negahualpilli und die beffergefinnten bas Bobl bes Baterlandes im Bergen tragenden Ebelleute von Mexico burch berartige Auslegungen naturlicher Begebenheiten auf ben Ronig Monteguma einzuwirten fuchten, ber fich immer mehr von ber Stimme ber gefunden Vernunft und bes Bewiffens entfernte und baburch bem Reiche innere Bermurfniffe bereitete. Bahricheinlich hatte man bas gange Schaufpiel in folder Absicht angestellt und bagu eine Berfon auserfeben, welche Berftanb und guten Billen batte, barauf einzugeben, auch einen Ort auserfeben, ber nicht in ber unmittelbaren Rabe bes Ronigs gelegen mar. Diefer Borfall verfehlte auch in ber That nicht einen gewaltigen Ginbruck auf ben Ronig bervorzubringen, obfcon ber eigentliche Zweck burchaus nicht erreicht murbe. zuma erftarrte vor Entfeten und begab fich fogleich in einen feiner Balafte, ber zum Aufenthalte bei betrubenben Greigniffen beftimmt war, ohne von feiner Schwefter ober irgend einem ber Unwefenben Abschied zu nehmen. Ginige Schmeichler suchten ihm bie truben Bebanten zu verscheuchen und zu bereben, bag bie Pringeffin verrudt Er vermied es fie wieder zu feben und Napatin lebte noch viele Jahre eingezogen und ward allerbinge 1524 in Tlatelolco getauft und Donna Maria Bapantin genannt.

Die Vorbebeutungen aber borten nicht auf. 3m 3. 1510 brannten in einer ftillen beitern Nacht auf einmal die Thurme bes großen Tempels von Mexico an. Der Ronig fuchte ben Born ber Gotter burch großartige Unftrengungen fur ihren Dienft und gablreiche Menfchenopfer zu befanftigen. Er ließ beshalb einen Stein von ungebeurer Große aufsuchen, weil ibm ber bisber gebrauchte Opferaltar zu flein mar, und man fant in ber Rabe von Cojaacan einen folden. Er wurde zugehauen und geschliffen und fobann nach Mexico ge-Eine große Anzahl Menfchen wurden vorgesvannt und fie fcafft. brachten ihn auch gludlich bis an die Brude über einen Canal am Eingange ber Stadt. Als ber Stein auf Die Brude tam, brach fie unter ber ungeheuern Laft zusammen und einige Menschen, worunter ber eben rauchernbe Oberpriefter, fturgten mit bem Stein ine Baffer. Der Ronig und alle Unmefende maren uber biefes neue Unglud aufferorbentlich besturzt. Der Stein marb indeffen aus bem Baffer geboben und auf ben Tempel gebracht. Die Ginmeihung beffelben mar eines ber größten Befte, bie jemals in Mexico gefeiert worben; man hatte eine große Ungahl Gefangene bagu gefammelt und ba man in bemfelben Jahre noch zwei andere Tempel weihete, belief fich bie Ungahl ber bei biesen brei Festen geschlachteten Opfer auf nicht weniger als zwolftaufend zweibunbert und gebn Denfchen.

Der Born ber Gotter war aber noch nicht befanftigt, benn fcon im 3. 1511 entstand in bem See von Mexico eine fo heftige Bewegung, daß viele Saufer in der Stadt Mexico umgeriffen wurden, ohne daß man die Ursache weder in einem Sturm noch in einem Erdbeben finden konnte. Auch sah man in der Luft Manner, die wit Waffen kampfend einander ansielen.

Montezuma fuhr in feiner gewohnten Lebensweise fort und sandte seine heere nach allen Seiten aus, um entfernte Bolter zu bekämpfen, zu unterjochen und seinem Reiche einzuverleiben, nachdem er die Bluthe berfelben auf seinen Opferaltaren hingeschlachtet hatte. Das mexica-

nische Reich erlangte baburch einen bebenflichen Umfang.

Im 3. 1516 starb nun auch König Nezahualvilli, ber in seinem ganzen Leben und Wandel wie in seiner Gesinnung der gerade Gegensatz von Montezuma II. gewesen war. Nachdem er 45 Jahre in Tezcuco auf dem Throne gesessen, ermüdete er, betrübt über den innern Versall des Reiches, an dessen Geschied ja auch das seines eigenen Staates geknüpft war. Er übergab die Regierung seinen beisden Schnen und zog mit seiner Geliebten, Aocobin, auf seine Lusteschloß zu Tezcohinco; hier vergnügte er sich mit der Jagd und Nachts mit Betrachtung der Gestirne, für welchen Zweck er sich eine eigene kleine Sternwarte errichten ließ, die noch 100 Jahr später zu sehen war. Nachdem er so sechs Monate gelebt, kehrte er nach der Rese benz zurück und starb bald darauf. Seinem Besehle gemäß wurde seine Leiche im Geheimen verbrannt und sein Tod lange Zeit verzheimlicht, so daß viele Leute glaubten, der König sey nach dem Königreiche Amaquemecan zurückgewandert.

Ueber bie vortrefflichen Gigenschaften bes Rezahualpilli mar nur Dben an ftanb feine ftrenge Berechtigfeit; ber erfteine Stimme. geborene Sohn feiner Beliebten, Locogin, ber talentvolle Bring Suerosincation, verging fich gegen bas Befes, welches unanftanbige Ausbrude im Innern ber Ronigeburg unterfagte. Der Ronig unterfuchte Die Sache genau, bann fprach er: "Mein Sohn hat bie Befete beleibigt; verzeihe ich ihm, fo wird es heißen, bie Gefete binden nicht Bebermann. Meine Unterthanen follen hierburch erfahren, bag tein Uebertreter Bergeihung zu erwarten hat, wenn ich fogar meinem Sohn, ben ich gartlich liebe, nicht vergebe." Weber bie Bitten ber Ronigin, noch bes Abels, noch bes Monteguma hielten ihn ab, bem Befete feinen Lauf zu gemahren und ben Uebertreter beffelben binrichten ju laffen. Der Konig schloß fich barauf 40 Tage lang ein und gab fich gang feinem Schmerze bin. Die Thuren zu ben Bimmern feines Sohnes ließ er fobann vermauern.

Gegen leichte Bergehen armer Leute war er besto milber; er beschenfte die Armen und errichtete in Tezeuco ein Spital für arme und verunglückte Solbaten.

Nachbem nun Nezahualpilli gestorben, traten die Mitglieber bes geheimen Rathes zusammen, um ihm einen Nachfolger zu wählen. Man vereinigte fich bahin, dem Prinzen Cacama in die Krone zu geben, ba er ber klügste und ber erstgeborene ber ersten mexicanischen Gemahlin bes verewigten Königs war. Bon seinen zwei Brübern war Coanosogin 20 und Irillirochitl 10 Jahr, er selbst aber 22 Jahr alt. Als man ben drei Prinzen ben Entschluß bekannt machte, widersprach ber jungste und behauptete, der Bater seh noch am Leben, denn sonst wurde er ihn zum Nachfolger bestimmt haben, da er ihn als ben helbenmuthigsten kenne.

Cacamagin bat jest ben Montezuma um Rath. Dieser rieth, er solle vor allen Dingen ben königlichen Schat in Bests nehmen, und versprach ihn auch mit gewaffneter hand zu unverstützen. Er gab ihm ferner seinen Bruber Cuitlahnagin nebst vielen angesehenen Mericanern zur Begleitung nach Tezcuso, von wo Irtilizochiti nach

Megtielan bereits mittlerweile entwichen mar.

Cacamagin wurde vom Abel gut anfgewommen und eben foulte bie Kronung vor sich gehen, als die Nachricht eintraf, Irtlitrochitifeh mit einem zahlreichen heere gegen Tezcuco in Anmarsch begriffen; Alles gerieth in Bestürzung und Cacamagin entschöfe sich, seinem Bruber, der in den Gebürgen großen Anhang gefunden, eine Theilung bes Reiches vorzuschlagen, wobei er sich nur den Besitz von Tezeuco und dem platten Lande vorbehalte, dem Bruder aber die Gebürge überlasse.

Sxillirochist ließ ihm antworten: Die Brider mochten es halten, wie fle wollten, und es frene ihn, daß Cacamazin auf dem Throne von Acolhuacan sige; er habe keine Absichten weder auf seine Berson, noch auf den Staat, er habe das herr blos in der Absicht zusammengebracht, um sich den ehrsüchtigen Absichten der Mexicaner zu widersehen, deren Benehmen schon längst des Baters Berdacht und Unwillen erregt habe. Wenn auch jezt das Reich zum gemeinen Besten der Nation getheilt werde, so hoffe er doch, es dereinst wieder vereinigt zu sehen. Vor Allem aber solle man sich jest huthen, in die Schlingen des schlauen Montezuma zu fallen.

Cacanagin blieb auch fortan im ruhigen Besty von Tezcueo, während Irtillrochitl sein heer fortmahrend schlagsertig beisammen behielt und es bis in die Nähe von Mexico führte. Er erklärte diesem Reiche offen den Keleg und forderte sogar Montezuma zum Zweisampf heraus, den dieser jedoch nicht annahm. Es kam gar bald zum offenen Kriege und der Sieg schwankte zwischen beiden Mächten. Irtillrochitl siegte oft; einen Verwandten des Montezuma, der diesem versprochen hatte, den Prinzen lebendig gebunden nach Mexico zu liesern, machte der Prinz gefangen und ließ ihn im Angesicht seines ganzen heeres lebendig auf einem Sausen durren Rohrs versbrennen.

So ftanben bie Cachen, als eine Macht in bie Entwidelung berfeiben eingriff, beren Rabe, ja beren Dafenn beiben Partheien gleichnichtig unbekannt war. Der Genwese Christoph Colombo war im Jahre 1492 auf Guanshani gelandet; von da aus hatten bie Spanier die Antillen entdedt und der Krone Spanken mit leichter Mahe erobert. Im Jahre 1517 schiffte Branz Gernandez von Cordova mit 110 Soldaten nach Westen und landete am öftlichen Cap der Halbinsel Aucatan, das er nachher Cap Catoche benannte. Er bewunderte die ansehnlichen Gebäude und die bunten Kleider der Einswohner, mit denen sie in Streit kamen, so daß die Halfte der Soldaten und beren Capitan das Leben einbüsten. Die übrig bleibenden kehrten nach Cuba zuruck und übergaben dem Statthalter der Insel, Diego de Belasquez, ein Stück Gold, das sie in einem der Tempel geraubt hatten. Der Anblick dieses Metalls reizte die Habsucht des Don Diego und er ließ im nächsten Jahre vier Schiffe mit 240 Soldaten unter der Leitung seines Berwandten Juan de Grijalva nach der mexicanischen Kuste abgehen.

Sie kamen nach ber Insel Cozumel an ber Oftkuste von Ducatan und trieben mit ben Einwohnern einen Tauschhanbel; sie gaben Glassperlen u. a. Kleinigkeiten gegen Golb und Lebensmittel. Darauf kamen sie zur kleinen Insel Juan be Ulua in ber Nahe bes nachmaligen Bera Cruz. Die mexicanischen Statthalter zener Brovinzerstaunten über die großen Schiffe ber weißen Ankommlinge und bezgaben sich selbst nach ber Hauptstadt, um von dem wunderbaren Creignisse Nachricht zu geben. Sie ließen die Schiffe, Kleiber, Geschüße, Wassen und übrigen Eigenthumlichkeiten der Spanier abmalen und bezleiteten ihren Bericht durch die Bilber und einige Glaskugeln, welche sie von den Fremden erhalten hatten.

Montezuma erftaunte und berief seinen Rath von 12 Personen. feinen Entel, ben Ronig Cacamagin von Acolhuacan und feinen Bruber Cultfahuagin zu fich. Man vereinigte fich zu ber Anficht, bag ber Bubrer ber Antommlinge aus Often fein anderer fein tonne als Quepalcoatl, ber feit vielen Sahren erwartete Gutt ber Luft, ber, als er Cholula verließ, versprochen batte, bereinft wiederzukehren und bie Bolter in Frieden zu beherrichen und gludlich ju machen. Das Anfeben ber Spanier, namentlich aber bie ben Americanern ungewohnte Große ihrer Schiffe, ber Anall ihrer Gefchube und ihrer glanzenben Baffen überzeugten fie, baß fie Gefahrten bes Gottes ber Luft, ber Donner und Blig in feiner Gewalt hat, febn mußten; Monteguma befahl baber, baf funf Manner von feinem Sofftagt fofort nach der Rufte Chalchiuhrungan abreifen und die Untommlinge in feinem und bes gangen Reiches Ramen begrußen und ihnen gur gludlichen Antunft auf mericanifchem Boben Glud munichen, auch ihnen jum Beichen ihrer Untermarfigfeit ein anfehnliches Gofdent überbringen follten. Die Spanier waren jedoch bei Antunft ber Gefandten bereits wieber abgefegelt und langs ber Rufte bis gum Blug Banama gelangt, von wo aus fie nach Enba gurudtehrten und

fur 10000 Ducaten Golb mitbrachten, welches fie theils gegen Rleinigs feiten eingetaufcht, theils zum Gefchent erhalten hatten.

Bie nun die alten islandischen Normannen bie grune Weibe und bie Beinreben ber nordamericanischen Beftfufte, fo reiste bie Spanier ber Unblid bes leicht zu erwerbenben Golbes zu weiterer Fortfetung ber begonnenen Entbedung. Diego be Belasquez mar ungehalten, bag Grijalva teine Colonie an ber Rufte angelegt batte, und ruftete beghalb eine ftartere Flotte aus, beren Dberbefehl er bem unternehmenben Verbinand Corteg übertrug, einem Manne, ber fich burch icone Geftalt, fuhnen Muth, Umficht, Ausbauer und Befcheibenheit im Reben, aber auch burch unmäßige Liebe jum anbern Befchlecht und Tollfuhnheit auszeichnete. Unter feinen Begleitern ragen besondere ber ichone, gewandte, aber habsuchtige und gewiffenlofe Don Pedro be Alvarado Babajos, ber buftere Chriftoval be Olid und ber eble Gonzales be Sanboval von Mebellin bervor. bestand aus elf Schiffen mit zehn Canonen und vier Felbschlangen, bie Bemannung aus 109 Matrofen, bas Beer aus 508 Solbaten und fechszehn Pferben; Steuermann mar Allanimos. Am 10. Rebruar 1519 liefen fie aus bem Safen Ajaruco.

Sie landeten zuerst an der Insel Cozumel, wo sie ben hieronhmus von Aguilar, einen spanischen Geistlichen, antrasen, der hier vor einigen Jahren Schiffbruch gelitten hatte und von den Indianern zum Sclaven gemacht worden war. Er hatte die Sprache von Qucatan gelernt und diente von nun an seinen Landsleuten als Dollmetscher, nachdem ihm sein Gerr die Freiheit geschenkt hatte.

Bon hier segelte die Flotte an der Kufte von Qucatan fort, bis fie an die Mundung des Fluffes Chlapa in der Provinz Tabasco kam. hier setzen sie Boote aus und suhren den Fluß hinauf, dis sie an einen Balmenhain gelangten. Auf ihrer Fahrt mußten sie häusigen Pfeilschuffe der Indianer aushalten; sie landeten endlich bei einem etwa stundenweit von der Kufte entfernten großen Dorfe, das sie eroberten und von wo aus sie andere nahebelegene Ortschaften anariffen.

Mittlerweile hatten die Eingeborenen ein zahlreiches Seer zufammengebracht, welches ben Spaniern entgegenruckte, die ihre Pferde
und Geschütze an's Land geschafft hatten. Am 25. Marz kam es in
ber Ebene von Ceutla zur Schlacht und obschon die Mexicaner bei
weitem zahlreicher waren als die Spanier, so siegten die letzern dennoch durch Kriegszucht und Wassen und 800 Indianer blieben auf
bem Blatze, während die Spanier nur einen Todten und 60 Berwundete zählten. Hier wurde zum Andenken an den Sieg die kleine
Stadt Madonna della Bittoria gegründet, die bis um die Mitte bes
17. Jahrhunderts bestand und lange Zeit Hauptstadt der Browinz
blieb. Jeht nahm Cortez, der vorher schon versucht hatte, einen
freundschaftlichen Berkehr zu begründen, das Land im Namen seines

Monarchen felerlich in Besth, indem er am Ilnken Arm seinen Schild, mit dem Schwert drei Stiche gegen einen Baum in einem der größten Dorfer führte. Dann versammelte er die vornehmsten Manner der Proving und stellte fein heer auf, ließ auch aus allen Geschügen eine Salve geben. Er pries die Wacht seines Monarchen und der Prediger der Expedition, Bartolomeo von Olmedo, mußte durch den Dolmetscher Aguilar den Indianern die Lehren der katholischen Kirche vortragen. Jeht gaben die Indianer zum Zeichen ihrer Unterwerfung dem Cortez einige Goldsachen, Kleider aus grobem Stoff und zwanzig Mädchen, welche er unter seine Offiziere vertheilte.

Darunter war auch ein geistvolles schones Mabchen von ebler Abkunft, welche ihre Eltern, um einem nachgebornen Sohne Alles zuzuwenden, in die Fremde verkauft hatten. Sie verstand mericanisch und die in Aucatan übliche Majasprache. Sie wurde getauft, erhielt den Namen Donna Marina (mericanisch Malingin) und diente als Dolmetscherin und treue Rathgeberin ihrer neuen Freunde. Sie begleitete den Cortez auf allen Feldzügen und er erzeugte mit ihr den Don Martin Cortez. Nach der Eroberung heirathete sie den Juan de Karamillo. Sie trug durch ihre Kenntnit der Sprache, der Sitten und Eigenheiten der Einwohner und butch den flugen Rath, den sie erstheilte, wesentlich zur Förderung der Eroberung des Landes bei.

Da Cortez nicht eben viel Gold in Tabasco fand, auch bas Land beruhlgt war, so beschloß er weiter zu geben, vorher jedoch ben Indianern einen Begriff von der hohen feierlichen Burde der katho- lischen Meligion zu geben. Er ließ eine Meffe mit allem Geprange halten, die Ralmen wurden geweiht und eine große Procession mit Artegemusik abgehalten. Die Indianer saben mit Staunen und Ehrsfurcht zu.

Darauf nahm Cortez Abschied von bem herrn von Tabasco und segelte langs der Kuste nach Westen hin. Um grünen Donnerstage, ben 21. April, lief er im Safen St. Juan de Ulua, in der nexteanischen Provinz Cuahacualco ein. So wie die Flotte vor Anker lag, steuerten zwei große Canots mit Indianern von der Kuste heran, um die Anschmulinge zu fragen, ob sie etwa hilfsbedurftig waren. Dann bestiegen sie das Schiff, begrüßten den Cortez freundlich und dieser erwidette mit großer Freundlichseit, daß er nut gekommen, um Handel mit ihnen zu treiben und einige sehr wichtige Angelegenheiten mit threm Könige zu besprechen. Er ließ ihnen dann spanischen Wein reichen und beschenkte sie mit einigen Kleinigkeiten.

Die Spanier landeten, brachten die Pferde an die Kufte und errichteten Barraken aus Zweigen an der Stelle von Neu Bera Eruz. Am Offersonntage kamen zwei mexicanische Statthalter mit einem zahlreichen Gefolge an. Cortez ließ eine feterliche Messe halten und lud die mexicanischen Gerren zur Tasel, sodann aber eröffnete er ihnen: Er sey ein Unterthan des Don Carlos von Oestreich,

bes größten Konigs im Often, bessen Gate, Größe und Macht er ihnen mit außerordentlichen Lobeserhebungen anpries; Don Carlos tenne gar wohl ihr kand und den darin herrschenden Regenten und habe ihn abgesendet, um mit demselben in Versan Sachen von größter Wichtigkeit abzuhandeln. Darum wunsche er zu wissen, wenn es ihrem Monarchen wohl gefällig sehn werde, seinen Besuch anzunehmen. Der Mexicaner erwiderte, daß er beschalb erst bei hofe anstregen musse, übergab aus einem kleinen Korbe einige niedliche Federarbeiten, zehn Ballen der seinsten Baumwollenmantel und einen anssehnlichen Borrath Lebensmittel. Cortez machte ein kleines Gegengeschenk. Der mexicanische Beamte hatte Maler bei sich, welche die neuem Erscheinungen auf das Genaueste auszeichnen musten; als Cortez dies merkte, ließ er seine Reiter einige Uedungen anstellen, auch die Geschüge lösen und versetze dadurch seine Wirthe in das aröste Erstaunen.

Als die Gefandten zu Montezuma kamen, gerieth er über ihren Bericht in Berlegenheit und Bestürzung, namentlich erschreckten ihn die Canonen und Pferbe. Er wendete sich daher an seine Götter und fragte die Briefter um Rath. Sie sagten: "Er solle diese neue Bolk nie an seinen Hof lassen." Es war dies wohl auch die einzige Antwort, welche Manner, die der Geschichte des Landes kundig waren, möglicherweise geben konnten. Die Tolteken waren durch die Ankunst der Chechemeken gefallen und was konnte ein fremdes, in den Waffen überlegenes, den Göttern verwandtes

Rriegsheer anders wollen, als herrichen?

Monteguma fendete endlich einen angefehenen Sofbeamten ab, ber am flebenten Tage nach ber Abreife bes erften mexicanischen Statthalters im fpanischen Lager eintraf und nach Landesfitte ben Boben mit ber Sand berührte und fie jum Munde führte, ben General und bie vornehmften Officiere mit Weihrauch begrußte, fich bann nieberlieg und in gierlicher Rebe bem General im Namen feines Ronigs Blud wunfchte, ibm fur bie überfandten Nachrichten und Gefdente bantte und fobann eine reiche Fulle ber toftbarften Feberarbeiten, breifig Ballen feinfter Baumwollenmantel, gefaßte Cbelfteine, golbne Thierstatuen, eine goldne Scheibe mit ber mexicanischen Centurie von 10000 Ducaten Werth und eine filberne mit bem Jahr und fur 1500 Ducaten Golbstaub vor Cortes ausbreitete. Dann fubr er in feiner Rebe fort: Diefe Beschente fchenft ber Ronig Dir und Deinen Befahrten, aber fur Deinen Ronig wird er in furger Beit einige Juwelen von unschagbarem Berthe fenben. Inbeffen tonnt ihr nach eurem Befallen an ber Rufte bleiben, um euch bon ben Strapagen einer fa langen Reise zu erholen und euch mit ben Bedürfniffen zur Rudfehr in euer Land zu verforgen. Berlangt ibr fonft noch etwas aus biefem Reiche fur euren Ronig, fo follt ihr es fogleich exhalten. Bas aber ben Wunfch anbetrifft, unferen hof ju besuchen, so habe ich ben Auftrag, ench eine fo beschwerliche und gefährliche Beife gu wiberrathen, weil ber Weg burch Bufteneten und feindliche Lander führt.

Cortez erwiderte Angemeffenes, fügte aber bei, daß er ben Bunfch, ben Konig zu sehen, burchaus nicht aufgeben könne und bag Gefahren ober Muhseligkeiten die Spanier niemals von einem Unternehmen abhalten wurden. Somit benrlandte fich ber Gesandte.

Die hite und bie Insecten an ber Kufte ließen Cortez eine anbere Stellung wunschen und er fandte beshalb zwei Schiffe langs ber Rufte nach Banuco bin, die nach einigen Tagen zurudkehrend melbeten, daß fie 18 Stunden von Ulua einen Safen in ber Rabe einer beseitigten Stadt entbectt batten.

Balb barauf erschien Montezuma's Gesandter mit noch wiel reicheren Geschenken fur Konig Carl und wieberholte die abschlägige Antwort.

Die Geschenke, welche jebenfalls von ber Sitelkeit und Bruntfucht bes Montezuma ausgegangen waren, wurden von ben Spaniern mit gierigen Augen betrachtet und fie befestigten ben Entschluß, in einem Reiche zu bleiben, in welchem die Soflichkeit berartige Maffen ber koftbarften Metalle verschleubern Iles.

Der Gesandte reiste an den Gof zuruck und am folgenden Tage war die ganze Umgegend von ben Indianern verlassen. Cortez stellte sich in Vertheidigung, benn er fürchtete einen Hauptangriff. Alles blieb jedoch ruhig, bis später fünf andere Indianer von der den Mericanern unterworfenen Nation der Totonacas aus der zwölf Stunden entsernten Stadt Chempoalla anlangten und im Namen des herrn derselben den Cortez begrüßten und ihn einluden, dieselben zu besuchen. Da nun Cortez vernahm, daß die Totonacas seine hülse suchen, um sich von dem Reiche Mexiso zu besreien, war sein Entsschluß gesaßt. Obschon viele der Soldaten der Strapazen mude sich nach Cuba zurücksehnten, so überredete er sie doch, ja er brachte es dahin, daß das Geer ihn zu den von Cuba unabhängigen Statthalter der neuen Colonie ernählte.

Alsbald brach er zu Lande nach Chempoalla auf, während die Schiffe ihm an der Kufte hin folgten, um nach dem hafen von Chlahnigka zu gelangen. Anderthald Stunden vor der Stadt kamen zwanzig angesehene Manner dem kleinen heere entgegen und brachten Erfrischungen aller Art. Cortez marschirte in Schlachtordnung in die wohlgebaute, wit schonen Garten gezierte, volkreiche Stadt ein, die die Soldaten wegen ihrer Größe Sevilla nannten. Am Einganga des ersten Tempels erwartete der herr der Stadt das kleine heer; begrüßte dasselbe und quartirte es sodann in den Tempelgebäuden ein. Cortez bat ihm seine Huste an, die auch mit Freuden angenommen wurde; doch bemerkte er, daß er zunächst nach dem hafen ziehen und ben Bustand seiner Schiffe untersuchen musse. Der herr von Chempoalla

nab ihm ein Golbgeschent von 1000 Ducaten an Werth und ftellte ton am nachften Tag 400 gafttrager gur Berfugung. In Chiabuitla murbe er bom herrn ber Stadt nicht minber wohl empfangen und ber von Chempoalla folgte ihm hierher. Babrend fie fich uber bie Art beriethen, wie man bas mexicanische Joch brechen tonne, erschies nen funf mericanische Steuer - Ginnehmer, welche zwanzig Menschen verlangten, weil bie Totonaten fich wiber ben Billen Montegumas mit Cortez in Berfehr eingelaffen. Die gange Stadt, vornehmlich aber bie beiben Berren geriethen in Schreden. Da rieth ihnen Cortez, bie toniglichen Bothen fofort gefangen zu nehmen und obicon ibnen Diefer Schritt Anfangs zu gewagt ichien, fo führten fie benfelben bennoch aus. Cortez jeboch ließ in ber barauf folgenben Racht zwei ber Befangenen beimlich zu fich bringen, verficherte, bag ibn ibr Schidfal febr fchmerze, bag er ihre Genoffen ebenfalls retten werbe. und bat fle, ihrem Ronig die freundschaftlichften Befinnungen zu bezeigen. Dann ließ er fie auf einem Schiffe nach ber mexicanischen Granze schaffen. Am folgenben Tag ftellte er fich fehr erzurnt über bie Blucht ber Gefangenen und ließ, um bas Entweichen ber noch übrigen zu verhindern, fle auf einem feiner Schiffe in engen Gemahrfam bringen, gab ihnen aber febr balb ebenfalls heimlich bie Freiheit.

Die Nachricht von der Gefangenschaft der mexicanischen Einnehmer und die Befreiung von dem Tribut belebte das ganze Bolk
der Totonaken und brachte den Entschluß hervor, das mexicanische Joch
vollständig abzuschütteln, und die tapfern Spanier wurden als Bundesgenoffen und Befreier betrachtet. Cortez dagegen versprach ihnen
seinen Beistand, wenn sie fortan seinem König Treue und Gehorfam
schwören würden. Nachdem dieß in seierlicher Weise geschehen, grünbete Cortez im Lande der Totonaken die Colonie Bera Cruz in einer
Ebene am Fuße des Berges von Chiahuigla und es war balb ein

Meines Fort nebst einer Ungahl Saufer errichtet.

Mittlerweile waren die beiden gefangenen und burch Cortez bestreiten Einnehmer bei Montezuma angefommen, als er eben ein Geer zur Vertreibung der Fremdlinge ausrustete. Ihre Erzählung anderte seine Gesinnung bergestalt, daß er anstatt des Geeres zwei Brinzen, seine Nessen, mit einem Goldgeschenke von 1000 Ducaten Werth an Cortez sendete. Gegen den Borwurf, daß er die Totonaken im Abfall unterstügt, rechtsertigte sich dieser durch die Versicherung, daß nur der Mangel an Lebensmitteln, nachdem die Wersicherung, daß nur der Mangel an Lebensmitteln, nachdem die Mexicaner ihn verlassen, schwerde gar bei ben Totonaken Unterstügung zu suchen. Uebrigens gaber den Prinzen die freundschaftlichsten Versicherungen und sagte, er werde gar bald selbst vor dem König erschetnen und seine Handelungsweise rechtsertigen. Nachdem die Prinzen die Uebungen der spanischen Reiterei bewundert, kehrten sie an den Hof zurück.

Der herr von Chempoalla murbe über ben Bertehr ber Mexicaner mit Cortes etwas beunruhigt und er bot beshalb feinen Bundesgenoffen

acht herrlich gekleibete Jungfrauen an, barunter seine eigene Nichte. Cortez erwiberte jedoch, daß er und seine Officiere sich mit ben Mädchen nur bann verheirathen könnten, wenn sie ben Gögendienst verlassen und die katholische Religion angenommen hatten; bei dieser Gelegenheit entwickelte er ihm die Glaubenslehren ber Kirche, zeigte ihm bas Unsinnige ber mericanischen Religion und die Schändlichkelt ber Menschenopfer. Der Herr von Chempoalla erwiberte, daß seine Breundschaft ihm zwar sehr schändbar, daß er aber seine Götter bestalb unmöglich ausgeben könne, von benen das Bolk Gesundheit, Uebersluß und alles Gute empfinge und welche sie burch Undank zum höchsten Zorne reizen wurden.

Da entbrannte Cortez zu fanatischer Wuth und befahl ben Solbaten, ben Tempel zu erfteigen und bie Bogenbilber zu gertrum= mern und weber bie Thranen und Bitten bes befturgten Bolfes, bas mit Entfegen ben Untergang feiner alten Seiligthumer fab und ben Born ber Gottheiten furchtete, noch bie Drohungen bes Berrn ber Ctabt und die offenbare Buth, die fich nach und nach in ber übrigen Bevollerung entwidelte, brachten ben glaubenseifrigen Cortez von feinem Entschluffe ab. Er ließ ben Oberherrn und vier vornehmfte Pringen festnehmen und funfzig Solbaten fturmten bie Tempeltreppe binguf. riffen bie Gotterbilder von ben Alltaren und fturzten fie berab auf ben Tempelplat, wo fie Cortez verbrannte. Darauf lieg er burch totonafifche Maurer Die Spuren bes Menschenblutes im Tempel vertilgen, einen Altar nach romifchfatholifcher Beife errichten und bas Bildniß ber beiligen Jungfrau barauf ftellen. Er beauftragte vier Briefter von Chempoalla mit ber Aufficht, ließ fie anftatt ihrer schwarzen Tracht weiße Rleiber anlegen und lehrte fie aus Wachs Rergen fur ben Altar fertigen. Bu ihrem Schut ließ er einen alten Solbaten gurud. Run wurden bie acht Jungfrauen in ben romifchfatholischen Glaubenslehren unterrichtet und getauft.

Cortez kehrte nach Bera Cruz zuruck und sendete mit einem am 16. Juli 1519 absegelnden Schiffe seinen ersten Bericht an den König von Spanien ab, ber auch die Bitte um Bestätigung der von ihm eingerichteten Bersaffung und Aemter der neuen Colonie enthielt und von dem sammtlichen Golde begleitet war, welches die Mexicaner den Spaniern übergeben hatten. Alle Officiere und Soldaten hatte Cortez beredet, ihren Antheil an jenen Geschenken aufzugeben. Alls das Schiff abgegangen, brachte er es dahin, daß die Mannschaft, um zur Ausdauer in dem Ausenthalte genothigt zu sehn, in die Versentung der sammtlichen noch vorhandenen Schiffe einwilligte.

Nachdem er so ber Treue seiner spanischen Gefahrten und ber Totonaken gewiß war, ließ er in Bera Eruz funfzig Mann unter Juan d'Escalante zurud und trat mit 16 Reitern, 415 Mann spanischer Infanterie, 200 totonakischen Lastträgern für Geschütz und

Digitized by Google

Bepad und einer Abtheilung totonatifcher Rrieger, worunter vierzig

Ebelleute, ben Weg in's Innere bes Landes an.

Er langte, nachdem er zunächst einige wuste Geburge passirt, in Rocotla an, einer Stadt mit dreizehn Tempeln und einem Regierungspalast ans Stein und Kalt; hier lagen 5000 Mann mexicanischer Besahung. Bon hier aus beschloß er, nach Alascala zu gehen, und sendete vier Totonaken voraus, um die Erlaubniß zum Marsch burch bas Gebiet der Republik auszuwirken. Er verweilte in Irtacmaxtitlan, einer Stadt von etwa 6000 Einwohnern, die ihn aut aufnahmen.

Die Nachrichten, welche bie Totonaken nach Tlascala brachten, erregten ungemeines Auffehen und bie vier Dberhaupter ber Stadt hielten eine lange Berathichlagung, was zu thun feb. Der bochgeachtete Maxifagin meinte, man muffe bie Fremben wohl aufnehmen, ba fie bem größten Feind ber Republit, bem Ronig von Mexico, feinblich gefinnt feven. "Die Fremblinge, fagte er, icheinen biejenigen Belben ju fenn, welche ber alten Sage nach in unfer Land bereinft tommen Das Erbbeben, ber Romet und bie feltfamen Greigniffe ber legten Jahre find Unzeige genug, daß die Erfullung ber alten Borberfage vor ber Thur ift. Sind nun biefe Fremben unfterbliche Belben, fo ift jeber Berfuch, fich ihrem Ginmarich zu wiberfegen, ohnehin vergeblich. Unfere abschlägige Antwort wurde die verderblichften Folgen haben und ber Ronig von Mexico wurde bie boshafte Freude außern, wenn fie mit Bewalt einbringen, ba wir fie nicht gutwillig aufgenommen haben. Meine Meinung geht alfo babin, Die Belben freundschaftlich zu empfangen."

Dagegen fprach nun ber alte Beamte Rifotenfatl: "Unfere Befete verlangen gmar, bag mir Freunde, aber feinesmege Feinde aufnehmen, welche bem Staate viel Unheil bringen tonnen. Diefe Manner, welche in unfere Stadt Gintritt verlangen, icheinen mir vielmehr Ungeheuer zu fein, welche bie Gee ausgeworfen bat, weil fie folche nicht langer leiben will, ale Gotter, bie vom himmel ftammen. Ift es moglich, daß fie Gotter find, ba fie jo begierig nach Golb und Beranugen trachten? Bas haben wir in unferm armen Lante, bas nicht einmal Salz hat, von ihnen zu befurchten! Wer ba benft, bag unfer Bolt von einer Sand voll Auslander bezwungen werben tonne, ber schandet es baburch. Sind fie fterblich, so werben es alle Rach= barvoller burch bie Baffen ber Tlascalaner erfahren; find fie jeboch unfterblich, fo ift es immer noch Beit, ihren Born burch Unterwerfung ju befanftigen und burch Reue ihre Gnabe ju erwerben. werfen wir bann ihren Antrag und wollen fie mit Bewalt einbringen, fo lagt une bie Bermegenen mit gemaffneter Band jurudtreiben."

Da man nun zwischen beiben Anfichten schwanfte, schlug Temiloltefatl vor, man folle bem fremben Anfichrer Erlaubniß zum

Einmarfch geben, zugleich aber auch die Otomies befehligen, mit einem Geere ben Fremben entgegenzugehen. "Siegen wir, fo erwerben wir unsterblichen Ruhm", fugte er bei, "verlieren wir, fo schieben wir die Schuld auf die Otomies und versichern, daß sie ohne unsere Erslaubniß gehandelt haben." Dieser Entschluß ward barauf angenommen.

Bevor man jeboch bie totonatifchen Abgefandten entließ, hatte Cortez, nachdem er acht Tage auf Antwort geharrt, ben Entschluß gefaßt, weiter vorzubringen. Er marichirte mit feinen Berbunbeten an bie Granzmauer ber Republit Tlascala, welche biegmal ohne Befatung mar, baber er gar feinen Widerstand fand. Allein noch an bemfelben Tage, am 31. August, zeigten fich bewaffnete Indianer, welche brei spanische Pferbe verwundeten und zwei tobteten. traten 4000 Otomies ben Spaniern entgegen, Die jeboch fofort in bie Flucht geschlagen wurden. Dies war ber Anfang zu mehrern blutigen Gefechten, in welcher bie Tlascalaner mit helbenmuthiger Tapferkeit tampften. Um 5. September traten bem Cortez nicht weniger als 100000 Mann entgegen. Rifotentatl ichidte bem fpanifchen General, um zu zeigen, bag er fich gar nicht furchte, 300 Trutbubner und 200 Rorbe andre Rahrungemittel gur Starfung fur bie Schlacht in fein Lager. Die Spanier fchlugen jeboch alle Angriffe gurud und machten noch Musfalle, wobei viele Dorfer vermuftet mur-Indeffen berathschlagte man am hofe von Mexico, was nun eigentlich zu thun feb, und Monteguma vereinigte fich endlich mit Cuitlabuatin, bem Ronig von Tezcuco, babin, ben Cortez mit einer Befandtichaft abermals zu begrugen. Die Befandten famen auch bei ibm mit einem Gefolge von 200 Berfonen an, überbrachten 1000 fcone Baumwollenkleiber und eine große Menge Golb und Pracht-Sie wunfchten bem Corteg Glud gu feinen Siegen, verbiegen ihm noch ansehnlichere Beschente, wiberriethen ihm aber wegen bes beschwerlichen Beges und anderer nicht leicht zu überfteigenben Sinderniffe ben Weg nach Mexico angutreten. Cortez empfing bie Befandten febr artig und bezeigte ihnen feine Dankbarteit. Er bielt fle absichtlich etwas langer bei fich auf, um fle zu Beugen ber perfonlichen Tapferfeit feiner Belbenschaar zu machen. - Gein Blan gelang. Die Elascalaner griffen in brei Corps bas fpanische Lager mit einem Regen von Pfeilen an und wurden fofort mit Berluft zurudaefdlagen.

Diese steten Berluste und die Furcht, daß die Spanier sich mit ben Mexicanern vereinigen mochten, bestimmte endlich die Republik Tlascala zu friedlicher Gesinnung. Licotencatl begab sich in's feindsliche Lager, brachte Geschenke, beren geringen Werth er mit der Armuth bes Landes zu entschuldigen bat, und schloß ein Bundniß mit dem spanischen Geerführer ab. Seitdem blieb Tlascala die treueste Bundessenossisch des Cortez, trogdem daß Montezuma Mistrauen zu erregen

Digitized by Google

versuchte; er schidte immer neue Gefanbte mit Barnungen, benen et burch foftbare Befchente großeres Gewicht zu geben versuchte.

Cortez zog endlich am 23. September 1519 in die Stadt Mascala Die Saupter ber Republik kamen ihm entgegen, an 100000 Menfchen waren aus ber gangen Gegend zusammengeftromt, in allen Gaffen ber Stadt fah man Bogen von Blumen und Zweigen, Mufit und freudiger Buruf ertonte allenthalben und die Untommlinge wurden in netten und bequemen Wohnungen untergebracht. Cortez behielt bie mexicanischen Abgeordneten bei fich, um fie por ben Tlascalanern ficher zu ftellen. Wie in Chempoalla machte man ibm bier Dabchen gum Gefchent, beren einige er ber Donna Marina zu Gefährtinnen gab; wie bort wollte er bie Gogenbilber mit Gewalt brechen und ftellte ben Ginwohnern in einer Rebe bie Lehren feinet Rirche vor. Dan borte ihn mit Aufmerkfamkeit an, wie es bie Sitte forberte, erwiderte ibm jedoch, bag man feineswegs an ber Bute und Große bes Chriftengottes zweifle und bereit feb, ihm eine Stelle unter ben vaterlandifchen Gottheiten anzuweifen. Jebes Bolt muffe feine eigenen ihm angemeffenen Schutgottheiten haben; fie maren gu alt, ben Dienst berer abzuschworen, welche fie von Jugend auf verehrt hatten; fie murben burch Berlaffung ber Gotter ben Born berfelben und bes Boltes auf fich laben, welches feinen legten Blutetropfen für feinen Glauben bingeben werbe.

Die befanftigenden Reben bes Monche Olmebo und anderer Officiere, bie Betrachtung, bag Tlascala eine große volfreiche Stadt fen, bestimmten ben Cortez, vorläufig nicht weiter auf feinem Berlangen zu befteben und fich bamit zu begnugen, die Menschenopfer baburch gu beschranten, bag er bie bagu festgehaltenen Befangenen befreite. Nachftbem gestattete man ibm aber freie Uebung feiner Religion. Er errichtete auf einem der Plage ein hohes Rreug, bei welchem taglich Meffe gelesen wurde. Das gute Bernehmen wurde namentlich baburch befeftigt, daß Spanier tlascalanische Dabochen ju Frauen nahmen. So gab Ricotencatl bem Alvarado feine edle Tochter, die in ber Taufe Donna Luifa genannt murbe, mabrent bie Tlascalaner ben Albarabo wegen feiner iconen Gefichtsfarbe und golbenen Loden Tonatiub, Sonnengott, nannten.

Der helbenmuthige Irtlilrochitt hatte inbeffen ebenfalls eine Gefandtichaft an Cortez geschickt, worin er ihm feine Dienfte anbot, wenn er ihm helfen wolle, bas Reich feiner Bater wieber herzustellen. Cortez nahm biefe Bothschaft fo wie bie ber anbern mit bem mexicanischen Jode bebrudten Staaten freudig und zuvorkommend an.

Monteguma war nun über bie Anfunft ber Spanier und bie glanzenden Erfolge ihrer Waffen immer mehr in Sorge gerathen und hatte ben Entschluß gefaßt, fich biefer gefahrlichen Antommlinge auf eine geschickte Beife zu entledigen. Gine neue Gefanbtichaft bes Ronige lub bie Spanier ein nach Mexico zu fommen und verficherte fie

einer berglichen Aufnahme, warnte fie vor ben Tlascalanern, rieth ihnen aber ben Weg uber Cholula zu nehmen, wo er Beranftaltungen zu einem wurdigen Empfange ber Bafte angeordnet habe.

Die Tlascalaner waren baruber fehr betreten. Gie ftellten tem Cortez vor, daß Monteguma ein machtiger, aber auch ein schlauer, ehrgeiziger und rankevoller Thrann fen, ber fie in bas große Cholula nur beshalb locke, um ihnen bort ben Untergang zu bereiten. machten ihn aufmertfam, bag von allen umliegenden Stadten bie Republik Cholula bie einzige fen, bie ihn noch nicht mit einer Gefanbt= Schaft beehrt habe, obicon fie nur neun Stunden von Elascala entfernt Da sandte Cortez alebald Boten nach Cholula und forberte bie Stadt gur vollständigen Unterwerfung auf. Die Stadt gehorchte, ihre Gefandten waren aber von nieberem Stanbe und erft nachbem Cortez, bon ben Mascalanern barauf aufmertfam gemacht, ihnen erklart hatte, daß, wenn die Stadt nicht augenblicklich ihre vornehmsten Manner zu ihm fenden werbe, er fie als Emporer gegen feinen Ronig behandeln wolle, erichien eine Befandtichaft, welche aus ben vornehmften Ebelleuten von Cholula bestand. Sie entschuldigten ihr verspatetes Ericheinen mit ber Beforgniß fur ihre perfonliche Sicherheit uns ter ber feindlich gefinnten Bevolferung von Tlascala.

Die Mascalaner bagegen hatten in Erfahrung gebracht, bag in ber Rabe von Cholula ein ansehnliches mexicanisches Geer aufgestellt fen und bag man emfig baran arbeite, bie Stadt in Bertheibigungsstand zu bringen. Dieß alles hielt ben Cortez nicht ab ben Bug nach Cholula bennoch angutreten. Die Tlascalaner boten ibm Gulfstruppen an, von benen er 6000 Freiwillige und eine Abtheilung Totonaken

mit sich nahm.

Er rudte, nachbem er brei Wochen in Tlascala verweilt, unter großem Bulaufe mit feinem Beere aus und fchlug am Abend ein Lager nicht weit von Cholula auf, wo ihn eine Angahl Evelleute mit ihrem Befolge besuchten. Sie machten ihn barauf aufmertfam, bag bie Ericheinung tlascalanischer Truppen in ber Stadt große Aufregung verurfachen murbe, baber er benn feinen Bundesgenoffen befahl, in bem Lager zu bleiben und fich mit ihm erft nach feinem Abzug aus ber Stadt wieder zu vereinigen.

Um folgenden Morgen hielt Cortez unter außerorbentlichem Bulauf feinen Einzug in Cholula, in beren breiten, regelmäßigen Strafen die größte Reinlichfeit herrschte. Die reichgefleideten Einwohner warfen Blumenstrauge auf die Solbaten, mahrend die Priefter bie Rauchgefaffe fdwenkten und Dufit allenthalben ertonte. Die Spanier erstaunten über die colossalen Tempelppramiden und die Menge ber Einwohner, beren die Stadt 150,000 in 30-40,000 Saufern zahlte.

Die spanischen Gafte wurden in großen Gebauden einquartirt und mit allen Beburfniffen reichlich verforgt. Der Abel fand fich zahlreich ein und zeigte gaftfreundlichfte Gefinnungen, bis nach wenig Tagen Gefandte von Montezuma eintrafen, welche ein veranbertes Betragen herbeiführten. Sie fagten, und zwar in ziemlich unfreundlicher Beise, bag Montezuma burch biesen heereszug sehr beunruhigt werbe.

Bon Stund an unterließen die sonst so artigen Cholulaner ihre Besuche im Quartier ber Spanier, die Lieferung ber Lebensmittel wurde wegen angeblichen Mangels an Mais beschränkt, einige Totonaken melbeten, daß sie bei ihren Wanderungen durch die Stadt besmerkt hatten, wie man große Steine und Speere auf die Dacher der Sauser gebracht, wie einige Straßen barricabirt worden, daß man auch ein großes Kinderopfer im entfernten Theile der Stadt abgehalten und daß viele Manner mit ihren Familien die Stadt verlassen hatten. Nachstedem erfuhr Donna Marina von einer vornehmen Dame, daß Montezuma die Edelleute durch reiche Geschenke gewonnen habe und daß der Blan vorliege, die Spanier bei ihrem Ausnarsche aus der Stadt zu vernichten.

Nachbem Cortez burch Drohungen von einigen Brieftern bie wahre Lage und die Große ber Sefahr vernommen, ließ er mehrere hauptlinge der Stadt zu sich entbieten, melbete, daß er am nachsten Morgen abziehen werbe und verlangte 2000 Lastträger von ihnen, benn er wolle ihnen nicht länger zur Last fallen, da sie so großen Mangel an Gastreunbschaft zeigten. Nachdem sie abgetreten, entbot er die mericanischen Gesandten zu sich, theilte ihnen die Entbedung des verrätherischen Anschlags mit und beklagte, daß ihr Gerr sich in solche ruchslose Plane eingelassen, wodurch sie genothigt sehen, nun als Feinde gegen ihn aufzutreten. Die Gesandten betheuerten die Unschuld ihres herrn und Cortez stellte sich als schenke er ihren Versicherungen Glauben, sügte aber bei, daß er nun um so schwerere Rache an der heuchslerischen Stadt Cholula nehmen musse.

Cortez traf nun fur die nachfte Nacht die forgfaltigften Sicherheitsmaagregeln. Die Soldaten blieben in den Waffen, die Wachtvoften wurden verdoppelt — die außerhalb der Stadt in einem Lager verharrenden Tlascalaner erhielten Befehl, mit nachstem Sonnenauf-

gang Cholula zu fturmen.

Mit bem ersten Sonnenstrahl bestieg Cortez sein Roß, stellte seine Schaaren auf bem großen zum Theil mit Mauern umgebenen Blat auf, ließ die Kanonen so stellen, daß sie alle Zugänge beherrschten, und erwartete nun die Eblen von Cholula mit den verheißenen Lastträgern, die, als sie erschienen, in der Mitte des Blates aufgestellt wurden. Von seinem Pferde herab redete er nun die Cholulaner an, stellte ihnen vor, wie vertrauenvoll und friedsertig er sie behandelt und wie treulos sie sich benommen. Als sie antworteten, daß Monstezuma der Urheber des Planes seh, versicherte er ihnen, daß er ihre Plane vollsommen durchschane, daß er aber sogleich furchtbare Rache über sie ergehen lassen werde.

Es fiel ber Signalschuß und augenblicklich frachten alle spanische

Gewehre und Geschütze gegen die in ber Mitte bes Plates zusammengebrängten Cholulaner und es begann ein entsetliches Morben im Innern der Stadt, während die Tlascalaner, die sich durch Schilffranze kenntlich machten, die sie um den Kopf gewunden, von Außen hereinstürmten. Die geängstigten Cinwohner flohen in die Tempel, die bald in hellen Flammen standen und von den Spaniern erstürmt wurden. Nachdem Feuer und Waffen mehrere Stunden gewüthet hatten, gab Cortez auf Bitten einiger edeln Cholulaner und der noch anwesenden mexicanischen Gesandten das Zeichen zum Aushören des Semetzels. Er versprach allen denen Gnade und Verzeihung, die zum Gehorsam zurücksehren würden, und gebot den Tlascalanern, die Gesangenen, die sie gemacht hatten, frei zu lassen. Cortez selbst giebt in seinem Berichte an Carl V. die Anzahl der Erschlagenen auf dreistausend an, die meisten nennen sechs und mehrere Tausende.

Cortez ließ nun die Straffen reinigen, feste, da der altefte Stadtvorsteher im Gemestel mit umgekommen war, einen neuen ein und zeigte
sich als ein milder Sieger, wodurch allgemach das Vertranen wieder
hergestellt wurde und der unterbrochene Verkehr aufs Neue sich belebte. Die meisten der in der Nahe gelegenen Stadte beeilten sich, Gefandte an die unüberwindlichen weißen Gotter zu senden, Gold
und Sclaven zu überreichen und ihre Unterwerfung anzubieten.

Cortez verschob auf Olmebos Rath die Zerstorung ber Gogenstempel bis auf die vollständige Unterwerfung bes ganzen Landes, stellte aber vorläufig die Menschenopfer ab und errichtete auf dem großen Teocalli ein ungeheuer großes Krenz aus Stein und Lebm.

Montezuma war über die Auftritte in Cholula aufs tieffte von Furcht erschützert worden. Seine Gotter gaben keine befriedigende Antwort; obichon er zahlreiche Menschenopfer darbrachte. Er sendete endlich eine neue Gesandtschaft an Cortez, die mit sehr reichen Geschenken versehen war und den Auftrag hatte, den Konig von jeder Theilnahme an der Verschwörung von Cholula zu rechtsertigen und sein lebhaftes Bedauern darüber auszudrücken.

Nachbem Cortez vierzehn Tage in Cholula zugebracht, beschloß er ben Marsch nach ber 30 Stunden weit entlegenen Hauptstadt bes aztekischen Reiches, Mexico, anzutreten, an welchem jedoch die Totonasten keinen Antheil nehmen wollten, die er baher reich beschenkt entließ. Vorher vernahm er noch, daß sein Commandant in Vera Eruz, Don Juan d'Escalante, ein aztekisches Heer, welches Tribut von den Totonaken erzwingen wollte, auf das Haupt geschlagen, aber in Folge ber erhaltenen Wunden gestorben seh.

Cortez Geer war burch 6000 Alascalaner, einige Aruppen von Cholula und hueroginco verstärft und besiegte alle Schwierigkeiten, die ber Weg burch bas Geburge barbot. In ber Meinung ber Einge-borenen stiegen die Spanier unter anderen auch baburch, bag ber Capitain Diego be Ordag mit neun Spaniern ben Gipfel bes 17,852

Fuß hohen Bulcans Popocateper bestiegen hatte, ber als ber Wohnfit ber abgeschiebenen Thrannen galt.

Bon Ithualco aus genossen die Spanier zum ersten Male ben entzückenden Anblick des reizenden Thales von Mexico mit seinen Seen, Bstanzungen und Städten. Hier traf eine neue Gesandtschaft des Königs ein, der acht Tage lang mit Fasten und Bußübungen in dem Trauerpalaste Tlillancalmecatl zugebracht hatte, um die Gunst der Götter zu erstehen. Die Gesandtschaft bestand aus vier vornehmen Herren, die den fremden Helden bewegen sollten, von seinem Besuch in Mexico abzustehen. Sie boten dem König von Spanien einen jährlichen Tribut und dem Cortez vier Lasten Goldes (3 Millionen Ducaten) und jedem Capitain und Soldaten ebenfalls eine Last, wenn er an dem Orte, wo die Gesandten ihn antrasen, umkehren und in sein Vaterland zurückgehen wollte. Borläusig brachten sie ein Goldgeschenk, welches 1500 Ducaten werth war.

Cortez nahm die Gefandten gutig auf, bemerkte jedoch, daß ber ausbruckliche Befehl feines Konigs ihm eine Rukkehr nicht eher gestatte, als bis er eine personliche Jusammenkunft mit Montezuma geshabt. Er komme nur in friedlicher Absicht und es fen ja übrigens bem Gerrscher ber Azteken ein Leichtes, wenn ihm die Gafte lästig

werben follten, fich berfelben zu entledigen.

Montezuma zeigte burch bas findifche Anerbieten eines fo ubermaßigen Preises, bag bie Furcht fich feiner vollftandig bemachtigt und ibn bes freien Gebrauche feiner geiftigen Rraft beraubt hatte, bie ohnebin burch feine uppige Lebensart, ben Duft ber Schmeichelei bes unterbrudten Abels und bie entwurdigende Unterwurfigfeit ber Unterthanen eingeschlafert mar. Die Gotter liegen ihn im Stich, Die Briefter mußten feinen Rath. Mur Montegumas Bruber, Cuitlabuigin, brang barauf, bie Spanier mit Gewalt von ber Sauptstadt gurudgubalten und ihrer Rubnheit mit mannlichem Muthe entgegen zu tre-Dagegen meinte ber Ronig von Tezcuco, Cacamagin, man folle fie als Gefanbte, als welche fie fich anfunbigten, freundlich empfan= gen, und ihm ftimmte Monteguma gagend bei. ,, Bas fann ba Biberftand nuben, fagte er, wo bie Gotter fich gegen uns erflart haben. welche unfere Beinde begunftigen? 3ch bin entschloffen nicht zu flieben, mag es kommen wie es wolle; ich bedaure nur bie Alten und Schwachen, die Beiber und Rinber, die zu Flucht und Bertheibigung feine Rraft haben."

Nun ordnete er eine neue Gefandtschaft an Cortez ab, an beren Spite ber König von Tezcuco stand. Der spanische Beldberr war eben im Begriff, die in den See von Chalco gebaute Stadt Ajoginco zu verlassen, wo der Sit eines lebhaften handelsverkehrs zu Wasser war, als ihm Eilboten die Ankunft einer feierlichen Gesandtschaft verstündeten und ihn ersuchten, ste an diesem Orte zu erwarten. Der Konig erschien auch bald darauf selbst in einem von vier Rannern

getragenen Geffel, umgeben von einem glangenben und gablreichen Gefolge bes Abels von Mexico und Tezcuco. Er nabete fich bem Cortez, ber ihm bis an bie Thur feiner Wohnung entgegen ging und fich tief verneigte. Der Ronig budte fich, beruhrte ben Boben mit ber Sand und fuhrte fie bann jum Munde, trat bann mit Burbe in einen ber Gale und feste fich nieber. Er ftellte bem Fremben, nachbem er ihm zu feiner Untunft Glud gewunscht, noche mals vor, wie schwierig ber Weg nach Mexico fety. Nach gegenfeitigem Boffichteitsaustaufch entfernte fich ber Ronig und Cortex marschirte nun auf bem Damme fort, ber fich mehrere Stunden lang burch ben Gee gog und gum Theil fo breit war, bag acht Reiter neben einander Raum hatten. hier faben fie auch die erften fcwimmenben Garten und rings um ben Gee icone Garten, Ortichaften und Tempel, bie von gabllofen Denfchen belebt maren. Mitten auf bem Damme, in ber Stadt Cuitlahuac, machten fie Balt; fie wurben mit Lebensmitteln reichlich verforgt und ber herr bes Ortes hatte eine geheime Unterredung mit Cortez, worin er ihm Montezumas Thrannei und Furcht schilberte und ihm ben besten Weg angab.

Run tam Cortez auf bie Lanbenge, welche ben See von Chalco von bem von Mexico trennt, und hier foll ber Pring Ixtlilrochitl ju Cortez gekommen und zu einem gebeimen Bunbnig mit ihm gufammengetreten fenn+). Cortez machte in ber ichonen Stabt Intapalapan Nachtquartier, welche zwolf= bis funfzehntaufenb Baufer gablte. Bier begrupte ihn ber Statthalter, ein Bruber bes Ronigs, und mehrere Oberhaupter aus ber Umgegenb und überreichten ibm bie ublichen Baftgeschenke. Bier faben auch die Spanier die erften ichonen Barten, die eine ungeheure Landftrede einnahmen; fle maren regelmäßig in Bierede getheilt, die Bege mit Gittermert eingefaßt, an welchem Schlingpflangen uppig emporrantten. Baffergraben burchichnitten bie Barten nach allen Richtungen und ein Graben jog fich nach bem großen See. Man fah außerbem einen großen fteinernen Bafferbebalter von 1600 Fuß Umfang, beffen Mauern fo bid maren, bag vier Berfonen neben einander geben konnten, und zu beffen Bafferfpiegel eine Treppe hinabführte. Die Banbe waren mit Bildwert Bier wurden alle Urten Fische gehalten. Im Garten waren ferner große, reichgefullte Bogelbaufer. Bon bier aus faben bie Spanier bie Sauptftabt Mexico im Gee vor fich hingelagert.

Um nachsten Morgen, 8. November 1519, bereitete sich Cortez zum Einmarsch in die große Hauptstadt bes Aztekenreiches, die durch einen Damm, auf welchem zehn Mann neben einander reiten konnten, mit der Landzunge von Ihtapalapan zusammenhing und zu deseiten mehrere auf Pfahlen in den See gebaute und wohlbe-

<sup>\*)</sup> Bergf. barüber Prescott history of Mexico B. III. Ch. 3. Nota 26.

vollerte Ortichaften gelegen waren; bagwifchen faben fie fcmimmenbe Barten und Rabne, bie mit neugierigen Gingeborenen bebedt maren.

Etwa eine Stunde von der Stadt trafen fie auf einen fteiners nen Querwall, bas Fort Xoloc; es war eine zwolf Buß hohe Mauer, die an den Seiten durch Thurme gedeckt, in der Mitte einen mit Zinnen versehenen Ihorweg batte.

Bier erschienen mehrere hunbert Agtefen-Furften, um ben weifen Gelben Montegumas Anfunft zu verfunden und fie gum Befuch ber hauptftabt einzulaben. Gie maren im fconften Schmud, im Brachtgemand aus feinfter Baumwolle, mit Feberhalebanbern, in Ohren, Unterlippe und Rafe Behange mit Goelfteinen und Salbringe von Golb. Jeber Furft machte einzeln feine Begrugung. biefe eine Stunde mabrenbe Ceremonie vorüber war, tamen die Spanier auf die vor bem eigentlichen Stadtthore gelegene Golgbrude, von wo aus fie bas glangenbe Gefolge bes Monteguma bie große, bie gange Stadt burchschneibende Strafe berauftommen faben. 'Die Staatebeamten mit golbenen Staben in ben Banben fcbritten voraus, bann folgte eine Anzahl Ebelleute, über benen ber Ronig in feinem golbichimmernben Tragfeffel unter einem Thronhimmel von Bebern, Ebelfteinen und Gilber baber ichmebte. Langfam nabete ber feierliche Bug, hieft an und Montezuma stieg berab. Er stupte sich auf die Ronige von Tezeuco und Intapalapan. Die Gbelleute muchten mit niebergeschlagenen Augen und gebudter Stellung eine Baffe, anbere breiteten baumwollene Decten unter bie Sufe bes Berrichers.

Montezuma trug ben gewöhnlichen breiten Gurtel und ben welten viereckigen Mantel aus bem schuften Baumwollenstoff, die gestickten Bipfel waren auf der Schulter in einen Knoten geschurzt. Die Buse schützten halbschuh mit goldenen Sohlen, die mit goldverzierten Riemen um die Andchel festgehalten, auch gleich dem Mantel mit Perlen und Smaragden reich geschmickt waren. Auf dem Kopfe trug er einen Federbusch von der grünen, königlichen Farbe, der den Ruden hinabstatterte.

Montezuma war damals ohngefahr fünfzig Jahr alt, von grofer und schmächtiger, nicht unschöner Gestalt. Sein haar war schwarz und glatt und nicht lang. Der Bart war bunn, die Gesichtsfarbe bleicher als gewöhnlich bei seinen Landsleuten. Der Ausbruck seines Gesichtes war zwar ernst, boch durchaus nicht niedergeschlagen ober trubsinnig. Er bewegte sich mit fürstlich milber Wurde.

Cortez ließ halten, sprang vom Pferbe, warf ben Bugel einem Gelknaben zu und ging, umgeben von einigen vornehmen Rittern, bem König entgegen. Der König brudte ihm bas Bergnugen aus, ihn perfonlich in Mexico zu sehen. Cortez antwortete in ben Ausbruden tieffter Ehrerbietung und erwähnte bankend die reichen Gesschenke, bie ber König ihm übersendet, und hing demfelben eine Schnur funkelnber Copftalle um ben Gals. Seine Umarmung wiesen jedoch

bie Könige von Tezcuco und Igtapalapan allesnend zurud. Darauf befahl Montezuma seinem Bruber, die Spanier in die Stadt zu ge-leiten, und kehrte dann um. Cortez folgte mit klingendem Spiel und fliegenden Fahnen nach dem sublichen Theile der Stadt. Die Spanier zogen durch eine schöne Straße, welche durch die Hausen des Abels gebildet wurde, auf deren flachen Dachern Blumengarten prangten. hier und da kamen sie bei großen Markiplägen oder den Tempelphramiden vorbei. Gine zahllose Bolksmasse staunte die in glanzenden Stahl gehülten Manner, mit den lichten Gesichtern, auf den hohen Pferden an. Die Alascalaner und das Gepäck, etwa 7000 Mann, folgten den Spaniern und erregten den Haß der Mexicaner.

In ber Mitte ber Stabt auf einem großen Blage, wo ber co-Ioffale Tempel bes Buigilopochtli ftanb, machten bie Solbaten Salt und ber Balaft von Montegumas Bater Arahacatl war fur ihre Aufnabme beftimmt. Monteguma erwartete feine Gafte im hofe und hier überreichte er bem Cortez ein prachtvolles Salsband von Golb, an welchem als Bergierung acht in Golb gearbeitete Rrebfe angebracht waren, mit ben Borten: "Diefer Palaft gebort Dir und Delnen Brubern. Rubet aus nach euern Beschwerben, benn ihr beburft beffen fehr, und nach furger Beit werbe ich euch wieber befuchen." Er entfernte fich und Cortez untersuchte gundchft feine Wohnung. Ce mar ein weithingelagertes Bebaube von einem Stodwerke, Die Bemacher maren geraumig fur ein bequemes Unterfommen feines gangen Beeres. Die beften Bimmer maren mit bunten, baumwollenen Tapeten, bie Bugboden mit Binfenmatten bebeckt. Man fand viele niedrige, aus Golg zierlich gefdnitte Seffel und in ben meiften Rimmern Betten aus biden Balmmatten und Deden, ober auch Betthimmel aus Baumwollenftoff. Das gange Gebaube umichlog eine bide, von Thurmen unterbrochene Steinmauer. Cortez ftellte fein Gefchut zwedmäßig auf und ordnete bie Wachtpoften, bann nahm man eine reichliche Dablzeit.

Darauf machte Montezuma, nur von wenigen Ebelleuten begleitet, einen Besuch und es begann zwischen ihm und Cortez eine Unterredung, wobei Donna Marina als Dolmetscherin diente. Der König fragte besonders nach den Gründen, welche den Cortez bewogen in sein Land zu kommen, worauf dieser erwiederte, daß es namentlich der Wunsch gewesen, einen so großen Gerrscher kennen zu lernen und ihm den Christenglauben zu verkündigen. Bor seinem Abschied ließ sich der König die vornehmsten Officiere vorstellen und ihren Namen nennen. Darauf erfolgte ein Geschenk von mehr als 6000 Mänteln, reichem Golbschmuck und Federn. Cortez wollte in hochtrabenden Redensarten seine Dankbarkeit ausdrücken, aber Montezuma unterbrach ihn und sprach: "Tapferer General und ihr seine Gessährten, dev ganze Hof kann euch das Bergnügen bezeugen, welches ich über eure gläckliche Ankunft in dieser Restdenz empfunden habe.

hat es bisber geschienen, als wunschte ich mich zu wiberfegen, so ift es blos gefcheben, um meinen Unterthanen zu willfahren. Guer Ruf bat bie Gegenstande vergrößert und bie Gemuther beunrubigt. bieg, ihr maret unfterbliche Gotter, ihr rittet auf wilben Thieren von ungeheurer Große und Buth, daß bie Erde von eurem Donner ergittere. Ginige ergablten, ihr maret Ungebeuer, melde bie Gee ausgeworfen, ihr hattet euer Baterland aus unerfattlichem Durfte nach Golb verlaffen, suchtet nichts als euer Vergnugen und maret fo ge= fragig, bag ihr mehr zu euch nahmet als gehn von ben Unfrigen. Diefe Brrthumer find nun alle verschwunden, ba meine Unterthanen euch genquer fennen lernten. Wir wiffen nun, bag ihr fterbliche Menfchen fend, fo gut wie wir, obgleich von anderer Sarbe und mit einem Bart verfeben; wir baben nun gefeben, baf jene beruchtigten wilben Thiere blos ftartere Birfche find, als bie unfrigen, und bag euer vorgeblicher Donner und Blig nur eine funftlichere Art von Schiegrobren ift, beren Rugeln mit mehr Bewalt fortgetrieben werben und mehr Schaben thun als die ungeren. In Unsehung eurer perfonlichen Gigenschaften wiffen wir aus ben Rachrichten berer, welche mit euch in Berbindung geftanden, daß ihr gut und großmuthig fend, gelaffen Wibermartigfeiten ertraget, feinen Bang gur Garte habt, außer gegen biejenigen, welche euch burch feinbfeliges Betragen jum Born reigen, und bag ihr eure Baffen blos gur Vertheibigung eurer Berfon gebraucht. 3ch zweifle nicht, bag ibr auf gleiche Beife bie falichen Begriffe, welche euch meine Bafallen ober Feinbe aus Schmeichelei beigebracht haben, entweber bereits abgelegt habt ober bald ab= legen werbet. Danche haben euch vielleicht gefagt, bag ich ein Gott bin, ber nach Belieben bie Gestalt eines Lowen, Tigers ober anberen Aber ihr feht, bag ich Fleisch und Anochen habe Thieres annimmt. wie andere Sterbliche, ob ich gleich ebler von Geburt und machtiger burch meinen hohen Rang bin. Die Chimpoallaner, welche mir unter eurem Schute ben Beborfam aufgefundigt, eine Emporung, bie ibnen nicht ungeftraft beigeben foll, haben euch vielleicht gefagt, bie Mauern und Dacher meiner Balafte maren von Gold, aber eure Augen haben euch jest wohl eines anberen belehrt. Das ift einer von meinen Balaften und ihr febet Mauern von Stein und Ralt und Dacher von Solg baran. Ich leugne nicht, bag ich große Reichthumer befite, aber meine Unterthanen vergroßern fie ju febr. Ginige berfelben werben gegen euch große Rlagen über meine Thrannei und Graufamfeit geführt haben, aber fie belegen gefehmaßige Ausubung ber bochften Gewalt mit bem Ramen ber Ihrannei und beißen Graufamteit, mas nur nothwendige Strenge ber Gerechtigfeit ift.

Wir wollen also alle falschen Borftellungen, die uns beiben burch ungerechte Borspiegelungen gemacht worden find, bei Seite sehen und ich nehme die von eurem König geschickte Gesandtschaft an. Ich verehre seine Freundschaft und unterwerse ihm mein ganzes Reich, weil wir aus ben am himmel beobachteten Zeichen und aus bem, was wir an euch bemerken, schließen, daß der Zeitraum gekommen, wo die Weihsagungen unserer Vorsahren in Erfüllung gehen sollen, daß nämlich aus Often gewiffe an Kleidung und Sitten von uns verschiedene Männer kommen und herren dieses ganzen Landes werden sollen. Denn wir sind nicht die ursprünglichen Bewohner dieses Landes. Es ist noch nicht so unendlich lange, daß unsere Voreltern aus den nördlichen Gegenden hierher kamen und wir haben diese Nation nur als Stellvertreter des guten Duehalcoatl, unseres gesemmäßigen Beherrschers, regiert." Am Abend feierten die Spanier ihre Ankunst durch eine allgemeine Salve, welche die Azteken mit Entsehen erfüllte, da es sie an die Ausbrüche ihrer Bulcane erinznern mußte.

Am nachsten Morgen bat Cortez um die Ehre, feinem königlichen Wirthe aufwarten zu burfen, die auch alsbald bewilligt wurde. Er legte feine reichste Rleibung an und nahm Alvarabo, Sandoval,

Belasquez, Orbag und funf Gemeine mit fich.

Die Konigsburg bestand aus einer Masse großer hallen aus rothem vulcanischen Tuff gemauert und mit schon aus wohlriechenbem Holz geschnigten Deden. Die hallen waren ungeheuer weit, aber niedrig, über dem Eingange sah man aus weißem Marmor Monstezumas Wappen, einen Adler, der eine Pantherkate in den Krallen trägt. In den hofen platscherten crystallhelle Springbrunnen. Die Bußboben der Gemächer waren mit zierlich gestochtenen Matten, die Wande mit schöngefärbtem Baumwollenstoff, kunstlichen Bedertapeten oder Fellen wilder Thiere behangen und Weihrauch dustete aus zahlreichen Beden. Eine Menge Evelleute wandelten des Winkes Montezumas gewärtig auf und ab.

Cortez wurde nehft seinen Begleitern und Donna Marina unter bem gewöhnlichen Ceremoniell zu bem König geführt, ber von wenigen Oberhauptern umgeben war. Cortez trat diesmal als Bekehrer und Lehrer ber Glaubenssäge ber römisch-katholischen Kirche auf,
sprach von der Erschaffung der Welt, dem ersten Wenschenpaare,
dem Paradiese, von der Belohnung der Gerechten und den ewigen
Strafen der Verdammten. Dann erklärte er ihm die Gebräuche und
das Mesopher. Er stellte ihm vor, daß der Dienst der Götter ihn
ins Verderben stürzen werde, daß die Menschenopfer ein Verbrechen und daß die Spanier gekommen sehen, um seine Seele und die
seines Boltes aus den ewigen Flammen der Hölle zu erretten. Er
drang in ihn den Dienst der Götter zu verlassen und das Zeichen
der menschlichen Erlösung, das Kreuz, zu umfassen.

Montezuma, ber Bogling und Eingeweihte ber Priefter, erwiberte ganz gelaffen: "Was bie Erschaffung ber Belt anbetrifft, so hegen wir biefelbe Meinung, als bie ift, welche ihr von euern Vorfahren übertommen habet; in Bezug auf bie übrigen Buncte habe ich burch

meine Gefandten bereits Rachricht erhalten. Ich habe gar feinen Ameifel über bie Gute bes Gottes, ben ihr anbetet, aber, wenn er ben Spaniern gunftig ift, fo find unfere Gotter es auch gegen Mexico, wie und die Erfahrung feit mehreren Jahrhunderten lehrt. Erspart euch also die Muhe mich zur Verlaffung ihres Dienstes zu überre-Bas unfere Opfer anbelangt, febe ich nicht ein, wie man uns Bormurfe machen will. Wir opfern bem Botte nur folche Menichen, welche entweder wegen ihrer eigenen Verbrechen ober wegen ihres ungludlichen Schidfals im Rriege jum Tobe beftimmt find und es ift bei weitem nicht fo graflich, bag wir bas Bleifch berfelben effen, als wenn ihr Bleifch und Blut eures Gottes felbft zu euch nehmet."

Die Agteten.

Inbeffen erhielt boch Cortez bie Berficherung, bag nie wieber Menschenfleisch auf die konigliche Tafel kommen solle und Cortex felbft verfichert, bag er und feine Ritter von bem Unftand und ber Boflichfeit bes mexicanischen Ronigs mit mabrer Achtung erfullt worben seben. Er erbat fich die Erlaubnig die Sauptstadt und beren Merkwurdig. feiten in Augenschein nehmen zu burfen, bie ibm auch gern gewährt wurde. Sie ftaunten uber die Groge ber Bebaube, Die Angahl ber Saufer und namentlich uber, ben lebenbigen Berfehr, ber auf bem gro-Ben Marktplate fich entfaltete, und über die Regelmäßigkeit, Die babei beobachtet murbe.

Als bie Spanier ben großen Tempel hinaufftiegen, trafen fie ben Ronig bafelbit, melder burch feine Begenwart jebe mogliche Bemaltthatigfeit gegen bie Gotter abwenden wollte. Bon biefer Gobe uberblidte er bie gange Stadt. Ale nun Cortez mit Benehmigung bes Ronigs in bas Innere bes Tempels eintrat, brach er in bie Worte aus: "Ich munbere mich, bag ein fo reicher Ronig biefe fcheuslichen Riguren bes Teufels als Gotter anbeten fann." Monteguma ermiberte: "Satte ich glauben konnen, bag ihr fo unehrerbietig von ben Gottern reben murbet, fo hatte ich euerem Berlangen nicht gewillfahre Cortez bat um Berzeihung und Monteguma fagte ihm beim Abschied: "Bebe bin in Frieden; ich bleibe, um ben Born ber Botter, ben ibr burch eure gafterung rege gemacht, ju befanftigen."

Trosbem gab Monteguma nicht blog ben Spaniern Erlaubnig, in ihrem Quartiere eine Capelle zu bauen, sonbern er ftellte ihnen auch Arbeiter bazu und lieferte ben Bauftoff. Sier las Olmedo taglich Meffe, mabrent bie Mexicaner rubig bei ihrem Dienfte verharrten, obicon fie fich in Darbringung von Menichenblut magigten.

Seche Tage nach feinem Gingug führte nun Cortez ein Bagftud aus, welches eben fo rudfichtslos als tubn von feiner Seite bie Reigheit feines Begners recht offen und rafch ju Tage brachte. Cortes mit einer Band voll Leute mitten in einer ungablbaren, bem Wil-Ien eines Einzigen, als Balbgott verehrten Monarchen ergebenen und tapferen Nation wußte aus Erfahrung, bag biefer gurft nur burch Umftanbe genothigt, ibn bei fich aufgenommen, nachbem er vergebens hinterlift und offene Gewalt ihm entgegengestellt hatte. Er wußte ferner, daß der Statthalter von Cuba neidisch auf seine raschen Ersolge war, und kannte noch gar nicht den Eindruck, den bessen Bestichte auf seinen König gemacht hatten, der übrigens ja viel zu weit entsernt war, um ihn aus augenblicklichen Bedrängnissen zu reißen. Demnächst hatte er seinen Statthalter in Bera Eruz bereits verloren. Durch seine tlascalanischen Bundesgenoffen hatte er vernommen, daß sich zwar das gemeine Bolt an den Lustbarkeiten ergoge, welche Montezuma wegen der Ankunft der Spanier angeordnet, daß aber der Abel ihren Berdacht errege. Cortez hielt daher mit seinen Sauptsleuten einen Rath und beschloß zu eigner Sicherheit sich der Person des Königs Montezuma zu bemächtigen.

Montezuma hatte seit ber Ankunft ber Spanier in seiner hauptstadt sein Betragen gegen bieselben nicht geändert und sich nur milb und freundlich bewiesen. Er zögerte daher keinen Augenblick einzu-willigen, als Cortez ihn um eine Audienz bitten ließ, nachdem bereits fünf Officiere und fünf und zwanzig Soldaten sich wie durch Zufall in seinem Balaste eingefunden hatten. Den Cortez und Marina empfing er mit seiner gewöhnlichen Freundlichkeit, besahl ihnen sich niesberzulassen, beschenkte sie abermals reichlich mit Goldschmuck und bot außerdem dem Feldherrn noch eine seiner Töchter an, die dieser nach wiederholter Weigerung als Gesellschafterin annehmen mußte. Ebenso gab er ben übrigen Officieren einige Töchter vornehmer Mexicaner aus seinem Serall.

Nach langer fortgesetzem freundschaftlichen Gespräch ging Cortez auf die eigentliche Ursache seines Besuches über und melbete dem Konig in ziemlich ernsthaftem Tone, wie der mexicanische Statthalter seine Bundesgenossen, die Totonaken, mit Krieg überzogen und seinen Leutnant Escalante von Bera Cruz nehst sechs Soldaten erschlagen, wie ferner die Gefangenen Montezuma als den Anstister dieser Feindseligkeiten genannt hatten. "Ich din weit entsernt," fügte er bei, "einen so großen Monarchen einer solchen Treulosigkeit für fähig zu halten, der mich in seiner Residenz mit Gute überhäust, während er in einer entsernten Brovinz mich als Feind versolgt."

Der König entgegnete ruhig: "Ich zweisle nicht baran, baß bie Alascalaner, meine geschworenen Feinde, es sind, die mir die Schuld bes Arieges zu Nauhtlan ausburden; ich versichere aber heilig, daß ich keinen Antheil baran habe; Duauhpopola hat ihn ohne meinen Befehl und sogar wider meine Neigung unternommen; um euch aber von der Wahrheit dieser Behauptung zu überführen, will ich ihn sogleich nach hofe kommen lassen und an euch auskiesern." Er rief zwei hosbeamte, nahm von seinem Arme einen Geelstein, der als Siegel und als Zeichen seiner Befehle diente, und fertigte sie nach der Provinz mit dem Befehle ab, den Statthalter, wenn er sich etwa widersehe, mit Gewalt herbeizuholen, gab ihnen auch Vollmacht, für

viesen Zwed Truppen anzuwerben. Dann sprach er zu Cortez: "Bas kann ich mehr thun, um Dich von ber Aufrichtigkeit meiner Gefinnungen zu überzeugen?" Cortez erwiderte, daß er zwar nicht im mindesten daran zweiste, daß er aber doch einen noch stärkeren Beweis des königlichen Wohlwollens wünschenswerth sinde; es scheine ihm nämlich nichts geeigneter dazu, als daß sich der König gefallen lasse, bis zur Ankunft der schuldigen Personen bei und mit den Spaniern zu leben. Das werde für den spanischen Monarchen eine hine längliche Genugthuung sehn, des Königs Betragen rechtsertigen und er selbst werde die Ehre haben, unter dem Schutze des Landesherrn in voller Sicherheit zu leben.

Trog ber überaus verbindlichen Worte bes Generals durchschaute ber König sofort die mahre Meinung des Antrags und gerieth in Bestürzung und Berwirrung und sprach endlich: "hat man wohl je ein Beispiel erlebt, daß sich ein König so geduldig ins Sefängniß führen lasse? und wenn ich auch geneigt ware, mich so weit herabzulassen, würden nicht alle meine Untergebenen sogleich die Wassen ergreifen, um mich in Freiheit zu seten? Ich bin nicht ein Mann, ber sich versteden oder in die Gebürge fliehen kann; ohne eine solche Niederträchtigkeit zu begehen, bin ich jett hier und bereit euch Genugethung zu verschaffen."

Cortez sprach ihm immer wiber sehr gemäßigt zu und ftellte ihm vor, daß er ja mit seinen Spaniern einen königlichen Balaft bewohne, daß seinen Unterthanen ein berartiger Wohnungswechsel nichts befrembendes haben könnte, daß aber, im Fall die Mexicaner etwas gegen diesen Umzug unternehmen wollten, die Spanier Muth genug befäßen, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Endlich versprach er dem König, daß die Spanier ihn eben so sehr schaen und ehren wutben, wie er von seinen Unterthanen gewohnt seh.

Der Konig blieb jedoch eben so ftandhaft bei seiner Beigerung als Cortez hartnädig auf seinem schmachvollen Begehren, bis endlich einer ber Officiere jahzornig lobbrach und bemerkte, daß jett keine Beit zu langer Berhandlung und daß es am besten seh, ben Konig entweder mit Gewalt abzuführen ober ihn sofort niederzustoßen.

Montezuma erschrak über biesen unehrerbietigen Ausbruch bes Jähzorns und wandte sich an Warina ganz kleinlaut mit der Frage: was der wüthende Fremdling gesagt habe. Sie erwiderte mit sanster Stimme: "herr, ich wunsche als Unterthanin euer Gluck. Als Bertraute dieser Manner weiß ich ihre Geheimnisse und kenne ihr Wesen. Gebt ihr ihrem Verlangen Gehor, so werden sie euch mit aller der königlichen Burbe zukommenden Ehrfurcht begegnen; beharrt ihr aber auf der Weigerung, so schwebt euer Leben in Gesahr."

Die zornfunkelnben Augen bes Officiers und bie Ausbeutung ber Worte beffelben bestimmten endlich ben unglucklichen Konig und

er sprach: "Ich will mich euch anvertrauen; laffet uns geben, weil bie Gotter es alfo haben wollen."

Diefe Borte entschieben bas Geschick bes größten Reiches in Anahuat: fie bezeichnen bas Enbe feiner Selbstftanbigfeit, ja feiner

Beschichte.

Montezuma befahl, daß man seinen Tragseffel bringe; er verließ mit den Spaniern seine Konigsburg, in welche er nie wieder zurückehrte. Beim Abschied erklärte er seinen Hosseuten, daß er, nachbem er die Gotter zu Rathe gezogen, mit den Spaniern aus freiem Willen gehe, um einige Tage bei ihnen zuzubringen, und befahl, daß man dieß in der ganzen Stadt bekannt machen solle. Er bekannte dadurch, daß er sich als überwunden anerkenne, obschon er sich mit allem seinen hohlen Brunk, womit er stets diffentlich erschien, umgeben hatte. Die Spanier waren dicht bei ihm, um, wie sie versicherten, ihm ihre Ehrsurcht anzudeuten.

Der Zug setzte sich in Bewegung; augenblicklich war bie ganze Stadt in Allarm, bas Bolk strömte zu hellen Hausen herhei, einige vergossen Thrånen, andere warfen sich in der Verzweislung zu Boden. Montezuma aber war nicht der Mann der dem Bolke zugerusen hatte: "Rettet die Majestät, in welcher man Euch beschimpst, indem man glaubt, Ihr werdet dieß erdulden!" und dann durchbohrt von den Kugeln und Dolchen seiner Henter zusammengestürzt wäre \*); er richtete vielmehr Worte milden Trostes an die Menge, versicherte, daß er ganz aus eigener Willfur gehe, daß er mit seinen Freunden leben wolle; er besahl den Beamten, den Pobel von den Gassen zu jagen und bedrochte die Widerspänstigen mit dem Tode. Und das Volk verlief sich im Gessühle tiesster Erniedrigung und der Ueberlegenheit der kühnen Fremdelinge.

Bei ber Ankunft im spanischen Duartier liebkoste Montezuma seine Gaste, suchte sich vor allen Dingen die bequemften Raume und ließ sie von seinen Dienern seinem Stande gemäß mit schönen Tapeten von Baumwolle und Febern behängen und mit dem besten Gerath aus den königlichen Gemächern versehen und konnte dem nicht weheren, daß Cortez die Eingange zu diesen Zimmern mit seinen Spa-

<sup>\*)</sup> Ich muß mich bei ber Darstellung biefer wahrhaft betrübenden Ereignise gegen den Borwurf liebloser und ungerechter harte verwahren. Monstezuma war ein Fürst in den Jahren des kräftigsten Mannesalters, im Beshorchendes Heer. Schäße, ihm stand ein großes kriegsgeübtes und blind geshorchendes Heer, ein ihn als Sterfohn verehrendes zahlreiches Bolt zu Gesbote, so wie eine mit Borräthen aller Art versehene, natürlich und kunstlich befestigte Stadt. Ihn drückte nicht die Last der Jahre, sein Land war nicht durch verheerende Kriege ausgesogen, die Ersahrung hatte ihn belehrt, daß seine Gegner sterbliche Menschen sehen; aber sein Geist war durch eine üppige Ledenart empfänglich für die Stimme des Aberglaubens und der Schmelscheles gemacht; er suchte für die Mahnung der Ehre Befriedigung in bloß äußerlichem, leeren Brunk und seine Willenstraft war gebrochen.

niern befeste. Cortez ertheilte nun ftrengen Befehl, bag Jebermann bie ber hoben Burbe feines toniglichen Gaftes ichuldige Chrfurcht beobachten folle. Er erlaubte ferner, bag Monteguma feinen Bafallen Aubiens gebe, ihre Forberungen anbore, Die Angelegenheiten bes Reis ches fich vortragen laffe und feine Enticheibung nach Belieben einrichte. Seine Diener marteten ihm mit berfelben Unterwurfigkeit wie Bei Tifche erschienen jebesmal vier Diener, er koftete fruber auf. von jebem Bericht und vertheilte, mas er nicht felbft behielt, an bie Spanier und feine eignen Ebelleute. Er theilte auch ferner prachtvolle Gefchente an feine Bafte aus und war überaus milb gegen fie. Einen Solbaten, ber fich eine grobe Antwort gegen ben Ronig erlaubte, ließ Cortex tuchtig abprugeln und wurde ibn baben auffnupfen laffen, wenn ber Ronig nicht fur fein Leben gebeten hatte. felbft beobachtete gegen Monteguma bie Gtifette auf bas Genauefte und gab fich alle Dlube, feinem erhabenen Birthe bie Beit angenehm verftreichen zu laffen. Er ftellte Waffenubungen mit feinen Solbaten an ober ließ allerlei Spiele auffuhren. Der Ronig mar oft fo anabig, mit Cortez und ben Spaniern Botoque zu fpielen und zeigte bei biefer Belegenheit feine eitle Freigebigfeit in bochftem Grabe. Er berlor einmal nach Tifche wenigstens 160 Ungen Golbes. Als ein Golbat Golb aus bem Schape von Montegumas Bater geftohlen unb Cortez bieg bem Ronige melbete und ihm bie Bestrafung beffelben anbot, ermiderte er: "Wenn fie nur bie Gotterbilder in Rube laffen und Alles mas zu bem Dienfte berfelben gebort, fo mogen fie Golbes nehmen, fo viel fle nur wollen." Die Spanier machten auch Gebrauch von biefer Erlaubnig und holten fich fogleich über taufend schone Baumwollenkleiber aus bem Schate und als Cortez bieg nicht geftatten wollte, brang Montezuma in ihn, ben Leuten bie Sachen boch ja zu laffen. Monteguma bot barauf bem Corteg noch eine zweite von feinen Cochtern an und batte nichts bamiber, baf fle im fatboli= schen Glauben unterrichtet und an ben Felbzeugmeifter Chriftoph Dlib verbeiratbet murbe.

Cortez hatte nun bie Ueberzeugung, daß Montezuma nichts gegen ihn unternehmen werbe und gestattete ihm baher nach einigen Tagen aus dem Balaft zu gehen. Der entmuthigte König machte von diefer Art Freiheit auch alsbald Gebrauch. Er besuchte die Tempel, ging in seine Lustgärten, nach dem See um Wasservögel zu fangen, oder in den Wald Chapoltepes; aber stets begleitete ihn eine starke Schaar seiner spanischen Gaste, ja in den Wald solgten ihm 2000 Tlascalaner außer seinem zahlreichen Gesolge mexicanischer Ebelleute. Auf dem See bewachten ihn ein Baar Brigantinen, die Corstez wenige Tage nach seiner Ankunst in Werico hatte bauen lassen.

Etwa vierzehn Tage nach ber Gefangennehmung bes Konigs fgmen bie Abgefandten, bie er nach Nauhtlan geschickt, mit bem Quauhpopoca, beffen Sohn und funfzehn Ebelleuten jurud, die alle an bem Tobe bes Escalante Antheil hatten. Er begab sich in seinem Tragseffel vor ben Balast und trat dann mit einem geringen Gewande bebeckt vor seinen Geren, ber ihm mit Berachtung zurief: "Du hast sehr gefehlt, daß Du jene Fremdlinge, die ich als Freunde an meinem Gose ausgenommen, feinbselig behandelt haft. Du konntest die Frechheit nicht hoher treiben, als mich fur den Urheber dieses Verbrechens auszugeben. Deshalb sollt ihr als Verrather gegen euern König bestraft werden."

Quanhpopoca fuchte fich zu entschuldigen, ber Ronig aber ließ ibn, taub gegen feine Borte, bem Cortez übergeben mit ber Bemerkung, er moge nach geboriger Untersuchung bie Berren nach Gutbunten abstrafen. Sie bekannten fich fofort zu ber That, anfange ohne ihren Ronig als Mittuiffer zu bezeichnen, als aber Cortez mit ber Tortur brobte, erflarten fie, Alles fen auf Montegumas Befehl gefchehen. ertlarte, bag er ihr Geftandnig nicht glaube, und verurtheilte fie als Bochverrather gegen ihren eignen Konig lebendig vor bem Palafte beffelben verbrannt zu werben. Run aber begab fich Cortez zu Monteguma, melbete ibm bie Ausfage ber Berurtheilten und fagte, bag auch er bas Leben verwirft habe, welches er ihm jedoch in Betracht feiner anbermeit bewiesenen moblwollenden Gefinnung schenken wolle, obschon er ihm einen Theil ber Strafe burchaus nicht ersparen tonne. teg ließ Retten bringen und befahl fie bem Ronig angulegen und ging binaus. Monteguma wehrte fich nicht; wie vernichtet ließ er die Golbaten gewähren; feine anwesenden Landeleute aber brachen in Thranen aus, marfen fich ihm zu Fugen und halfen bie Laft ber Retten tragen und suchten einen Berband von Baumwolle barunter angubringen.

Nachbem Cortez ben Quauhpopoco und bessen Sohn und Begleiter hatte verbrennen lassen, kehrte er zu bem gebemuthigten König zurud, warf sich vor ihm nieber, nahm eigenhandig die Vesseln von seinen Füßen und Montezuma brach in die lebhafteste Freude darüber aus, ja er schlug die Erlaubniß in seinen vorigen Palast zu gehen aus und versicherte, daß er seine spanischen Freunde nicht wieder verlassen wurde.

Montezuma hatte die Stimmung vernommen, die in ganz Mexico herrschte. Cacantagin von Tezcuco, sein Neffe, war entrüstet über das feigherzige Benehmen seines Oheims und beschloß die Spanier mit Gewalt anzugreisen. Er rüstete sich in größter heimlichkeit, allein Cortez brachte ben Montezuma bahin, daß er den Cacamagin im Gesheim Nachts ausheben und nach Mexico in sichern Gewahrsam schaffen ließ, auch den König von Tlacopan, zwei seiner eigenen Brüder und zwei Nessen, den Oberpriester von Mexico und noch mehrere andere angesehene Ebelleute in das spanische Duartier berief, wo sie so gut wie gefangen waren. An Cacamagins Stelle wurde Cuicuigcagin

Digitized by Google

zum König von Tezcuco ernannt und als folder auch vom Bolte

bafelbft freudig anerfannt.

Endlich verlangte noch Cortez, bag Montezuma offentlich und feierlich ben Ronig Rarl V. von Spanien als feinen Dberherrn anertennen und ihm zum Beichen feiner Untermurfigfeit einiges Gold übersenben moge. Monteguma bestimmte bagu ben Schat feines Baters Arajacati, ber uber eine halbe Million Ducaten werth mar, verfammelte bann bie Großbeamten bes Reiches und fprach in einer langen Repe und in Begenwart ber Spanier ju ben Berfammelten. Er verficherte fle feiner Liebe, machte fie aber auch auf die alten Sagen aufmertfam, ber ju Folge bas große Wefen, welches ebebem bas Land beherrichte, bei feinem Scheiben erflart hatte, es werbe in fpater Beit wieberkehren und feine Berrichaft erneuern. Dieje Beit feb gekommen. Die weißen Manner segen von ber Seite gekommen, wo bie Sonne aufgeht, jenseits bes Weltmeeres, nach welchem bie große Gottheit fich Sie feben von ihrem Bebieter abgefandt, um zurudgezogen babe. feine ebemaligen Unterthanen aufe Neue jum Gehorsam aufzuforbern. Er fur feine Berfon feb bereit bagu und er hoffe ein Bleiches von feinen Unterthanen und forbere fie auf, mit ihm ben Gio ber Gulbigung fur ben Ronig ber Spanier zu leiften.

Er fcolog mit Thranen und von Ruhrung erftickter Stimme und bie Sauptlinge verficherten ihm abermale ihre Ergebenheit und leifte-

ten mit aller Feierlichfeit ben Bulbigungseib.

Jest sahen die Batrioten von Mexico erst offenbar ein, wohin es mit ihrem Könige gekommen und wie weit die Plane der kuhnen Fremdlinge reichten. Die Priester erkannten, daß ihr Ansehn in Gesahr set; das Beispiel von Champoalla, Nascala, Cholula und die Errichtung eines spanischen Tempels in Mexico hatte ste in den Spaniern erklärte Feinde erkennen lassen; die Gefangennehmung der Könige von Mexico und Acolhuacan so wie der anderen benachdarten Unterkönige mußte sie mit Furcht erfüllen. Die Azteken sahen ein, daß ihre Religion, ihre eigenthumliche Staatsform, ihre Selbstständigkeit und Kreibeit auf dem Spiele stehe. Das ganze Bolk war in dumpfer Gabrung.

Einige Gunftlinge Montezumas suchten ihm die Stimmung ber Nation begreiflich zu machen, fie suchten seinen Muth zu weden; die Briefter brobeten, daß die Gotter ben Felbern bem Regen entziehen wurden und endlich brachte man ben König bahin, daß er ben kubnen Gaft an die Abreise mahnte, ber sich auch ganz bereitwillig zeigte, nur muffe er vorerst einige Schiffe bauen. Montezuma wieß ihm Holz und Arbeiter an und Cortez zog die Sache in die Länge.

Acht Tage nachher erneuerte Monteguma feine Aufforberung gur Abreife und melbete zugleich, baß im hafen von Chalchiucuecan achtgehn Schiffe gelanbet, welche ben feinigen gang ahnlich waren, und er legte ihm bie malerischen Berichte vor, welche bie agtetischen Beamten bavon eingesenbet. Aus einem Briefe seines Statthalters zu Beras Gruz, Gonzalez be Sanboval, ersah er, baß ber Gouverneur von Cuba, Diego Belasquez, eine Flotte von eilf Schiffen und sieben Brigantisnen mit acht und funfzig Reitern, 800 Infanteristen, 500 Matrosen und zwolf Ranonen nebst großem anderweiten Kriegsbebarf unter Anführung bes Banfilo Narvaez wider Cortez als Rebellen und Hochsverrather an seinem Monarchen ausgesenbet habe.

Cortez Entschluß war balb gefaßt. Er ließ 140 Mann unter Alvarabo in Merico zurud, ging mit 4000 Mann Alascalanern nach Champoalla, übersiel in ber Nacht auf ben 27. Mai 1520 ben Narvaez, ber im Tempel von Chimpoalla schiffen, machte ihn zum Gefangenen und war nun herr von 18 Schiffen, 2000 Mann spanischen Soldaten und fast 100 Pferben. Eben wollte er hochstiegende Entwurfe aussuchen, als Unglucksboten aus ber Hauptstadt eintrafen.

Es follte namlich am 13. Mai im großen Tempel bas Opferfeft bes huitilopochtli gefeiert werben und ber Abel bat ben Alva-Alvarado schlug rabo, ben Ronig baran Theil nehmen zu laffen. es ab; ba nun aber bie Ebelleute ihrem Ronig bie Freube machen wollten, Untheil an bem Fefte zu nehmen, fo wollten fie wenigstens Die ublichen Tange im Bofe bee fpanifchen Quartiere auffuhren. Alvarado willigte ein, aber - wie eben bie Tangenben erhitt maren und ju ermuben begannen, ließ er bie Thore fchließen und bie Solbaten uber bie ichongeschmudten, wehrlofen Chelleute berfallen und ein entsetliches Blutbab unter benfelben anrichten. Die Urfache biefer unwurdigen Sandlung foll bas Berucht gewesen fenn, bag bie Festlichkeit einem Angriff auf bie Spanier ale Maste biene, ein Berucht, bas vielleicht von ben Tlascalanern ausgegangen war und welches minbeftens taufent ber ebelften Agteten bas Leben tofteten. Die Spanier nahmen ben Leichen ben Schmud ab.

Die Nachricht von dieser Gewaltthat verbreitete sich schnell in der Stadt uud brachte eine ungeheure Aufregung hervor. Einige mexicanische hausen warfen sich sogleich stürmend auf das Quartier der Spanier und mit solcher Buth, daß nur das Einbrechen der Nacht letztere rettete. Am solgenden Morgen begann der Sturm aufs Neue mit solcher Heftigkeit, daß alle Spanier den Tod gefunden haben würden, wenn nicht Montezuma sich den Angreisenden in Verson gezeigt hätte. Die Aztesen wichen ehrsurchtsvoll zurud, verbrannten aber die Brigantinen, welche Cortez auf dem See hatte, und beschlossen die Spanier auszuhungern und umzogen deshalb ihr Quartier mit einem tiesen Graben.

So standen die Sachen, als Cortez am 24. Juni 1520 mit 96 Reitern, 1300 Mann spanischer Infanterie und 2000 Tlascalanern in Mexico eintras. Jest hatte er hier im Ganzen ein heer von 9000 Mann zur Berfügung, allein — die Mexicaner hielten keinen Markt mehr und als Cortez ben Montezuma beshalb bedrohte, er-

wiberte bieser, daß die Bersonen, welche die Wieberherstellung besselben bewirfen konnten, von ben Spaniern gefangen gehalten wurden. Cortez ließ also Montezumas Bruber Cuitlahuagin frei, aber bieser kehrte nicht wieber, ließ auch keinen Markt halten, sonbern stellte sich an die Spige seines Bolkes.

Schon am Tage nach ber Ankunft bes Cortez begann ein erneuter Sturm auf bas spanische Quartier und ein wahrer Steinhagel und Pfeilregen rasselte auf bas Pflaster bes Hoses und die spanischen Banzer nieder. Cortez versuchte mit 400 Mann einen Aussall, wurde aber zurückgeschlagen und das Quartier in Brand gesteckt. Am 26. Juni erneuerte sich der Sturm und währte trozdem, daß die spanischen Canonen surchtbar in den dichtgebrängten Schaaren der Azteken wütheten, dis zum Abend, nachdem Cortez abermals einen nuglosen Aussall gemacht. Die Lekensmittel gingen im spanischen Quartier zu Ende, Montezuma sah den Untergang seiner Residenz, die Erditterung seines Bolkes; er stellte daher dem spanischen Feldherrn als das einzige Mittel in dieser Bedrängnis vor, daß er dazu bereit seh, doch nur wenn seine Unterthanen die Wassen niedergelegt haben würden.

Am anbern Morgen begann abermals ein allgemeiner Sturm auf bas spanische Quartier. Da legte Montezuma seinen Königschmud an und stieg begleitet von seinen Ministern und 200 Spaniern auf eine Terrasse, um sich bem Bolke zu zeigen. Die Diener gaben ein Zeichen und an die Stelle des wilden Kriegsruses trat eine ehrerbietige Stille. Der König wiederholte nun die Bersicherung, daß er keineswegs Gefangener der Spanier seh, ja daß letztere ihm sogar versprochen, alskald die Stadt zu verlassen, so wie nur das Bolk die Wassen niederlegen werde, was er ihnen hiermit im Vertrauen auf ihren Gehorsam ernstlich anbesehle.

Das Bolf schwieg, bis ein Mann seine Stimme erhob und ben Montezuma einen verzagten, weibischen König nannte, ber sich besser für ben Spinnrocken, als zum Herrscher über ein tapferes Bolt eigne, ber aus nieberträchtiger Feigheit sich dem Feinde gefangen gegeben. Er ergriff einen Pfeil und schoß ihn auf den König ab und gab damit das Zeichen zu einer Fluth von Schmähungen und Steinwürfen und Pfeilschüssen. Ein Pfeil traf den Arm, zwei Steine ein Bein und den Kopf des Königs, so daß er sogleich in sein Zimmer geschafft werden nußte. Während nun der König körperlich frank an seinen Wunden, geistig aber noch weit mehr verletzt, ja mit gebrochenem herzen im spanischen Duartiere verweilte, dauerten die Angrisse der Mexicaner ohne Rast Tag für Tag fort. Die spanischen Soldaten und ihre Bundesgenossen litten bittern Mangel an Lebensmitteln und kamen nie zur Ruhe, ihre Ausställe wurden tapfer zurückgeschlagen und wenn sie auch einmal den großen Tempel erstiegen und das

Allerheiligste in Brand stedten, so errangen fie baburch boch feinen wefentlichen Bortheil.

In diesen Tagen ber Noth und bes größten Glends starb Konig Montezuma im spanischen Quartier im 18. Jahre seiner Regierung, im 54. seines Alters. Merkwürdig ist, daß er trot aller Nachgiebigsteit, die er stets dem Cortez bezeigte, doch weber von diesem, noch von dem Pater Olmedo zur Annahme der christlichen Religion bewogen werden konnte. Cortez ließ, nachdem Montezuma ausgelitten, dem Prinzen Cuitlahuahin Nachricht davon geben und bald barauf wurde die Leiche durch sechs Ebelleute und mitgefangene mexicanische Priester fortgetragen. Dieser Anblick erregte das innigste Mitleid bei allen Azteken. Wan brachte den Todten nach dem Plat Copalco und verbrannte und bestattete ihn mit den ihm gebührenden Ehren.

Cortez ließ einige ber gefangenen Gauptlinge ermorben und auf ben Blatz Tehuajoc werfen, bann aber entschloß er sich zu einem Ausfall, um die Stadt zu verlaffen. Die Nacht zum 1. Juli 1520 ward bazu bestimmt. Ein wolfenbedeckter himmel schien das kuhne Unternehmen begünstigen zu wollen. Sandoval führte die Borhut von 200 Infanteristen nehst einigen Reitern, in der Mitte commandirte Cortez 5 Reiter, 100 Infanteristen und in drei Divisionen die Truppen von Alascala, Cheruscoalla und Cholula, über 7000 Mann. Den Rückzug beckte Alvarado mit dem größten Theile der spanischen Infanterie.

Raum hatten die Spanier ben ersten Graben auf einer Brude, die sie mit sich führten, gludlich passirt, als die Priester von dem Tempel aus den Abzug bemerkten und das Bolk zu den Wassen riesen. Nun begann ein furchtbarer Rampf und die Colonne der Spanier ward allenthalben sturmisch angefallen. Endlich erreichte das hartbedrängte heer Papotla am Ufer des Sees, allein es hatte 450 Spanier und 4000 hulfsvolker, darunter sämmtliche Cholulaner, 46 Bferde, alle Geschüße, alle Schäße, alles Gepäck verloren. Vier handtleute, der gefangene König Cacamazin, ein Bruder, ein Sohn und zwei Töchter Montezumas waren nebst allen Gesangenen unter ben Tobten. Der größte Gewinn der Mexicaner war die Ueberzeugung, daß die Spanier zwar große helben, aber doch nicht unbestegbar wären.

Cortez sammelte seine Schaaren und zog ruhig burch die Stabt Alacopan, ruhete Nachts in bem Tempel von Otoncalpolco und schlug bann am nachsten Worgen ben Weg nach Alascala ein. Allein bei Otompan sahen die Spanier ein wohlgerusteres Aztekenheer aufgestellt, bessen Starke sie auf 200000 Mann anschlugen. Die Schlacht begann, die Spanier siegten und Cortez, ber eine bedenkliche Kopswunde erhalten, führte sie nach Alascala. Er hatte nur noch 440 Mann, unter benen noch viele Berwundete.

. Die Tlascalaner nahmen ihre Bunbesgenoffen außerft liebreich

auf und pflegten ihre Bunben und Cortez zog auch ben Ixtlilxochitl bierher, ber fich gleich feit ber erften Ankunft ber Spanier fur biefelben erklart batte.

In Mexico fab es inbeffen bebenflich aus. Monteguma, ber ben Blang ber vaterlanbischen Rrone auf bas Bochfte gebracht und bie meiften Nationen von Anahuac berfelben unterwurfig gemacht batte. mar babin und mit ihm ber gemeinsame Mittelpuntt; aztetische Beere waren geschlagen, Die Gotter hatten nicht einmal bie ihnen angethane Schmach geracht; an Gold, Gilber, Ebelfteinen und Roftbarfeiten hatte ber Staat großen Berluft erlitten, ein Theil ber Stabt mar gerund endlich hatte Mexico einem entfernten Monarchen bie hulbigung geleiftet. Die Totonafen und andere Bolfer maren vom Aztefenreiche abgefallen, Alascala, die alte Nebenbuhlerin, erhob ftolz ihr Baupt und viele andere Lanbftriche waren bereit, bas brudenbe Joch ber aztefischen Berrichaft von fich zu werfen. Das Alles wurde burch innere Zwietracht um fo bebenklicher. Denn obicon bie Priefterfchaft, ber Abel und ber großte Theil bes Bolfes ben Spaniern feindfelig gefinnt maren, namentlich weil fie in Tlascala fo gute Bunbesgenoffen gefunden hatten, fo waren boch auch viele und zwar febr machtige Ebelleute ihrem Ronige fo febr ergeben, baß fie auch fichere Unbanger ber Spanier maren und benfelben in ihrer Bebrananis Rahrungsmittel verschafften und fie auch anberweit unterftußten.

Gleich nach Montegumas Tob bachten bie Mexicaner an bie Wahl eines tuchtigen Staatsoberhauptes und fie erhoben baher ben Prinzen Cuitlahuatin, Montegumas Bruber, herrn von Intapelapan und Oberfelbherrn bes heeres, einen tapfern, talentvollen und wohlunterrichteten Mann zum Konige. Bei seiner Kronung bluteten unter ben Opfern auch gefangene Spanier. So wie die Spanier die Stadt verlassen, ließ er die zerstörten Tempel und Gebäude wieder in Stand setzen, sandte Bothen in alle Provinzen mit der Mahnung zum ernsthaften Widerstand gegen die Spanier und versprach allen Denen, die zum Besten der Krone die Wassen ergreisen wurden, Freiheit von allen Abgaben, da, wie wir oben sahen, namentlich die Strenge, womit der auserlegte Tribut eingetrieben wurde, die Aztekenherrschaft so alleumein verhasst gemacht batte.

So sendtete er auch nach Aascala Abgeordnete mit einem koftsbaren Geschenk an Federn, Baumwollenstoff und Salz, welche der Republik ein Bundniß mit der Krone Mexico antrugen und fur diesen Vall freien handel und Verkehr zusagten, dann aber auch vorstellten, daß die Wohlfahrt von ganz Anahuac von der Einigkeit seiner Wolker abhänge. Der Vorschlag fand Anklang, allein Maxixcazin, der treueste Freund der Spanier, beharrte auf der Ansicht, daß es schmachvoll seh, die einmal aufgenommenen Gastfreunde im Stiche zu lassen, und sogen die mexicanischen Gesandten unverrichteter Sache wieder ab.

Inbeffen behielt Mexico noch viele andere Stabte als treue

Bundesgenoffen, wie z. B. Tepejacan, ein Staat, der mit Alascala granzte und sich anfangs den Spaniern unterworfen, bald aber dem Aztekenreiche sich wieder angeschlossen hatte. Die Tepejacaner erschlugen niehrere Spanier, die von Bera Cruz nach Mexico reisen wollten, und schnitten auch die Verbindung zwischen Alascala und Vera Cruz ak.

Cuitlahuagin ware, wie Cortez felbst gestanden hat, wohl ber Mann gewesen, dem sinkenden Staate von Mexico wieder aufzuhelsen, allein ein Negersclave des Narvaez hatte die Kinderpocken in Chempoalla eingebracht und die Seuche verbreitete sich mit entsetzlicher Schnelligsteit über das Land, so daß viele Orte ganz ausstarben. Auch Cuitlabuagin war unter den Opfern der Seuche, aber auch Maxircagin, der tlascalanische Freund des Cortez.

Nach dem Tobe bes Konigs von Mexico wurde Quatemogin erwählt, der Neffe des verstorbenen, ein geistvoller junger Mann von fünfundzwanzig Jahren, dem es freilich an Kriegserfahrung fehlte. Er heirathete die Gemahlin seines Borgangers, Montezumas Tochter.

Nachdem sich nun Cortez in Tlascala von seinen Wunden erholt, auch Berstärfung aus Cuba an sich gezogen und burch Bundnisse mit den umliegenden Staaten seine heeresmacht erweitert, zog
er nach Tezcuco und erhob den Irtlilrochitl, der damals 23 Jahr
alt war, auf den Thron von Acolhuacan. Dann aber rüstete er sich
zur Einnahme von Mexico: Mit husse der Tlascalaner hatte er
breizehn Brigantinen in Tezcuco bauen und von Stapel laufen lassen.
Sodann unterwarf er die meisten um den See gelegenen Städte,
welche noch an Mexico hingen, er bot auch nachmals dem König
Duatemotin freundschaftliche Beilegung der beiderseitigen Angelegenheiten an und erinnerte an den huldigungseld, den die Aztesen dem
König von Spanien geleistet. Man antwortete aber nur durch seindselige handlungen gegen die den Spaniern verdündeten Staaten und
suhr dann beiderseits in den begonnenen Zurüstungen mit allem Eifer
fort.

Am 5. April 1521 brach endlich Cortez mit 30 Pferben, 300 Infanteristen und 20,000 Bundesgenoffen von Tezcuco auf, wo er ben Sandoval als Commandanten und Aufseher über die Brigantinen zurückließ. Er zog durch das Gebürge, eroberte die ansehnliche Stadt Duaunahuac, dann die schone Stadt Rochimilco nach hartem Wiberstand und nachdem er die Ufer des Sees in dieser Weise gesäubert und gesichert hatte, kehrte er nach Tezcuco zurück. Dier musterte er seine Streitkräfte und fand folgenden Bestand: 86 Reiter, 800 Mann Infanterie, 3 große eiserne, 15 kleinere metallne Canonen, 1000 castilianische Pfund Schiespulver und Rugeln und Pfeile in großer Menge. Dann sandte er Bothen nach Taskala, Cholula, Huerohinco und die andern verbündeten Städte mit dem Ersuchen, binnen zehn Tagen ihm ihre Hulfsvölker so zahlreich als möglich zuzusenden.

Am 15. Mai marschirte bas heer von Aadcala, über 50,000 Mann stark, in Tezcuco ein; babet war ber junge Licotencatl und ber berühmte Felbherr Chichimecatl. Die übrigen Truppen kamen ebenfalls heran und bilbeten zusammen eine imposante Macht von mehr als 200000 Mann, die im Verlauf der Belagerung sich bis auf 240000 steigerte.

Am 20. Mai, am Pfingstfeste, musterte Cortez sein heer auf bem großen Marktplatze von Tezcuco, ernannte die Ansührer, theilte jedem seine Stellung mit und wies die Truppen an dieselben. Bedro Alvarado kam in die Stadt Tlacopan mit 30 Reitern, 168 Insanteristen in 3 Compagnien, 20000 Tlascalanern und zwei Canonen und Chr. Dlid mit ahnlicher heeresmacht nach der Stadt Cojohuacan. Gonzales de Sandoval erhielt etwas mehr hülfstruppen, 30000 Mann, und sollte Itapalapan nehmen und daselbst sich ausstellen. Cortez selbst übernahm den Besehl über die Brigantinen, auf denen er 325 Spanier und 13 Feldschlangen vertheilt hatte.

Nun tegann eine Belagerung, welche von beiben Seiten mit ber hartnäckigsten Ausbauer und rastlosesten Anstrengung geführt wurde. Die Alascalaner zeigten sich vorzugsweise als tapfere und unerschrockene Krieger, aber auch ber Abel und die Krieger von Mexico entwickelten einen Muth und eine Vestigkeit, die zeigte, daß sie gar wohl erkannt hatten, um was es sich hier handele. Bor allem zeigte sich der junge König Quatemohin als wahrer held und sein Betragen bildet ein erfreuliches Gegenbild zu der schlaffen Veigheit seines königlichen Oheims. Das große Ungluck, was über das Bolk der Mexicaner hereinbrach, erweckte die Energie der ganzen Nation.

Die überlegenen Waffen ber Spanier, die übergroße Menge ber Bundesgenoffen berselben, beren fich im Laufe ber Belagerung immer mehrere anschloffen, bann ber Mangel an Lebensmitteln in ber Stadt, nichts brach ben Muth ber aztekischen Helben. Oftmals brangen bie Spanier ein, immer wurden fie tapfer zuruckgeschlagen.

Es murbe bem Blane unferer Untersuchung feineswegs entsprechen und ben zugemeffenen Raum bieses Wertes überschreiten, wenn wir Schritt fur Schritt ben gegenseitigen Anstrengungen ber Kampfenben folgen wollten. Einzelne Buge aus biesem graßlichen Kriege werben hinreichen, uns einen Begriff von ber aztetischen Tapfersteit zu gewähren.

Nachbem die Spanier zwanzig Tage die Stadt Mexico belagert, auch breitaufend Fahrzeuge von ben Anwohnern des Sees erhalten hatten, drangen einige spanische Officiere in Cortez einen hauptsturm zu unternehmen.

Cortez ließ fich bewegen und ructe mit 25 Reitern, seiner ganzen spanischen Infanterie, 100000 Mann Bunbesvolkern, ben breizehn Brigantinen und breitausent indianischen Fahrzeugen zum Sturme an, tanbete und marschirte von bem Damme ohne Wiberstand in die Stadt, wo er fein heer in brei haufen theilte. Die Mexicaner

jogen fich jurud, bie Feinbe brangten berghaft nach - ba ertonte bas furchtbare born bes Gottes Bainalton und augenblicklich fturgten bie Schaaren ber Patrioten über bie Eingebrungenen ber und trieben fie in unorbentlicher Flucht babin. Cortez bot Alles auf, feine Leute jum Steben zu bringen; es mar vergebens; fieben Pferbe, fechezig Spanier und 1000 Bundesgenoffen blieben, ja Cortez felbft murbe erschlagen worden febn, wenn die Mexicaner nicht die Abficht gehabt batten, ihn lebenbig zu fangen und ihn ben Gottern zu opfern.

Die Mexicaner feierten biesen Sieg acht Tage lang mit Erleuchtung ber Stadt und mit Dufit in ben Tempeln; fle ichidten bie abgeschnittenen Ropfe ber Spanier in alle Provingen und erwarben fich baburch manchen Freund. Aemfig befferten fie nun Schanzen, Graben, Baufer und Tempel aus und rufteten fich muthig zu neuem Bor Allem fcbien es ihnen wichtig, bie Brigantinen ber Belagerer unbrauchbar zu machen. Sie legten baber in bie schilfigen Ufer bes Sees einen hinterhalt, rammelten Pfable unter bas Fabrmaffer und locten bann bie Brigantinen beran. 3hr 3med murbe freilich nur gum Theil erreicht, boch litten bie fpanischen Fahrzeuge febr und zwei Capitaine verloren bas Leben.

Cortez fandte zweimal an ben Ronig, um ihn zur lebergabe ju bewegen; er erhielt aber allemal gur Antwort, bag man fich bis jum letten Athemauge zu vertheibigen fortfahren murbe. Er wieberholte baber, als er bereits 44 Tage vor ber Stadt gelegen, einen großen Sturm mit allen feinen Solbaten und 150000 Bunbesgenoffen, allein er erreichte nichts, als bag er mehrere Baufer gerftorte und viele Leute erschlug. Bon nun an fturmte man taglich und am 24. Juli marb auch ber Balaft bes Ronigs gerftort. Fur Corteg war die Befangennehmung einer mexicanifchen Dame von besonberer Bichtigfeit; er vernahm von ihr, bag ber Sunger bereits furchtbar in ber Stadt muthe, bag bereits Uneinigfeit unter bem belagerten Beere entstehe, bag bas gemeine Bolf muthlos und bag nur ber Ronig mit unerschutterlicher Festigfeit und Austauer bebarre. Daber unternahm Cortez am 25. Juli einen neuen Sturm, ber taglich bis zum 27. Juli wiederholt murbe, wodurch brei Biertheile ber Stadt in bie Bewalt ber Spanier tamen, bie nur noch burch einen Graben und eine Schange von bem großen Marktplat abgeschnitten waren. Corteg und Alvarado brangen auf ben Martt vor; er flieg auf ben großen Tempel und ließ bie Thurme in Brand fteden, bann jog er fich jurud und hielt vier Tage lang Raft. 2m 31. Juli ructe Cortez abermale in die Stadt, wo die Roth bereits fo groß war, bag bas Bolf Sumpfwurgeln, Rrauter, Infecten und Baumrinde verzehrte. biefem Tage murbe von ben muthenben Bunbesvolfern ein furchtbares Blutbab unter ben Ginwohnern angerichtet, fo bag 12000 Leichen auf bem Plate lagen. Am 12. August wurde ein Sturm veranstaltet, ber 40000 Mexicanern bas Leben koftete, allein ber unerträgliche Geruch ber Leichen nothigte fie fich zurudzuziehen und bie vollige Er-fturmung noch weiter zu verschieben.

Enblich fam ber 13. August, ber eigentliche Tobestag von Mexico. Cortez trat mit seiner ganzen Macht auf, bevor er jedoch die Baffen rührte, bot er nochmals Frieden an; aber der Gesandte des Konigs sprach zu ihm: "General, überhebe mich der Mühe eine Unterredung zwischen Dir und meinem König auszuwirken; er ist sest entsichloßen lieber zu sterben, als vor Dir zu erscheinen; ich kann nicht beschreiben, wie sehr mich dieser Entschluß schmerzt, aber es ist keine Hülse. Folge also Deinem Ermessen und handle wie es Dir am besten dunkt."

Da schickte ihn Cortez zurud und trug ihm auf, die Einwohner ber Stadt zu bem ihnen nahe bevorstehenden Tode vorzubereiten. Unterdessen famen schon ganze Schaaren von Frauen, Kindern und gemeinen Einwohnern, um den Spaniern sich zu unterwersen und so das Leben zu retten. Einige, durch Elend und Hunger erschöpft, ertranken, als sie die Gräben durchschwimmen wollten. Cortez befahl alle die zu schonen, welche sich friedlich ergeben wurden, allein die Erbitterung der indianischen Feinde von Mexico war so groß, daß sie aller Besehle ungeachtet über sunfzehntausend dieser unglücklichen Flüchtlinge, Männer, Weiber und Kinder, niederstießen.

Inbeffen befette ber Abel mit ben Rriegern bie Dacher ber Saufer und einige ber gepflafterten Straffen. Nachbem Cortez noch einige Beit gewartet, aber feine Anftalt gur Uebergabe gemacht murbe, ließ er einige Ranonenschuffe gegen fie richten und erft als auch biefes ihren Entschluß nicht anderte, gab er mit einem Flintenschuß bas Beichen zum allgemeinen Sturm. Der Angriff war fo heftig, bag viele Mexicaner fich theils ben Spaniern ergaben, theils aber, um bem Elend zu entgeben, fich ins Waffer fturgten. Im Gewuhle bes Sturmes bemerkte ber fpanische Felbherr, bag ein mexicanisches Schiff mit ber koniglichen Familie entflieben wollte. Er fandte bie schnellfte fei= ner Brigantinen bemfelben nach und eben wollten bie Spanier barauf feuern, als jene Friebenszeichen machten und bie Waffen megwarfen. In bem Fahrzeug befand fich Ronig Quatemogin mit ber Ronigin und ben Ronigen von Acolhuacan und von Tlacopan nebft anberen hohen Staatsbeamten. Als die Brigantine herankam; fprach Quatemogin: "Ich bin euer Gefangener und bitte euch um weiter feine Befalligkeit, als bag ihr ber Ronigin, meiner Bemahlin, und ihrem Gefolge bie Ehrerbietung erweiset, bie man ihrem Geschlechte und ihrer Burbe schulbig ift." Er faßte sobann die Ronigin bei ber Sand und beftieg mit ihr bie Brigantine, welche Capitain Garcia be Bolguin commandirte, und fagte biefem, bag bie andern Fluchtlinge gewiß tommen wurden, um mit ihrem Ronig zu fterben, wenn fle erfuhren, bag er gefangen fet. Der Capitain brachte feine erlauchten Befangenen zu Cortez, ber auf ber Terraffe eines Saufes fag und fie

baselbst ehrerbietig und freundschaftlich empfing und zum Siten nöthigte. Quatemogin sprach: "Ich habe, tapferer General, zu meiner und meiner Unterthanen Bertheibigung Alles gethan, was die Ehre meiner Krone und die Achtung für mein Bolf erfordert; aber die Götter waren mir zuwider und ich sehe mich meiner Krone und meiner Freiheit beraubt. Ich bin nunmehr euer Gefangener, macht mit mir was euch beliebt und nehmt mir mit diesem Dolch — dabei berührte er den Dolch, den Cortez am Gürtel trug — ein Leben, das ich bei der Bertheibigung meines Reiches nicht verloren habe."

Cortes troftete ben Ronig, verficherte ihm, bag er nicht fein, fonbern ber Gefangene bes größten Monarchen von Europa fen, von beffen Gnabe er nicht blos feine verlorne Freiheit, fonbern auch ben Thron feiner berühmten Borfahren wiebererhalten murbe. motin legte nicht eben großes Gewicht auf biefe Berficherungen und bat zuvorberft, bag Cortez feinen Unterthanen fein weiteres Leib aufugen moge. Diefer bat, er moge ihnen befehlen, fich zu ergeben. Beibe ertheilten nun ihre Befehle, benen augenblidlich gehorcht murbe. Man verorbnete ferner, bag alle Mexicaner bie Stabt ohne Waffen und Bepad verlaffen follten. Gin Augenzeuge verfichert, bag alle brei Bauptbamme, welche bie Stadt mit bem feften Lande verbanden, brei Tage und brei Nachte hintereinander mit auswandernden Mannern, Frauen und Rinbern erfullt waren, Die fammilich bas Beprage bes Sungere und Elendes an fich trugen. Die Statt mar mit verftummelten Leichen angefullt, bie einen Befthauch verbreiteten; bie und ba war ber Erbboben aufgewühlt, wo die vom Bunger gequalten fic Burgeln gefucht; eben fo fab man Baume, von benen fie bie Rinbe abgenagt hatten. Cortez ließ bie Leichen begraben und überall große Feuer angunben, theils um bie Luft zu reinigen, theils um feinen Sieg zu feiern.

Die Plunberung brachte eine ungeheure Beute, obschon bei ber großen Anzahl ber Suchenben auf ben einzelnen nicht eben viel kam. Rleiber und Gerathe wurden ben Bundesgenoffen überlaffen. Die künstlichen Arbeiten in Gold, Ebelstein und Febern schickte man an Karl V. Das übrige Gold, welches eingeliefert und geschmolzen wurde, betrug 19,200 Unzen. Später sischte man noch viel Gold aus bem See, worein es die Mexicaner geworfen; vieles hatten auch

bie Bunbesgenoffen verschleppt.

Die Stadt glich einem Trummerhaufen, aber bie Bunbesvollfer aus gang Anahuac jubelten ob ihrer Zerftorung, benn bas gewaltige

3och ber Azteken mar mit ihr gerbrochen.

Diefer Jubel sollte aber gar balb verstummen. Buvorberft erwachten, nachdem die Spanier keinen Widerstand mehr vor sich sahen, ber die innen wohnende Kraft beschäftigte, die Leidenschaften und vor allem die Goldgier. Man fagte bem Cortez, daß der gefangene Konig große Schätze verborgen habe, die er nicht anzeigen wollte. Cortez konnte nicht hindern, daß ber Konig mit ben Fußen gegen ein Feuer gelegt wurde, nachdem man fie mit Del bestrichen. Der Konig ertrug helbenmuthig biese Marter, die ein treuer Freund freiswillig mit ihm theilte.

Wenige Jahre später, im Frühjahr 1525, befand sich Cortez auf bem Marsche mit wenigen erschöpften Spaniern und 3000 Mexicanern. Da erzählte ihm ein Azteke, die drei gekangenen Könige hätten sich über ihre unglückliche Lage gegenseitig beklagt und getröstet, dabei aber den Gedanken geäußert, daß es ihnen ein leichtes sehn wurde, die Spanier und den Cortez aus dem Wege zu räumen, ihre Freiheit wieder zu erlangen und ihrer Krone sich aufs Neue zu bemächtigen. Es war allerdings das Kürzeste und Einsachste, daß Cortez die drei gefangenen Könige an einen Baum zu Ixcancanac, der Hauptstadt der Provinz Acallan, aufknüpfen ließ.

# Das alte Megypten.

Wir sahen in ben altamericanischen Reichen bie active Raffe in geringer Anzahl unter bie Maffe ber passiven Urbevollerung treten und fich bennoch als Beherrscher und Bilbner berselten behaupten, bis ein neuer, gewaltiger Andrang europaischer Gelben ihrer Gerr-

Schaft ein Enbe machte.

Aehnliche Erscheinungen begegnen uns in bem alten Meghp= ten ober bem fruchtbaren Milthale bes offlichen Morbafrica. Africa ift vorzugeweife ber Gis ber paffiven Menschenraffe und wir lernten bereits eine ber niebrigften Arten berfelben in ben Bufchmannern fennen; wir betrachteten ferner bie Reger, welche die Aequatorialzone bewohnen und feit Jahrtausenben im Often wie im Weften in mertwurdiger Stabilitat beobachtet worden find. Diese Reger nun bilbeten auch im gangen Milthale ben Grundftoff ber Ureinwohner. feb es nun, bag fle Aboriginer, feb es, bag fle mit bem Milftrom aus ben Urwalbern ber hochgeburge berabgefommen waren. Allein in bies fen Gegenben, die burch bas rothe Meer von ber arabifchen Salbinfel getrennt find und im Norben burch bie große Bufte mit berfelben gusammenhangen, fant foon feit fruber Beit eine Buftromung von Mitgliebern ber activen Raffe ftatt, welche allgemach eine eigenthumliche, besondere Bevolferung hervorbrachte, welche gwar bie gefarbte Baut der passiven Raffe an fich trug, beren Rorperformen aber mehr benen ber activen Bolfer fich naberten.

Je weniger nun ein passiver Bolksstamm mit ber activen Raffe gemischt ift, besto reiner hat er bie Formen seiner Raffe erhalten; je mehr actives Blut in ben Abern ber Mischlinge rollt, besto mehr nahern sich bieselben ben kaukasischen Formen. Daher sinden wir die Ronige so wie bie hoheren Stande Aeghptens mit ben ebelften und schönken Prossen, ausgestattet, baber kann aber auch herobot (II. 104.) bie Aeghpter als schwarzhautig und kraushaarig bezeichnen, wahrend die meisten Mumienkopfe kaukasische Gesichtsformen und langes haar

haben und in den Denkmalern die negerartige Sphinxphysiognomie fo haufig vorkommt.

Betrachten wir also

### die forperliche Beschaffenheit

ber Aeghter, so muffen wir die Bemerkung an die Spige ftellen, daß biefelbe je nach ber burgerlichen Stellung berfelben werschieden war und daß fie im Allgemeinen ber Glieberung ber Gesellschaft nach ben verschiedenen Kaften entsprach \*).

Die Haussclaven waren Neger, wie wir sie noch jest auch bei ben Arabern (s. C.-G. IV. 196.) angetroffen haben. Sie wurden dem Lande zugeführt und vermischten sich eben so wenig mit der Nation als die Negersclaven mit den Beduinen (s. C.-G. a. a. D.). Sie bilbeten baher auch keine besondere Kaste, als biese für die eigentliche

Bevolferung festgeftellt maren.

Die unterfte Rafte mar bie ber hirten; fie theilte fich in bie ber Schweinehirten und Rinberhirten. Erftere ftand um fo tiefer, als bas Schwein ben Aeguptern fur ein unreines Thier galt, beffen Berührung Jebermann vermied und, wenn fie bennoch ftattgefunden hatte, burch augenblickliche Bafdung unschadlich zu machen fucte. "Die Schweinehirten," fagt Berobot (II. 47.), "find ebenfalls unrein und fle fommen, obichon fle eingeborne Aegypter find, bennoch nie in einen heiligen Ort, wie fich benn auch Niemand entschließt, ihnen eine Tochter zu geben ober eine von ihnen zu nehmen. Soweinehirten heirathen nur unter fich." Da man jeboch Schweinefleisch zu ben Opfern brauchte, mußten bie Ordner ber Raften biefen Birtenstamm wohl bulben und, obschon als lette Classe, in bie Befellschaft aufnehmen. Sie ftellten also im agpptischen Boltsleben etwa bas bar, was bie bem Schweinegeschlecht angehörigen Thiere in ber Reihe ber übrigen Saugethiere find; fle gehoren ber Beit an, bie ben jegigen Naturformen vorausging, und bilben bie materielle Bafis. Sie zeigten bie am meiften paffiven Formen, welche burch ihre Lebensart und ihre Abgeschiebenheit von ber übrigen fortschreitenben Mation nicht verebelt werben konnten.

Auf diese folgen die Stamme ber Rinderhirten, welchen in ben sumpfigen Gegenden des Delta von den Pharaonen Wohnsthe angewiesen worden waren. Die Kaste der Bauern, die zugleich Biehzucht trieben, war die nachste und bestand aus einem kraftigen,

<sup>\*)</sup> S. Heerens Ibeen über bie Bollitf, ben Berfehr und ben Hanbel ber vornehmsten Boller ber alten Welf. Th. II. Abih. II. S. 84., wo bezeits auf die Mannichsaltigkeit und Berschiebenheit ber ägyptischen Nationalphinggnomien aufmerksam gemacht und auch auf Denon n. a. französische Berichterstatter perwiesen ist.

gefunden Menfchenschlag. Ihr ahnlich war die ber Fluffchiffer, welche ber lebenbige Berkehr auf bem Ril fortwahrend beschäftigte.

In diesen Kaften hatte sich wahrscheinlich ber Thpus ber passien Urbevolkerung am reinsten erhalten und diese hat herobot im Auge, wenn er die Aezhpter schwarzhautig und kraushaarig nennt. Unter ben Mumien sinden sich keine Korper dieser Art, da die kunftliche Bestattung nur den hoheren Standen bestimmt war.

Bilbeten die bis jett genannten Kaften die unteren, so konnen wir die Raste der gewerbtreibenden Burger als den eigentlichen Mittelstand der Nation betrachten, in welchem sich die Nationalphysiognomie am entschiedensten ausgeprägt hatte. In den Denkmälern erscheint sie meist braunroth gefärbt, mit schwarzem vollen Haar. Die Stirn ist etwas zurückliegend, die Nase ist wohl lang, aber vorn etwas abgestumpst, die Lippen sind voll, das Kinn tritt zurück, die Wangenknochen dagegen stehen vorwärts, die Augen sind groß aber langgeschlitzt. Es waren dieß die Handwerker, Kunstler, Krämer und Kausteute.

Die beiden obersten Kasten waren die der Priester und Krieser, als welche wir sie auch bereits in den Staaten von Anahuac gefunden haben. Die Färdung kommt wohl zuweilen etwas heller vor, im Allgemeinen durste jedoch der wesentliche Unterschied in der Geschtzbildung zu suchen sehn. Wir sinden hier kaukasische Physiosgnomien, so wohl in den Gemälden und Sculpturen der Denkmaler, als auch bei den Mumien. Schöngewölbte Schädel, langes, ost brausnes Haar, eine erhabene Nase, ein ausgedildetes Kinn erscheinen bei einer meist dunkeln Hautsarde. Ich habe auf der fünsten Tasel mehrere solche Physiognomien der Könige Ramses I. (N. 1—4.), Ramsses III. (R. 5. 6.), Mnesta II. (R. 7.) und Ramses IV. (R. 8.) nach den von Rosellini in seinem Atlas (Monumenti storici) mitgestheilten Malereien und Sculpturen zusammengestellt\*).

Diejenigen Mumien ber Munchener Sammlung, welche G. F. Baagen \*\*) naher untersuchte, zeigen wohlgebilbete, hohe und breite Stirnen, die haare waren burchgangig wohl erhalten, fie haben fammtslich einen rothlichen Anflug, find braun und lockig, bei ber einen Mu-

17

<sup>\*)</sup> tteber ble agyptische Matsonalphysignomie üterhaupt: Otse. Musler Handbuch b. Archaologie der Künste S. 269. S. Rosellini monumenti eivili e storici, der Atsas. Description de l'Egypte. Antiqu. T. II. pl. 49. 50. und im Tert T. II. Heerens Ideen a. a. D. Champollion Figeac Egypte ancienne S. 26. s. — Dunkelsarbene Fischer bet Roselini m. c. T. XXV. roth. Braune Hirten XXVII. Acterer XXXII. XXXVII. XLIX. Hellsarbene Damen LXVII. Fleischfarbene Priester XL. 2. So sind auch die Kunster lichtsarbener als die Acterleute XLV. 6 u. 7.

<sup>\*\*)</sup> Guft. Fr. Waagen über bie in ben Sammlungen ber Konigl. Acabemie ber Wiffenschaften zu Munchen befindlichen Mumien u. a. agyptische Alterthumer (Abh. ber Munchener Academie, 1820), wobei bie früheren Arbeiten von Blumenbach u. A. benutt und erwähnt find.

mie sogar gelblich, was bem beigenben Einfluß ber zur Mumistrung verwendeten Specereien beigemeffen wird. Die Nasen find fein, schmal und spitzulaufend; an einigen Mumien bemerkt man die Spuren bes rasirten Bartes.

Eine merkwurdige Erscheinung ist nun, daß die letze Mischung der kaukasischen Rasse mit der eingeborenen eine der niedrigen Kasten hervorgebracht hatte: die der Dolmetscher. Psammetich, der griechische Bildung in Aegypten einführen wollte, hatte eine Menge Griechen nach Aegypten berusen und sie als Erzieher ägyptischer Kinder durch das ganze Land vertheilen lassen. So entstand die Kaste der Dolmetscher, welchen der haß der Nation eine so tiese Stellung anwies. Später, namentlich seit dem Zeitalter Alexanders, drang das griechische Element noch mehr ein und die Körpersorm, welche daraus entstand, zeigen uns die beiden Mumien der Dresdener Antikensamm-lung \*), obschon wir dabei nur den Abbildungen auf der noch nicht abgehobenen außeren Hulle folgen können. Die Gesichter zeigen griechische Kormen mit rothbraunem Colorit und gerötheten Wangen.

So bietet benn die Bevolferung bes alten Aeghptens ein abnlides Bild wie die bes neuen. Den braunen Mittelftand neben ben bunkelgefarbten Kaften ber Bauern, hirten und Schiffer und bem hellfarbigeren Briefter- und Kriegerstande, welcher letterer an die Mamelufen insofern erinnert, als auch diefe ein moberner, meift bem Kaukasus entstammter militarischer Abel waren.

# Die geiftigen Gigenschaften

ber Nation waren ebenso wie die körperlichen nach ben brei großen Corporationen bes Staates geschieben. Die untersten Kasten hatten alle die guten Eigenschaften ber passiven Rasse, während die schlims meren durch die gewaltige Sand der höheren im Zaume gehalten wurs den. Das Streben nach Ruhe, welches der passiven Rasse innen wohnt, wurde von der eingedrungenen activen wohl benutt, um ihnen Geschmack an ruhigem Best und behaglichem Leben beizubringen. — Die Krieger hatten das Land erworben, die Priester erhielten dasselbe durch ihre sinnreichen Einrichtungen.

Die Wittelclasse ber Burger stellt ben Nationalcharacter am reinften dar. Sie war arbeitsam, geschickt in Aussubrung mubsamer Arbeiten, ausbauernd auch für große Werke, beren Entwurf freilich von den activen herrschern ausging. Sie waren schlau und umfichtig in Benutung der sich darbietenden Hulssmittel. Die außeren Gebrauche ber Religion wurden nicht minder gewissenhaft beobachtet als bei den alten Azteken, mit denen sie auch die außere ernsthafte hale tung gemein hatten, die nur an gewissen Festen in lauten Jubel über-

<sup>\*)</sup> Abbilbungen in Bedere Augusteum Taf. 1. 2.

ging. Un ben Gebrauchen ber Bater hingen fie mit außerorbenili-

cher Feftigfeit.

Die hoheren Classen ber Priefter und Krieger zeigten sich als weise und umsichtige Beherrscher und suchten gleich ben aztekischen burch allerlei Mittel beim Bolke sich in hochster Achtung zu erhalten. Ihre Werke in ber Baukunft, Sculptur und Malerei erfüllen uns noch heute mit großer Achtung und die Nachrichten ber alten griechischen und romischen Schriftsteller sprechen mit großer Ehrsurcht von bem alten Aegypten als bem Sitz großer Weisheit, ein Ruf, ber sich bis ins Mittelalter, ja bis auf unsere Tage erhalten hat. In den ersten Beiten ber Staatenbilbung Aegyptens entfalteten sie auch eine große Tapferkeit.

### Die Mahrung

ber alten Aegypter war nach ben verschiebenen Stanben, in welche sie getheilt waren, verschieben. Die niedrigsten Classen hatten natürlich einfachere und geringere Nahrungsmittel als die hoheren und die unmittelbar am Flusse lebenden Landbauer andere als die der Wüste naher stehenden. Bei den hirten und Acerdauern herrschte jedenfalls die Fleischnahrung vor, während der Mittelstand vorzugsweise Pflanzensoft genoß. Man benutzte die Getraideart Olyra, um Brot daraus zu backen. (Gerodot II. 77.) Dann wurde besonders der Lotos als Nahrungsstoff benutzt.

"Benn der Fluß anschwillt und die Felder unter Wasser setzt, wachsen im Wasser viele Lilien, die sie kotos nennen. Diese pfluden sie, dörren sie an der Sonne, zerschroten den mohnähnlichen Stoff, der mitten im Lotos stedt, und baden daraus am Feuer das Brot. Doch geniest man auch die Lotoszwiebel roh. Sie verzehren auch noch andere Sumpswurzeln, frisch wie gedorrt. Den Byblos ist man theils roh, theils in der Pfanne gebraten. (Herobot II. 92.) Diese Sumpsgewächse nun waren, wie dei den alten Mexicanern, vorzugsweise Nahrungsmittel für die ärmere Classe (Diodor von Sicilien 1. 43.), welche nächstdem auch Knoblauch, Zwiebeln, Kürdisfrüchte, Melonen und Gurken, dann Durrah, Datteln, genossen (s. bes. Wilkinson manners and costums of the ancient Egyptians II. 372 st.).

Das Del gewann man namentlich aus bem Ricinus - ober Bunberbaum, ber an ben Ufern funftlich angepflanzt und beffen Rerne theils durch eine Breffe, theils durch Knochen ausgebracht wurden.

(Berobot II. 94.)

Eine Speise ber gemeinen Classe waren jedenfalls auch die Bische, welche man an der Sonne trocknete und so verzehrte, theils in Salzeinlegte; die erste Art der Nahrung fanden wir schon bei den Negern (III. 223.) und bei den an der Seekuste wohnenden Arabern (IV. 142.). Unter den Bogeln war, wie in Mexico, die Wachtel die beliebteste

und allgemeinste Speife, nachftbem bie Ente, die man, wie auch kleinere Bogelarten, meift roh verzehrte, nachdem man fie eingefalzen. herodot (II. 77.) bemerkt ferner, daß die Aeghpter alle Arten von Fischen und Bogeln, die bei ihnen vorkamen, nur die heiligen

ausgenommen, gebraten ober gefocht genoffen.

Die Nahrungsmittel ber baberen Stante waren nicht allein reichlicher und nahrhafter, fonbern auch funftlicher und ichmachafter zubereitet. Das Lieblingsgericht mar Rind = und Banfefleisch \*) und mar vorzugemeife ben Brieftern bestimmt. Diefe Sauptnahrungeftoffe murben burch mancherlei Bemufe, Fruchte, Bemurze auf bas mannichfaltigfte verandert und fcmadhafter gemacht und man barf mohl annehmen, daß die Rochkunft nicht minder ausgebilbet mar, wie bei ben Ticherkeffen und Mexicanern. Mit fichtbarer Liebhaberei fin= ben wir Scenen aus bem Schlachthaus und ber Ruche in ben Bilbern ber Grabmaler bargeftellt. Es geht baraus hervor, bag man bas Bleifch fauber zubereitete, um es in großen Reffeln uber offenem Feuer zu tochen (Wilfinson Th. II. Bign. 276.) ober in verbectien flachen Cafferolen zu schmoren (Derf. N. 277.) ober am Spiege gu braten. Die Bemufe und zubereiteten Fruchte, fo wie die Bafteten und Ruchen wurden ebenfalls fehr zierlich bereitet, zum Theil wohl auch in gewiffe Formen gebruckt und fo aufgetragen. Je vornehmer und wohlhabender die Familien, befto beffer maren auch die Nahrungsmittel berfelben, wie benn bas Brot ber Bornehmen aus Baigen gebaden murbe \*\*). Die Bereitung ber Ruchen weiset Wilkinson (II. 384 ff.) aus ben Denkmalern umftandlich nach. Die Mannichfaltigfeit ber Gerichte erhellt auch aus ben vielfachen Loffeln, die bald rund bald spitzulaufend, auch schaufelformig ober wie Schopftellen gestaltet find und welche berfelbe Schriftsteller (Th. II. S. 403.) zusammengestellt hat. Sie find aus Holz, Elfenbein ober Bronze und tommen auch aus Alabafter vor. Ferner hat man auch Durchschlage ober Siebe aus Bronze namentlich in Theben gefunden, welche jedenfalls in ben Ruchen zur Bereitung von Guppen und Bruben gebraucht wurden. (Wilfinson II. 405.; dazu Rosellini m. c. Taf. 83-87.)

#### Die Getrante

ber Aeghpter waren außer bem Baffer Bier, Ciber, Balm- und Rebenwein. Bier und Balmwein fanden wir schon bei ben Regern, Rebenwein bei ben Boltern bes Kautasus.

Das Bier \*\*\*) wurde aus Gerfte gemacht und auf verschiebene

<sup>\*)</sup> Gerodot II. 37. Dazu Billinson II. 374 und Rosellini monumenti civili II. 452 ff. über die beim Abschlachten der Thiere, bei der Zubereitung der Nahrungsmittel üblichen Gebrauche. Ueber das Obst Willinson II. 175.

<sup>\*\*)</sup> Bilfinson II. 397., wo auch über bie von herobot ermante Olyra.

\*\*\*) S. zunächft über bas Bier ber Reger C.B. III. 237.; bann heros bot II. 77. Dazu Wilfinson II. 171. nebft ben Nachweisungen baselbft.

Art bereitet, wie noch jest etwas ahnliches, die Booza, in Aeghpsten gebrauchlich ift. Um die Gahrung zu befordern und den Gesichmack angenehm zu machen, seste man verschiedene Pflanzen zu.

Nachft bem Bier fertigte man aus Früchten, wie Feigen, Granatapfeln, Miras u. a. Obstarten, einen fünstlichen Wein, bem man
andere Kräuter beimischte, theils um ben Geschmack zu verändern,
theils um demselben wohlthätige und heilende Wirkungen auf ben Korper beizubringen, so daß wir auch in ben Getränken ber alten Aegypter eine große Mannichfaltigkeit annehmen burfen. Der Balmwein
war ebenfalls beliebt \*); er wurde auf dieselbe Weise, welche wir
bei den Negern schon kennen gelernt haben, durch Einschneiben in ben

Stamm gewonnen.

Der Rebenfaft ober Traubenwein wurde zuvorberft aus ben gereiften Beeren auf eine Art gepreßt, welche an die Manioccapreffe ber Aromaten erinnert (f. C.=G. Th. II. S. 30.). Diefe Breffe bestanb aus einem Schlauche, ber an ben beiben Enben burch eingeftedte Stangen umgebreht wurde \*\*), ober auch in einem Rahmen befestigt noch fcharfer ausgebrudt werben tonnte, inbem ber Schlauch an einem Enbe an ben Stab bes Rahmens befeftigt war und auf ber entgegengefesten Seite burch mehrere Manner mit einem Bebel in Bewegung gefest warb. Dan fannte jeboch auch bie Tufpreffe ober bas Mustreten mit ben Suffen. Gine folche Breffe zeigt ein Bild von Theben. (Rofellini XXXVII. 2. und Wilfinson II. 155.) Sieben Manner fteben auf einem großen Raften, ber mit Trauben gefüllt ift, und haben mehrere von ber Dede herabhangenbe Schnure erfaßt; ich vermuthe, bag bie Arbeiter baran ihren Korper, wie etwa unfere Turner, am Red emporzogen und bann bie gange Laft beffelben auf Die Traubenmaffe herabfallen liegen; ber Saft lief burch Rinnen in Die gur Seite geftellten Befage, wo er ber Bahrung überlaffen murbe. Aufbewahrung gefchah in ben langen irbenen Rrugen ohne Buß mit zwei Benteln, Die wir auch bei ben Griechen und Romern finden Die Beinfruge murben mit Barg ober Bech ausgeftrichen, ba fie feine Glafur hatten, mit einem taffenartigen Deckel gefchloffen und mit Lehm, Gops, Mortel, Bech ober irgend einer anderen Dischung gegen ben Gintritt ber Luft geschust. (Wilfinson II. 158. m. Abb.) Den Wein trant man aus Schaalen.

Die agyptischen Beine waren von verschiebener Gute, je nach bem Orte wo fie gebaut wurden. Der beste und zugleich reichlichste war ber von Mareotis; es war ein weißer, süger, leichter Bein, ber ben Kopf nicht beschwerte. (Wilfinson II. 160. Strabo XVII. und Athenaus Dipnosoph. I. 25.) Plinius (XIV. 9.) nennt brei Sorten agyptischer Beine. Bu Fahum baut man noch jeht weißen Wein.

<sup>\*)</sup> Wilfinfon II. 173. C.: S. III. 236.

<sup>\*\*)</sup> S. Billinson II. 152. u. Rosellini m. c. Taf. XXXVII. u. XXXVIII.

Es wurde in Negwyten sehr viel Wein verbraucht, da auch den Frauen der Genuß desselben gestattet war, obschon sie, wie Thebanische Wandgemalde bei Wilfinson (II. 167.) zeigen, demselben unterslagen, was indessen auch den Mannern widersahren konnte, wie die Bilder von Beni Hassauch (Wilfinson II. 168.) gar augenscheinlich beweißen. Aus Phonicien und Griechenland wurde Wein eingeführt. Um bester trinken zu können, genoß man vor einem Gelage Kohl. Daß die Aeghpter es verstanden, durch Einkochung des Mostes einen dem vino santo der Italianer ahnlichen starken Wein hervorzubringen, scheint aus einer Darstellung bei Rosellini (XXXVIII. 3.) hervorzusgehen.

# Die Rleibung

ber alten Aegypter hat große Aehnlichkeit mit ber ber alten aztekischen Rationen. Sie bestand fur die arbeitenden Classen durchgängig in einem um die Lenden geschlagenen Schurz, der mehr oder minder weit bis auf die Knie herabreichte, oft aber auch nur in einem breiten um die Huften geschlagenen und zwischen den Schenkeln hindurchgezogenen breiten Gurtel, namentlich bei den Schiffern und Handarbeitern. Oberkörper und Füße waren meist unbedeckt. Der Schurz der Frauen war jedoch länger und reichte von der Brust bis auf die Knöchel, eine Tracht, in welcher z. B. die Weberinnen bei Rosellini (m. c. XLI.) erscheinen. Dieser Schurz war von Linnen, seltener von Baums wolle.

Die Bornehmen, namentlich bie Briefter, ber Konig und sein Hofftaat, trugen lange und weite Gemanber, die zum Theil Bruft und Oberarm bebeckten und oft in zierlichen Falten bis auf die Knochel herabreichten und beren eines über bas andere angelegt wurde. Diefe Gemander zeigen sehr schone Farben und sind meistentheils an den Saumen und Randern, deren einer über den andern hervortrat, gestreift. Den unteren Schurz hielt ein schoner Gürtel zusammen. Oberz und Untergewänder waren nächstdem auch oft mit zierlichen Franzen besaumt, wohl auch gestickt (s. namentlich Wilkinson III. 348. und 352.). Herodot (II. 81.) erwähnt eines Linnenkleides Kalastris, das an den Beinen eingefranzt war, und er scheint damit den Schurz anzubeuten, da man, wie er sagt, über dasselbe wollene Kleider trug. Unter den Kleidern der Vornehmen, namentlich der Prinzen, erscheint auch eine Art Mantelfragen, der die Oberarme bebeckte.

Die Manner ber Mittelclaffen und ber hoheren Stanbe rafirten sich die Kopfe so wie ben ganzen Leib. Um aber ben Kopf gegen ben sengenben Strahl ber Sonne zu schützen, bebedte man benselben theils mit linnenen Hauben, theils aber auch mit Beruden. Erstere, bie Sauben, kommen in verschiebenen Farben, weiß, gelb, grun vor und werben von ben Mittelclassen getragen; die Peruden bagegen

icheinen ben hoheren Stanben eigenthumlich gewesen zu sehn. find beren im britischen Museum und in ber Berliner Sammlung noch porhanden. Gie befteben aus einem Geflechte ober Megwert, in meldes bie haare eingefest find. Der Borbertheil ber Berude mar aus frausem Bagr, mabrend ben hintertopf lange, schlichte Bagre bebedten, welche bis auf die Schultern reichten. Man hatte auch Beruden von Thierwolle und trug fie fo allgemein, wie jest ben Turban, fo bag fie bei ben hoberen Claffen ein wesentliches Stud ber Rleibung bildeten. Wilfinson hat (III. 154.) Die verschiedenen Ropfbebedungen gufammengestellt, von ber einfachen bem turfischen Beg gleichen= ben Rappe bis zur Perucke und ber faltigen toniglichen Saube und großen Dube.

Den Bart und zwar ebenfalls einen falfchen Bart am Rinn bemerkt man nur an ben Bilbern ber Gotter, Konige und vornehmen Manner (f. Wilfinson Bign. 399. Mr. 15-17.). Er marb unter bem Rinn mit einem um die Wangen ober Ohren gebenben Banbe

befeftiat.

Den Rinbern ließ man einzelne Loden fteben, bie Frauen aber trugen ibr eigenes Baar, bas fie auf mannichfaltige Weise fcmudten

und pflegten.

Die Fußbefleibung bestand in leichten Sanbalen ober Schus ben, die mit ben Mocaffins ber Americaner Achnlichfeit haben, und bie Bornehmeren vermenbeten große Sorgfult auf bie Ausschmudung berfelben. Man fertigte Sandalen aus Leber, Linnen, Binfen, Bapprus \*) und bie Sammlungen von London, Florenz, Lepben, Berlin u. f. w. bemahren beren aus biefen verschiebenen Stoffen auf. Manche befteben nur in Sohlen, die aus Palmblattern und Papprus gufams mengeflochten, mit einem Ranbe von festerem Stoff eingefaßt und mit Schnuren ober Riemen verfeben find, welche bie Goble am Fugblatt ober an ben Beben festhielten. Diefe Gohlen maren vorn theils fpis, theils auch rund. Das Berliner Mufeum besitzt ein Baar Sohlen and Paphrus, welche mit griechischer Schrift bebedt find, bie man alfo aus Maculatur gefertigt hatte. Die linnenen Schuhe find oftmals gemalt, namentlich fieht man Neger u. a. frembe Bolfer bar= auf vorgestellt, beren Berachtung man baburch ausbrudte, bag man ihre Abbilder mit Fugen trat. Unter ben lebernen Schuhen und Bantoffeln fand man auch beren mit langen Spigen \*\*), welche lettere Form ben boberen Stanben eigenthumlich war. Die Schube maren meift von gruner Farbe.

<sup>\*)</sup> Abbilbungen bei Rosollini m. c. LXV. und Wilfinfon III. 365.

Die Barbiere bei Rosellint LXXVI. 2.

\*\*) S. Collection de Mr. Passalacqua p. 24. Leemans monuments egypt. du musée de Leide p. 63. und Wissinson III. 366. m. Abb. Die Schuhe ber Priester waren von Byblus. Herobot II. 37.

#### Der Schmuck

ber alten Aeghpter bestand zunächst in ber großen Reinlichfeit, welche schon bas heiße Clima zur Pflicht machte. Daher rasirten sich bie Briefter aller brei Tage am ganzen Leibe und gingen bem übrigen Bolte mit gutem Beispiele voran. Die Kleiber wurden oft gewaschen und erneuert. Seife hat man zwar noch nicht in ägyptischen Grabstätten bemerkt (Wilkinson II. 407.), sie war indessen ben Alten wohl kaum unbekannt, da Celten, Griechen, Romer und Germanen dieselbe hatten, sie auch von uns schon auf niederen Culturstusen angetroffen wurde.

Den Frauen war namentlich ber Kamm für ihr langes haar ein unentbehrliches Toilettenstüd und man sindet beren in den versichiebenen Sammlungen aus Holz, Elsenbein und Bronze. Diese Kamme sind theils einfach, etwa in der Art der Negerkamme (s. C. B. III. Taf. VI. F. 5.), und am Angriff mit Steinbocks oder ans beren Thiergestalten verziert, theils sind sie doppelt wie unsere Staubstamme, deren eine Seite enge, die andere weite Zinken hat \*). Der breite Zwischenraum zwischen beiden Zahnreihen ist oft mit eingegrasbenen freisrunden, dreieckigen, linearen und anderen Berzierungen, oft auch mit eingelegter Arbeit versehen. Sie sind meist vier Zoll breit und sechs Zoll lang.

Ebenfalls boch weniger zur Verzierung als zur Sesthaltung bes Haares und ber fur baffelbe bestimmten Schmuckfachen, Schleier u. f. w. gehörte bie ha arnabel, bie meist brei bis vier Zoll lang und beren Knopf mannichfach verziert war. Man fand beren aus Elfenbein und aus Bronze\*\*), boch waren sie bei ben Aegwetern kein so kostbarer Gegenstand wie bei ben Bolkern bes classischen Alterthums, ben Germanen und Chinesen.

Der Spiegel, ben wir auch bei ben Americanern fanden (f. o. S. 14. u. C.-G. II. 55.), fommt in Aegypten nicht minber als ein wesentlicher Toilettengegenstand für Manner wie für Frauen vor. Er bestand aus einer runden Wetallscheibe, die an einen Stiel gefast war, dem es zum Theil nicht an sehr reicher Berzierung fehlte. Das Wetall bazu war meist Kupfer in verschiedener Mischung und trefflich geschliffen. Der Stiel war theils aus Holz, theils aus Wetall, Elsenbein, Stein und stellte balb eine Figur, wie die Hathor ober Benus, bald Thiere, Blumen ober anderweite Bilbungen dar \*\*\*). Man sindet auch oft den Namen des Eigenthumers darauf eingegrasben. Rosellini brachte einen Spiegel mit seinem Futteral aus Aegyps

<sup>\*)</sup> Wilkinson III, 381. m. 2066, Leemans p. 63.

\*\*) Wilkinson III. 384. Leemans p. 63. 65. Passalacqua Nr.
665, 686

<sup>\*\*\*\*)</sup> Wilkinson III. 385. Leemans p. 65. Passalacqua Nr. 659 ff. Rosellini m. c. LXXXI.

ten mit und im Leibener Museum befindet fich ein Doppelspiegel in Gestalt einer Dose, beren beibe Theile durch ein Charnier verbunden und innen volltommen geschliffen find. (Leemans p. 65. Nr. 93.)

und innen vollfommen geschliffen sind. (Leemans p. 65. Rr. 93.)
Die Sitte ber Bemalung bes Korpers trasen wir schon auf ben niedrigsten Stufen ber Cultur bei den Waldindiern, Austra-liern und allen andern von uns bereits betrachteten Boltern. Auch die Aeghpter hatten dieselbe beibehalten und das Gefäß, welches die Farbe dazu enthielt, wurde zum niedlichen Toilettengegenstand. Die Damen Neghptens malten namentlich die Augenlider und Augenbrauen mit schwarzem Pulver, wodurch das Auge größer erschien. Man nahm dazu Antimon, schwarzes Manganoryd und Präparate von Blei und andere Substanzen, Lampenruß u. dergl. und selbst unter den Wännern war diese Verschönerung der Augen gewöhnlich.

Diese Farbe bewahrte man in kleinen Buchschen von Stein, Golz, gebrannter Erbe, Glas, Bronze, Elfenbein; fie waren rohrensformig und bestanden oft aus mehrern Abtheilungen neben einander. Manche berselben zeigen Thiergestalten, die meisten haben Deckel und einige tragen auch Inschriften. Dazu gehörte ein nabelsörmiger Stiel, mit welchem die Farbe aufgetragen wurde und der aus Elsenbein oder Holz geschnitzt, an einem Ende spisig, am andern aber abgerundet war\*).

Damen wie Manner, die in folder Weise bemalt find, kommen dfters in den Wandgemalden vor, so namentlich auf dem großen Bilbe bei Rosellini (Taf. LXXVIII.), wo der Gerr, die Frau, die Kinder und die Dienerinnen gleichermaaßen schwarzgemalte Augenbrauen und Augenlider zeigen.

Unter ben Schmucksachen find ferner die Salben zu nennen, die in Glafern und Flaschen ausbewahrt wurden, deren man in Theben und an anderen Orten haufig gesunden hat. Zu den Salben verwendete man Pflanzendl wie auch thierisches Fett, das man theils farbte, theils farblos anwendete und mit allerlei Wohlgeruchen verfeste \*\*). Welchen Nugen die Einreibungen mit Del oder Fett in heißen Climaten haben, sahen wir schon oben, daher im warmen Elima diese Sitte auch allgemein verbreitet ift.

Die Sitte, die Ohren zu burchbohren und mit Ringen zu schmuden, war bei ben Aeghpterinnen allgemein. Man findet auf den Sculpturen und Gemalben die Ohrringe bargestellt und hat deren auch den Grabstatten enthoben. Es waren große, breite, einfache Reifen von 1½—2½ engl. Zoll im Durchmesser, oft aber auch noch größer. Man findet ferner Ringe in Gestalt einer Schlange, von Gold, die mit

<sup>\*)</sup> Wilkinson III. 383. Leemans p. 64. Passalacqua Nr. 663. Rosellini Taf. LXXXI. Daß man auch henneh zu Farbung ber Rägel, Fußschlen und haubstächen benutte, werben wir weiter unten sehen.

\*\*) Wilkinson III, 378.

koftbaren Steinen besetzt find und die vielleicht nur Mitglieder ber königlichen Familie tragen durften. Oft find auch mehrere einzelne und einfache Reise bis zu sechs zusammengelothet. Man fand goldene und filberne Ohrringe\*).

Nachstem bing man in die einfachen Ohrringe Gloden ober Tropfen von Glas und Ebelfteinen, bann angereihete naturliche ober funftliche Berlen, Muschelschaalen und berartige Zierrathen in gebrannter Erbe ein, wodurch eine große Mannichfaltigkeit in ber Ber-

gierung hervorgebracht werben fonnte.

Der hauptsit bes agyptischen Schmudes scheint jeboch ber hals und bie Bruft gemefen ju febn. Der Galefchmud beftand vorjugemeife in bunten Schnuren. Unter biefen Schnuren bemerten wir guborberft bie Raurimufchel (ein Salsband bei Rofellini m. c. Saf. LXXXI.), bann aber Corallen, Elfenbein, achte und in Thon ober Glas nachgebilbete buntfarbige Steine von runber ober langlicher Gestalt, zum Theil wie die kleinen venetianischen Stickperlen, zum Theil fo groß wie Bohnen ober Rirfchen. Diefe Blas = und Thonperlen find theils einfarbig theils mit verschiedenen garben mannichfach geftreift, punctirt ober anderweit geflect und gemuftert. Bornehmlich verwendete man auch die Scarabaen gum Balefcmud. bie man aus Grunftein, Carneol, Granit, Serpentin, Agat, Lapistagnli, Amethuft, Smaragt, aber auch aus Ralfftein, Feuerstein und blauem ober grunem Steingut fertigte. Man ftellte bie verschiebenen Formen aufammen und wechfelte in ben angereiheten Schnuren mit runben. langlichen ober auch edigen Steinen und Scarabaen ober ben Offrisaugen, die ebenfalls gleich ben Scarabgen aus Steinaut gefertigt wurden. Ferner fommen die Gotterbilber felbft in diefen Bufammenftellungen und zwar in unendlicher Angahl vor. Auch Metall murbe gu biefem Zwecke verwendet, Brouge, oft vergolbet, bann maffines Golb.

Das Halsband N. 91 best Leibener Museums \*\*) besteht aus fleinen Libationsgefäßen, bie mit goldnen Kornern besetzt sind, die beiden Enden sind von Glaskörnern, symbolischen Augen, Stieren, einer Gans u. a. Gegenständen in Cornalin. Ein anderes, N. 94, bestand aus einer großen Kette von Golddrath kunftlich gearbeitet, woran ein gruner in Gold gefaßter Jaspis befestigt war. Es kommt im genannten Museum eine Halskette aus Goldkörnern vor, an welcher sechszehn braun, blau und grun emaillirte Goldblatter hangen. Eine andere

<sup>\*)</sup> Wilkinson III. 370. f. m. Abb. Rosellini Eaf. LXXXI. Leemans p. 66.

<sup>\*\*)</sup> Wilkinson III. 376 und S. 377 bie Zusammenstellung ber in bem reichen Leibener Museum vorhandenen halsketten. Dazu Rosellini LXXX., LXXXI, und Tert II. 419. und die Description de l'Egypte Antiqu. Ferner Passalacqua 576—599 und Leemans S. 67. ff.

besteht aus kleinen Rugeln und Chlindern in blauem und grunem Schmelz, Cornalin, Erhstal, Agat und Gold. Das halband R. 108 ift aus Körnern, kleinen platten Ringen, Berlen, Corallen verschiedener Farbe, thranensormigen Zierrathen, Crocodilen in Schmelz, Agat, Cornalin u. a. Stoffen, woran die Gestalten des horus harpocrates und Typhon und eine Bleiplatte, welche in erhabener Arbeit einen Menschen und einen Stier enthalt. R. 111 ist von naturlichen Muscheln gebildet, die durch kleine Ringe von Schmelz von einander getrennt sind. Die halbander bestanden theils nur aus einer einzigen Reihe, theils aber auch aus mehrern, so daß sechs und mehr abwechselnde Schnüre den hals und die Brust bedeckten, wie wir aus den Frescodildern ersehen.

Nachst ben Ebelsteinen, Metallen und andern festen Stoffen scheint man wohl auch Salsbander und Kragen aus buntfarbigen Federn gehabt zu haben, wie die beiden großen bunten Salskragen bei Mosellini (m. c. Taf. LXXX.) anzubeuten scheinen. Dieß sand aber wohl nur in der frühesten Zeit statt, bevor man es verstand, in Glas und Ebelsteinen die prachtvollen Farben tropischer Bogel nachzubilden. Die Form der Salskragen aus Federn wurde sedoch als Borbild beibehalten. In den Gräbern hat man meines Wiffenskeinen Keberschmuck gefunden.

Die Armringe finden wir ekenfalls bei den alten Aegyptern, welche Manner und Frauen über dem handgelenke trugen. Man hat deren von verschiedenen Stoffen gesunden, von Gold, Silber, Eisen, Bronze, von Glas, Elsenbein, horn, Leder und ganz seinem Balmengestechte. Die gewöhnlichsten bildeten Reisen von mehrern Zollen Breite und waren so mannichfaltig und reich in der Farbe wie die halbkragen \*). Diese bestanden aus Schmelz und bunten Steinen. Die metallnen Armringe bestanden bald in einsachen chlindrischen Reisen, bald waren sie mehr ausgearbeitet und z. B. in Gestalt einer Schnuck gehoren auch goldne Armringe, wie denn ein Armring mit dem Namen Thothmes III. im Leidener Museum sich besindet. Elsenbeinarmringe besitzt das Berliner Museum. Die Damen trugen auch Ringe um den Oberarm, die sehr breit waren, und um die Knöchel,

Die Fingerringe\*\*) trugen ebenfalls Manner wie Frauen ans allen Arten Metallen und aus hartem Stein ober Steingut und lettere meift in Turfisfarbe und oft fehr bunn gearbeitet. Gin Carneolring ber Florentiner Sammlung tragt ben symbolischen Namen ber Gottin Mut. Als Berzierung bes Steines findet man die Namen

<sup>\*)</sup> Rosellini m. c. II. 425. und Atlas Taf. LXXX. 3. Wilfinson III. 374. m. Abb. Leemans p. 73. Passalaqua Nr. 576 ff.

<sup>\*\*)</sup> Rosellini m. c. II. 426. £af. LXXXI, Wilkinson III. 372. Lee-mans p. 70. Passalacqua p. 615-645.

von Gottheiten und Menschen, die Gestalten von Gottern, heiligen Thieren, Blumen vertieft oder auch erhaben gearbeitet. Sehr häusig sind diejenigen Kingerreise, welche durch einen Scaradaus gehen, der daher beweglich blieb. Die Ringe der höhern Stande waren meist aus Gold, seltner aus Silber, noch seltner aus Bronze und Eisen; letztere stammen aus späterer, römischer Zeit. Die Mittelclasse hatte Ringe aus Elsenbein \*) oder blauem Steingut. Eine Polzstatue des britischen Museums zeigt die Art, wie Frauen ihre Kingerringe trugen. Die linke Hand zeigt einen Ring am Daumen und einen am kleinen Kinger, der Zeigesinger hat drei, jeder der beiden übrigen zwei Ringe. Der Daumen der rechten Hand hat einen, der vorletzte Kinger aber zwei Ringe. (Wilkinson III. 372.)

Noch find als Ropfschmuck ber Damen auch bie Blumenkranze zu ermahnen, so wie die hafte aus Metall, welche auf ber Bruft

ober ben Schultern bas Rleib fchloffen.

Der fast stets wolfenlose himmel Aeghptens machte ben Sonnenschirm und Kacher zu nothwendigen Gegenständen, beren sich
bann auch der Lurus bemächtigte. Auf den Monumenten werden
biese Kächer, namentlich in der Umgebung der Königin, stets bemerkt;
ste bestanden aus Straußensedern, die halbkreissörmig auf einem langen reich verzierten Stiele besestigt waren. In den Gräbern hat
man mehrere solche Stiele aus Holz gefunden, obschon die Kedern
bavon verschwunden sind. In der Anordnung der Kedern konnte
wenig Mannichsaltigkeit vorkommen; die meisten Kächer zeigen Halbkreise, obschon wohl auch blumensörmige Kächer vorkommen\*\*).

# Die Wohnungen

ber alten Aeghpter waren, wie die ber Bolter ber Subsee und ber altamericanischen Staaten, nach bem Stande ihrer Besiger verschieden. Bei einem Bolte, welches, wie die Tscherkessen und Beduinen, noch nicht in Stande getrennt ift, wo die Masse ber irdischen Guter und die geistige Bildung noch unter alle eigentliche Mitglieder ber Nation

\*\*) Rosellini m. c. II. 427. und Taf. LXXX.

<sup>\*)</sup> Die Elfenbeinarmringe find ein den africanischen Rationen ganz besonders eigenthümlicher Schmuck. Wir lernten oben die Bearbeitung der Armtinge bei den Hottentoten (E.S. III. 253.) ans Elsendein kennen. Auf ben ägyptischen Denkmalen (s. namentlich Rosellini m. c. Tas. CLVI. und CLVII) sehen wir Armtinge aus Elsenbein an den Gestalten der Aethiopier, bie ganz denen gleichen, welche noch jeht von den Rationen der Bartys, Elliads und Regues oder Kyss (4—9° nördl. Br.) am weißen Ril getragen werden. Der Gute des Herrn E. Jomard verdanke ich zwei Armtinge von Elsenbein, welche dorther stammen (R. 2280. und 2281. m. Samml.). Der für die Knöchelgegend bestimmte hat nur 1 Zoll Breite und einen halben Zoll Dide. Er ist nach Außen abgerundet. Der für den Oberarm ist zwei Zoll breit und der achtel Zoll dick, kantig und schol geglättet. Beide haben 34 Boll Durchmesser.

gleich vertheilt ift, ba findet fich auch tein wesentlicher Unterschied in Tracht, Roft und Wohnstätte. Das haus bes Aermeren ift wie bas bes Reichen, benn sie alle haben nur gleiche Mittel zu gleichen Besburfnissen.

Die alten Urbewohner Neghptens hatten Wohnungen aus Rohr und diese Hutten behielten auch die armen hirten ebenso treulich bei, wie die armere Classe in Mexico\*). Diese waren auch für das heiße Clima des Landes die angemessensten Wohnungen. So wie sich aber durch das Eindringen activer Stamme in das höhergelegene Mittelland Burgen, Tempel und um diese feste Ortschaften und Stadte bildeten, entwicklite sich auch eine den Produsten des Landes wie dem Clima angemessene Bauart; daher schrieben die alten Neghpter die Ersindung der großen Steinbauten dem Busiris zu\*\*), von dem sie erzählten, er habe die große Jupiterstadt Theben gegründet, die großen Tempel erbaut und Privathäuser errichtet, welche vier und füns Stockwerke hatten.

Da, wo fich große Menschenmaffen in bem abgegrangten Raume einer von Mauern umzogenen befeftigten Stadt nieberlaffen, muß mit jebem Jahre ber Raum merthvoller und fostbarer merben. Die Familien tonnen fich bier nicht ausbreiten und Raum an Raum bauen; fie find baber, wollen fie ihre Raumlichkeiten vermehren, genothigt, Raum auf Raum zu thurmen, und bies ift im allgemeinen ber Urfprung ber hoben, engen Stragen in ben großen Stabten ber civi. lifirten Lander, in Mexico fo gut wie in Aeghoten, in Paris wie in Neapel, in ber City von London wie in ber Altitabt von Dresben. Die Noth lebrt bier die Menschen jeden Raum forgfaltig benuten und die langhingeftredten Treppen brechen ober zusammen Der Wohlhabenbe, bem es in ber ichonen Jahreszeit in ber Stadt zu eng wird, ber fich nach Freiheit und frifcher Luft febnt, wendet fich bann in feine Landereien braugen in ber Flur und baut fich bier, gewiffermaagen in ben frubern Buftand bes hirten- und Landlebens gurudtehrend, eine luftige, leichte, geraumige, burch feine Treppen beengte Wohnung, die fich behaglich in die Breite hindebnt, bie er mit Barten, b. b. burch bie Runft und feine fpeciellen Bunfche verschönerten Frucht = und Obstanlagen umgiebt, mit ben schönften Blumen bes Landes und wo moglich auch ber Ferne ausschmudt. Begreiflicher Beife beginnen bie Boblhabenden, bie, welche ben meiften Befchmad an der Sache haben, diefes Landleben und fie finden gar balb nicht blos Bewunderer, fondern auch Nachahmer und fo entsteht nach der städtischen auch die ländliche bürgerliche Baufunft, Die wir auch im alten Aegypten in großer Ausbil-

<sup>\*)</sup> S. Diodor. Sic. I. 43. und die Beschreibung ber Rohrhutten Africas C.: G. 111. S. 257 ff.; vergl. bamit oben S. 15 f.

<sup>\*\*)</sup> Diodor. Sic. I. 45.

bung finden und die wir bei Betrachtung ber aghptischen Wohnun-

gen zu unterscheiben haben.

Ueber die ftabtischen Wohnungen, beren Bauart und Ginrichtung geben tie Denkmaler wenig Auskunft. Die Nachricht bes Diodor stimmt mit ber Beschreibung überein, welche Abballatif, ein Schriftfteller bes 13. Jahrh. Chr. Btr., von ber Bauart in Aegypten giebt. Die Alegypter, fagt er, haben in ihren Gebauben eine bewunderungsmurbige Runft und fehr weise Ginrichtung. Gie laffen feinen Raum unbenutt und nichts ift barin zwecklos. Ihre Balafte find geraumig und fie wohnen gewohnlich in ben oberen Stockwerfen \*).

Im Allgemeinen burfen wir wohl annehmen, bag bie Baufer erftens in ben Statten verschiebener Große, bann je nach ben Bermogensumftanben ihrer Befiger und Bewohner auch verschieben gewefen find, bag in ben entlegenen Theilen ber Stadt unanfehnlichere Wohnstatten als an ben belebten Plagen gewesen febn muffen und bag endlich, eben in Folge bes Climas, die agyptischen Stabte bie Physiognomie ber heutigen Ortschaften bes Orients und namentlich bes gegenwartigen Aegyptens gehabt haben. Wilkinson hat mit gros gem Fleiße aus ben vorhandenen Denfmalern \*\*) Alles jufammens geftellt, mas baruber Belehrung gemahren fann. Er bemerfte, bag bie Strafen im Gangen eng und unregelmäßig maren, Theben ausgenoms men, bas ein ftattliches Unseben gemahrte. Die Orte in ber Nahe ber Beburge waren meift zu beiben Seiten eines Bergftroms angelegt, fo baß bas Flugbett bie Sauptstrafe bilbete, die bei ber Seltenheit bes Regens in jenem Clima nur felten ungangbar werben fonnte.

Alle Bauftoff wendete man allgemein in Ober- wie in Unteragypten Luftziegel an, bie nur in ber Sonne getrodnet maren, felbft bei offentlichen Bebauben, wie Festungswerken, Stadtmauern und felbft bei ben Tempeln. Diese Ziegel mußten mit bem Stempel bes regierenden Konigs bezeichnet fenn, ba ihre Anfertigung ein Regale war, bas namhafte Summen einbringen mußte, ba ber Bebarf außerorbentlich groß und eine billige Berftellung burch bie Rriegsgefan= genen leicht moglich war. Befanntlich wurden bie Juden in Unterägypten zur Ziegelbereitung verwendet. (S. die Abbild, bei Rofellini

c. m. Taf. XLIX. und bei Wilfinson II. 99.)

Die Gebaube in ben Strafen hatten einen Sof, in welchen bie Eingange mundeten, und nur großere Bebaube ftanben abgesonbert. Bor bem Saupteingang mar ein Porticus, ber von zwei Caulen getragen wurde, an welchen Banber mit bem Ramen bes Bewohners befestigt maren. Diesen Vorticus bilbeten oft mehrere Gaulen, zwischen benen bie coloffalen Bilbniffe bes Ronigs ftanben. Bor ben Gaufern

\*\*) Wilfinfon II. 95.



<sup>\*)</sup> Abballatif Dentwurbigfeiten Aegyptens, beutsch v. Wahl. S. 267 ff.

pflanzte man Baume, bie mit einer niebrigen Bermachung gegen Be-Schabigungen gefchutt maren. Der Porticus hatte zwolf bis funfzehn Buß Bobe. Der Gintretenbe gelangte burch ben Borticus in einen offenen Bof ober eine Salle, worin man Befuche zu empfangen pflegte. Er war mit Saulen und Pannieren gefchmuckt und wohl mit einem Tuche bebect, um gegen bie Sonnenstrahlen Schut zu geben. gegenüber mar ein offenes Thor in bem eigentlichen Wohnhaus, bas aus mehrern, verschieben angelegten Bimmern beftanb. Etwas davon entfernt und burch Baumreiben geschieben maren bie Borrathofammern, in benen man Del, Bein, Betraibe u. bergl. aufzubewahren pflegte. Rleine Gaufer beftanben aus einem fleinen Gofe, an welchem Das Wohnzimmer mar, aus bem eine schmale Treppe in ein zweites baruber angebrachtes fleines Obergeschof führte, wie ein von Salt gefundenes und im britischen Mufeum aufbewahrtes Mobell bei Wilfinson (II. 108.) zeigt. Die hausflur mar von Stein ober Eftrich aus Thon u. a. Stoffen, bie Dacher rubten auf Sparren von Dats telpalmen und maren mit 3weigen ober Blanten gebeckt. Ginige Dacher waren auch mit Biegeln gewolbt. Bei ber Geltenheit bes Bolges fam man mahricheinlich ichon febr fruh auf die Erfindung ber Bogengewolle, wie Wilfinson (II. 117.) nachweiset. Dben auf bem Dache mar eine Terraffe, die man durch ausgespannte Tucher gegen die Sonnenstrahlen schuten fonnte und mo man wohl auch bei großer Site bes Rachts unter Mudennegen Schlief (Berobot II. 95.), bie man auch jum Fifchfang brauchen fonnte.

Die Venster ober Luftlocher in ber Mauer wurben burch Jalouffen und Laben aus Latten ober auch aus Flechtwerk geschloffen, so bag ber Wind die Zimmer burchstreichen konnte, ohne bag bie Sonnenftrahlen

einzubringen vermochten.

Die Thuren bestanden in zwei nebeneinander in Angeln gehängten Holzstügeln und waren zum Theil sehr schon geschmuckt. In den Grabstätten von Theben hat man mehrere eherne Thurbeschläge gefunden, die von den unsrigen dadurch unterschieden sind, daß die Thurpsoste in und auf denselben ruht und die Angel unmittelbar daran sit. Die untere Angel läuft in der Thurschwelle, während die obere in den Ouerbalken des Thurgewändes eingreist\*).

Die Thuren wurden burch Riegel verschloffen, die mit einem einfachen Schluffel gehoben ober zur Seite geschoben wurden. Bu größerer Sicherheit bebeckte man die dafür gelaffene Deffnung mit Rilfchlamm und bruckte sein Siegel barauf.

Die Banbe und Dede wurden gemeiniglich in reichen Muftern und bunten Farben bemalt, von benen freilich meift nur die ber Grabkammern auf unfere Tage gekommen find. Diese Band-

<sup>\*)</sup> S. bie Abbilbung bei Wilkinson II. 110.

malereien erinnern lebhaft an bie Mofaiffugboben ber romischen Welt und an bie Bergierungen auf griechischen Bafen \*).

Das Clima von Aeghpten machte bie Anlage von Seizungsanftalten und Defen überfluffig, bas Geerbfeuer brannte in besonbern Raumen ober im hofraum, wo getocht wurde.

Die Lanbhaufer waren in demfelben Style gebaut, wie die Wohnungen in der Stadt, nur noch bequemer und luftiger\*\*), und wenn bei den stadtischen Wohnungen der Garten nur eine erfreuliche Zugabe war, so bildete er auf dem Lande die Hauptsache. Diese Landhäuser waren mit Mauern umgeben, in welchen stattliche Zugänge und Thore angebracht waren. Jeder einzelne Theil der Villa, Garten, Wohnhaus, Dienerwohnungen, hatte seine besondere Mauer, die in den der Nilüberschwemmung ausgesetzten Gegenden eine Grundslage von Steinen hatte, auf welcher die Ziegelmauer ruhete, die zum Theil in Felder getheilt und mit vortretenden Einsassungen verziert, oben aber durch Reihen von Lanzenspissen gegen das Uebersteigen geschützt war. Biele dieser Landsitze waren von Canalen durchzogen, die ihr Wasser aus dem Nil erhielten; es waren auch Fischbehälter und Teiche darin, auf denen die Besther Lustsahrten machten und wo Wasservogel gehalten wurden.

Es find uns mehrere Blane folcher Landhaufer erhalten und Wilkinson und Rosellini haben Abbildungen berfelben mitgetheilt.

Das Landhaus bei Rofellini (m. c. LXIX.) befteht aus einem geraumigen, umfchloffenen Biered, beffen eine Seite burch einen geraben, breiten Canal begrangt wirb, welchen eine anfehnliche Baumreihe beschattet, zwischen welcher ber Gingang zu bem Bangen burch ein hohes Thor befindlich ift. Den Mittelpunct bes Gangen bilbet ein großer Weingarten, beffen Reben fich weithin verzweigen. bemfelben find bie Bohn- und Wirthschaftsgebaube, von benen jebes feinen befondern Gingang bat. Bu beiben Seiten bes Beingartens bemerten wir zwei mit breiten Biefen eingefaßte Teiche, in benen Wafferblumen und Enten gezogen werben, fo wie auch am Lande baneben mehrere Liliaceen in befonbern Beeten fteben. Nabe babet befinden fich mehrere luftige auf Saulen rubende und leichtbebedte Sallen ober Lauben. Die Teiche fomohl als ber Weingarten find mit fruchttragenben Balmen umgeben, welche auch zunachft ber Mauer bas gange Bebiet auf allen Seiten, jum Theil mit Laubbaumen wechfelnb umgieben. Die verschiebenen Abtheilungen bes gangen außerft regelmäßig und im Biered angelegten Bartens find eine jede mit einer besonbern Mauer eingefaßt.

<sup>\*)</sup> Abbilbung bei Wilkinson II. pl. VII. Rosellini m. c. Taf. LXX.

<sup>\*\*)</sup> Wilfinson II. 129. bringt bie Abbilbung eines landlichen Tempels ober einer tempelartigen Billa, die vielleicht Privateigenthum eines Priesfters war.

In ahnlicher Beife, wenn auch anders angeordnet, find die von Wilfinfon (II. 132. pl. 8. und 9.) nach agyptischen Sculpturen mitgetheilten Mane von Landhaufern. In teinem sehlen die Teiche, Balmen und Baume, die in jenem Clima von besonderm Werthe sehn muffen.

Wenden wir uns nun zur innern Einrichtung ber ägyptischen Wohnungen, so gewährt uns abermals ein Wandgemalbe, welches Rosellini (m. c. Taf. LXVIII.) mitgetheilt, einen belehrenden Ueberblick. Die reichgemalte Decke ruht auf schlanken blauen Saulen; eben so reich sind auch die Wände bemalt. Die Tenster sind nitt bunten gestochtenen oder gewebten Stoffen verhangen. In den Zimmern stehen auf zierlichen, leichten Gestellen bunt gemalte Gefäse und schone Blumen. Das Ganze macht den Eindruck der Zimmer von Bompest und China, auf deren auffallende Aehnlichkeit ich schon früher und an einem andern Orte ausmerksam gemacht habe. Betrachten wir nun ferner

# die Sausgeräthschaften,

so begegnen uns zuwörderst bie Matten, womit die Fußboben bebeckt waren und worauf man mit eingezogenen Knieen saß. Wir sehen
so in den alten Denkmalen die Weberinnen, wie die Bilbhauer und Metallarbelter, welche zur Abwechselung wohl auch hockten und kauerten und ein Bein aufstemmten, während andere nach Maaßgabe ihrer Beschäftigung auf niedrigen dreibeinigen Schemeln saßen; vornehmere Bersonen hatten verschiedenartige Stühle mit und ohne Lehnen, Sophas und die Könige bedienten sich der prachtvoll geschnisten und gepolsterten Lehnstühle.

Die einfachsten Schemel find niedrige vierbeinige Rahmen, bie mit einem fauber ausgeführten Flechtwerke überzogen, einen luftigen und elastischen Rubepunkt barboten. Ein folder findet fich im Berliner Mufeum (abgebildet bei Wilkinson II. 198.).

Demnachft find biejenigen Seffel zu nennen, welche gleich unfern Gelbstühlen ein sagebockformiges, zum Busammenlegen eingerichtetes Gestell bilben, das zur Aufnahme bes Korpers mit einem gewebten Stoffe ober Leber bespannt ist. Ein folder Stuhl in der Salt'schen Sammlung bestand aus vier Delphinen mit abgeschnittenen Schwänzen, deren Rachen die untere Querleiste berührten. Ein gleicher befindet sich im florentiner Museum; das Gestell ift aus hartem Holze und mit Elsenbein eingelegt, der leberzug aus Leber. (Rosellini m. c. LXXIV. 1. und Wilkinson II. 194. Dazu Rosellini XC. 4., wo bersselbe Stuhl auf einem Wandgemalbe vorkommt.)

macht biesen beweglichen Stühlen tommen auch solche vor, beren Beine burch Leisten unter einander und mit dem Achmen auf mannichfaltige undigierliche Art Derbunden find. Die Beine sind meist

Digitized by Google

gierlich geschnitt, wie auch bie Leiften forgfam kentig gearbeitet ober abgerundet find. Das Sigfiffen ift von Leber. (S. Bilfinfon M. 197.)

Bang einfach bagegen find bie Schemel ber Arbeitenben, Die meift aus einem ausgehölten runden Breie befteben, in welchem brei mehr ober weniger nach Außen gefrummte vierfantige Beine fteden. ABiffinfon II. 198. nach einem Driginale ber Galt'ichen Sammlung und ben Sculpturen; bagu bie Abbilbungen bei Rofellini, wo Saf. 46. Die Maler, Jaf. 49. bie Gefagbildner, Jaf. 54. die Glafer barftellt.)

Undere figen auf blofen Solgfloben, wie die Bagner (Rofellini

Taf. 44.), Tifchler und Bilbichniger (berf. Saf. 45.).

Ge finden fich ferner fehr zierliche, vierbeinige, maffine Bolgftuble mit Lehnen. Die vierkantigen, nach unten fich verjungenben Beine find ichon gefchnist und endigen jum Theil in Lowenflauen, Die aber nicht unmittelbar ben Sugboben beruhren, fondern auf einem bie und ba mannichfach geglieberten Burfel ruben. Der Gigrahmen bes in ber falt'ichen Sammlung vorhandenen befteht wie ber bes Leibener Mufeums in einem zierlich geflochtenen Biered. Die Rudenlebne bes Leibener Stubles ift fcon gefrummt, Formen, welche auch bie in ben Sculpturen und Bemalben bargeftellten Stuble zeigen (f. bie Abbildung bei Bilfinfon II. G. 190-195. und Rofellini Saf. 90.). Das Geftell biefer Stuble war meift bunt gemalt und aus Rofellini (Taf. 90.) erfeben wir, bag ber Git auch oftmale noch mit bunten Deden und Matraggen belegt murbe, welche bie Knieefehlen gegen ben Drud ber icharfen Ranten ichusten.

Alle Bracht, welche auf biefes Gerathe burch bie Runft zu haufen war, erscheint an ben foniglichen Thronen, wie fie in ben Wandgemalben ber Ronigsgraber von Theben bargeftellt find. Wir bemerfen einen Thron mit blauen gefreuzten Fugen, zwifchen benen Gefangene in ihrer Nationaltracht und auf ben Rucken gebundenen Armen fnieen; den Six bildet ein schlangenartiges Gewinde, Sig und Rudlebne ift mit reichgemufterter blutrother Matragge bebeckt. (Willinfon II. pl. XI, Sig. 3. Rofellini Taf. 91.) Gin anderer biefer Stuble hat ein blaues reich mit Gold verziertes Geftelle; Die Fuge endigen in Rlauen und ruben auf goldnen Burfeln. Der Raum zwifchen ben Bugen ift mit einer rothen Safel ausgefüllt, auf welcher in gelb zwei Baare Befangene bargeftellt fint. Die Armlebne bilbet ein goldner Lowe, Ruden und Geffel find mit reich gemuftertem Scharlach bebedt.

Bwei anbere Throne haben gang gotbente Geftelle, ber Raum zwischen ben Gufen ift mit golbenen Ornamenten und Ronigenanren auf rothem Grunde gefüllt und die Datraggen find in febhaftem Blau mit golbener und filberner Stiderel bargeftellt.

11 Bor ben Thronem befindet! fich fur bie Bufe bes Sigenben ein niebriges: Bindien mit finnellenben: Matragem gepolitert. 1. 12. 11.11. ilian Dadhftbent: erftheinen: auf ben: Denfindlein ausmi Date mawen:

V.

ober Sophas, die aus einfachen Golzkaften bestehen, auf benen bunte ober gestidte Kiffen angebracht sind. Der Kasten bestand aus Holz, welches mannichfastig geschnitzt und bemalt war. Geistliche Sinnbilber, Gefangene, Waffen, Spruche und Namen bilden biese Berzierungen.

Außerbem hatte man auch noch niedrige, kaum 3-5 Boll hohe aber lange Sophas, die entweder nur in einer Matrazze oder in einem Golzgestelle bestanden, worauf man mit untergeschlagenen Füßen saß. (Wilfinson II. 200.)

Die Schlafftatten bes gemeinen Bolfes bestanden, wie wir aus den Denkmalern ersehen, aus jenen halbkreissormigen Jochen, die auf einem Fuße ruheten, welche wir bereits bei den Regern (C.-G. III. G. 263.) und den Bewohnern der Subsee fanden (C.-G. IV. S. 290.). So kommen sie auf den Denkmalern, aber auch in wirklischen Exemplaren aus Holz und Stein vor.

Die Schlafschemel ober Ropfftuble bestanden aus einem bolgernen halbzirkel, der auf einem breiten Bret mittels eines einzigen Beisnes aufstand. Wilfinson (II. 205.) theilt jedoch auch andere Formen mit. Der eine ruht auf einem runden Bret, in welches sechs Füße in zwei Reihen eingelaffen find, die das halbrunde Kopfsager unter-

Rugen; ein zweiter bat zwei gefreugte Buffe.

Reiche Bersonen hatten elabasterne Schlafschemel aus einem Stud; sie waren meist blau gemalt und mit bem Namen bes Bestigers versehen; und die Almwick-Sammlung besigt beren zwei. (Wilskinson I. 214.) Diese Schlafschemel kommen in Blutftein, Alabaster, Steingut u. bergl. auch unter ben kleinen Auticaglien vor,

welche zu ben Balefetten vermenbet murben.

Man hatte aber auch Bettstellen, wie ans den Sculpturen bervorgeht, wo man ein langes, sophaartiges Gestelle mit komensüsen und Polster bemerkt, auf welchem ein gewöhnlicher Schlasschemel steht, während ein Treppentritt zur Seite angebracht ist (Wilkinson II. 201. Rosellini m. c. Tas. KCII.). Diese Bettstellen waren von holz oder Bronze und in der Weise der Stühle mit Sculptusen verziert; das eigentliche Lager bestand vielleicht aus Rohrgestecht und das Ganze hatte wohl Aehnlichseit mit dem Engaret der heutigen Nubier, welches als sehr zwedmäßig gepriesen wird (Mehmed Ali's Reich III. 17.), was sich die zu den Bracknas-Mauern gesunsen hat (Caillié voyage à Temboctou I. 93.) und welches als Kassas bie heutigen Aegypter noch beibehalten haben. Es gewährt dieser mit Kechtwerk überspannte Rahmen ein den Körpersormen sich fügensbes, lustiges Lager. Der Räckeunses haben wir schon oben gedacht.

Die Tisch e ber alten Aegypter bestanden, wie wir aus ben Sculpturen erseben, jum Theil aus Breiern, welche auf vier unten burch Duerleisten: verbumbenen Beinen und einem von diesen getragenen Rahmen rubeten; theils waren aber auch die Raume gwischen ben Beinen burch Tafeln ausgefüllt. Die Beine waren wie bei ben Schemeln nach außen gestellt, so baß bas, von ber oben abstechenden Tischpkatte herabgelaffene Loth noch auf selbige traf (s. Biffinson II. 203.). Man hat aber auch kleinere Tische, beren Blatter theils rund, theils viereckig waren und die theils auf einem, theils auf brei Beinen ruheten. Die Sculpturen zeigen uns Tische mit einem Bein, welches von der stehenden Gestalt eines Gefangenen, die wir bereits auf Schuchssohlen und als Sighalter angetroffen haben, gebildet wird.

In der Saltschen Sammlung befindet sich ein schöner Tisch, ber auf drei Beinen ruht. Das holzerne Tischblatt ist überaus sauber geschnitzt und fast ganz mit Sculpturen bedeckt, auch unt einem zier-

lich geschnitten Ranbe verfeben.

Man hatte überhaupt Tischblatter von Holz und Stein und Geftelle von Bronze und Holz. (Wilkinson II. 202. m. Abb. Roset-

lini m. c. II. 443.)

Wir bemerken ferner auch Schrante mit Flügelthuren und andere, die mit Dedeln verschloffen wurden, wie unsere Laben und Kisten, worin man Bafche, Kleiber und andere Dinge ausbewahrte. (Rosellini m. c. Taf. LXXXIX.) Diese wurden eben wie auch bei uns zum Schnuck ber Zimmer verwendet; eben so brachte man auch wohl kleinere, zierlich geschniste, ausgelegte und bemalte Kastchen in

ben Bimmern an. (Wilfinfon III. 176.)

So hatten namentlich die Damen für ihre Schmudfachen, Sakben und bergleichen koftbar geschnitzte Kastchen aus feinem, harten Holz. Ein solches befindet sich in der Saltschen Sammlung (Wilstinson II. 361.). Es besteht aus einem gespaltenen Cylinder, dessen Außenseite prachtig geschnitzte Ornamente zeigt, welche an die Arbeisten der Sübseeinfulaner (C.-G. IV. T. III. N. 2.) erinnern. Das Innere ist ausgehöhlt und in mehrere Kächer abgetheilt. Ein nicht minder schön geschnitzter zum Einkassen eingerichteter Deckel verschloß das Ganza. Wan hatte auch noch andere runde Dosen mit beweglichem Nedel, der in einer Niete ging und herumgebreht wurde. Alle diese Kästschen und Büchsen waren auf das zierlichste gearbeitet und hatten zum Theil menschliche zum Theil thierische Formen. Für alle diese keinen Sachen gab es denn jedenfalls auch Gestelle und Schränke, wo sie sieder ausbewahrt werden konnten und dem Bester doch leicht zugänglich waren.

Eine ber schönsten Zimmerzierben bilbeten bei ben alten Aegyptern auch bie Blumen, bie man in schönen Sefaßen ausbewahrte, welche nicht minder als ihr Inhalt zur Bierde der Zimmer beitrugen. Rofellini hat mehrere Tafeln (m. c. LXIII. ff.) seines Prachtwertes biefen Ziergefäßen gewidnet. Wir bemerten Sefaße aus Gold oder goldahnlichem Stoff, die auf schlankein Buß sich ersheben und beren hentel gar seltsame Gebilde zeigen. Bei bem einen treten Pferdefopfe, bei dem anderen Mehlopfe aus dem Bauche bes

Gefafes beraus, mabrent fie an anberen burch Schlangen erfest wers ben. Der übermuthige Gobn gegen arme Beflegte, bem wir ichon mehrmals auf ben wenigen Blattern, die wir bisher bem alten Meghp= ten gewibmet haben, begegnet finb, finbet fich auch bier. Anieenbe und bartige Gefangene ericheinen burch ihre rudwarts gebundenen Arme mit bem Gefage vereinigt. (Rofellini LVIII. 7.) Es ericheint ferner eine niedrige, breite Bafe auf hohem Bug, welche zwei tanzenbe Reger mit ihren Sanden boch emporhalten. - Bang eigenthimliche Blumenvafen enthalt Rofellinis 62. Tafel. Es find breite, emas flache Schaalen auf hobem Tufe ober auch Becher, aus beren Ranbe lange Robren heraufragen, in welche man Blumen einftedte. Noch jest hat man in ber Turfei wie in Spanien Flaschen auf bobem Bug, beren enger hoher Rand mit mehreren aus bem Bauche fommenben Robren umgeben ift ober auch eine Balma bilbet und worein man Blumen ftedt \*). In biefer Beife find auch biefe altageptischen Gefage, beren eines auf einem Geftelle von Sola ober Metall aufgestellt ift.

ben und fie gleichen ben Chinestschen, die so oft auf ben Borzellans vafen berselben bargestellt sind. Das eine berselben in der Salt'schen Sammlung ift aus Holz und besteht aus vier vierkantigen nach unten zu breit austretenden geraden Stangen, welche durch Querleiften versunden sind und zwischen benen die Base stand. (Wilfinson II. 216.

m. Abb.)

Ein anderes kleineres, aber fehr zierlich gearbeitetes Geftell befitt bas Berliner Museum; es enthalt mehrere kleine Flaschen und gehörte entweder einem Arzte ober einer Dame bes alten königlichen

Theben. : (Wilkinson II. 217. m. 2166.).

Bur Beleuchtung ber innern Raume bes hauses bebiente man fich ber Lampen, welche, wie wir aus herobot (II. 69.) ersehen, mit Salz und Del gespeiset wurden. Es waren kleine flache Gefaße wit einer Schnauze fur ben Docht (Rosellini m. c. LVI. 61.), bie man auch bei offentlichen Erleuchtungen, wie z. 29. beim jahrli-

chen Lampenfeft zu Sgie, anwenbete.

Den Gebrauch ber Laternen hat Wilkinson (III. 113.) aus ben Sculpturen von Alabastron nachgewiesen; man fieht bort einen Bacht-posten von zwei bewaffneten Solbaten, benen ein Dritter mit einer Laterne vorleuchtet, welche benen gleichsommt, die wir bei den Chine-sen antreffen. Es ist ein Chlinder, welcher an einem Stale getragen wird. Noch jett hat man in Aegypten Laternen aus Hornringen, die man zusammenschielen kann; diese Laternen sehen jedoch bas Bor-

<sup>\*)</sup> Eine ber geistreichsten Damen, welche Aegypten bereisten, Fr. v. Misnutoli, bemerkt (mes souvenirs d'Egypte II. 56), baß jest bie Blumengucht in Aegypten gang barnieber liegt.

handenfehn von Lichtern ober Rergen voraus, zu beren Anfertigung

man fich mahrfcheinlich bes Bachfes bediente.

Endlich find unter ben nothwendigen Hausgerathen auch bie hand mublen zu erwähnen, die in Aegypten so wenig als in Merrico sehlten. Sie waren sehr einfach und bestanden aus zwei treisrunden, stachen Steinen, von denen der untere sest lag. Der obere hatte in der Mitte ein Loch, durch welches die Korner einzeschäftet- und dann von dem durch einen Schaft in Bewegung gesetzen Steine zermalmt wurden. Gine Frau saß dabei und brehte die Müble. Dieselbe Art sindet sich noch jest dei den Festahs von Aegypten. Größere Mühlen wurden durch Rinder und Csel in Bewegung gesetzt. (Wilsinson II. 118.)

### Die Fahrzeuge

ber Aegypter, welche ber außerorbentliche Binnenverkehr nothwendig machte, waren theils Schiffe, theils Wagen und Schleifen, theils bebiente man sich zur Fortschaffung ber Gegenstände und Personen auch

ber Lastthiere und menschlicher Lasttrager.

Die Schiffe beschreibt uns Berobot (II. 96.). Die gabrzeuge, worauf fie bie Fracht fahren, find aus einem Afanthos \*) ge-Aus biefem hauen fie Balfen von ber Lange zweier Ellen, fugen fle bann wie Biegel aneinander und bauen bas Schiff auf folgende Urt. Sie befestigen biefe Balten um bichte und lange Bftode und legen bann Querbalten baruber ber. Dazu nehmen fte gar feine Rippen, verftopfen aber inwendig die Jugen mit Byblos. Dann machen fie ein Steuerruber, welches fie burch ben Schiffsboben burchtreiben. Der Daft wird aus einem Afanthos, bas Segel aus Byblos gefertigt. Diese Fahrzeuge konnen aber ben Fluff nicht binauffleuern, wenn nicht ein tuchtiger Wind geht, fonbern werben vom Land aus gezogen; ftromabwarts aber fahrt man mit ihnen. Es ift bann ein vierediges Bret von Tamaristenftrauch gemacht, mit einer Burbe von Robr zusammengeflochten und wiederum ein Stein mit einem Loch, ungefahr zwei Talente im Gewicht. Biervon laft man nun bas Bret, an ein Tau gebunden, vorne am Schiff hintreiben, ben Stein an einem anbern Tau hinten. Go geht bann bas Bret, indem die Stromung hineinfahrt, geschwind vormarts und girht ble Baris, wie bas Fahrzeug benannt ift, nach fich; ber Stein aber, ber hinten nachgezogen wird und auf bem Grunde geht, erhalt ber Fahrt bie Richtung. Und folcher Fahrzeuge haben fie eine große Menge, worunter einige viele Taufend Talente tragen.

Eine Sculptur im Grabe bes Nevothph zu Beni Saffan (bei

<sup>\*)</sup> Rosellini monumenti civili II. 40. ein Dornenbaum, acacia vera, arabifc Sant, ber bas arabifche Gummi tragt.

Mosessini m. v. II. 39. und Aaf. Al. I.) bestütigt beshere Machifcht bes Herobot; bott ist ver Ban einer folden Ritbarte uns Golztibgen pargestult. And werben beren noch heutiges Tages in Rublen und

Oberägppten auf bieselbe Art gebaut.

Demnachst hatte man aber auch Fahrzeuge, bie nach Art ber Canots nur aus einem einzigen Baumstann gemacht und ausgehöhlt waren. In ben thebanischen Gräbern bes Thales El-Affast (Rosellini m. c. XL. 2.) ist ber Bau eines solchen Canots aus einem Baumkamm.bargestellt; man nimme zur Aushöhlung bes Inwern Weisel unb Goblägel, während bas außere mit ber Art zugehauen wird.

Diese Schiffe waren am Boxbers wie am hintertheil sehr aufmarts gekrümmt und hatten keinen Abl; Die größeren hatten ein Berbeck. Einige gingen ohne Mast und ohne Steuer und wurden burch Saaken ober auch burch Schalten vom Berbeck aus vorwärts

hewegi.

George Schiffe hatten Steuerruber und einen nicht fehr hohen Maft, an welchem bas große Segel mit Souen befestigt murbe. Außerbem faßen auf jeder Seite mehr ober weniger Ruberer, beren Schaufeln an langen Stangen befoftigt waren. Sie foffen meift onfer-

halb und neben bem Berbed am Borb.

Demnacht gab es auch fleine Boote für die Richer und Prachtschiffe, welche sauber geschnist und reich bemalt, ein buntes pets vierectiges Segel hatten. Manche der Segel waren gestreift, andere in Schach oder Rauten gefärbt, auch mit einem anderssarbigen Nande ringsum eingesast; au der unteren Seite bemerkt man zuweilen Volken oder Trodueln. Schiffe, welche bei besonderen Feierlichkeiten gebraucht wurden, waren in Bezug auf dieselben mit Sinnfalbern und Spuichen geziert (s. Rosellini m. c. Taf. CXXX. u. ff. n. Willinson III. 208 ff. m. Abb. auf Taf. XVI.).

Man baute auch ganz große Schiffe. So weihete Sesostris bem Gotte van Theben ein Schiff aus Cebernholz, welches 420 Fuß lang war, und agweische Schiffbauer fertigten bem Caliquin ein Schiff

für ben Transport eines Dbelisten.

Die kleineren Kahne wurden aus Buscheln von Nitpflanzen gefentigt, die man mit Papprusstricken zusammenschnurte:\*). Sie waren so leicht, daß man sie von einem Ort zum andern auf den Schultern sortragen konnte (Wilkinson III. 185.), und gehörten, so wie die Canots aus einem Stucke, gewiß zu den altesten Fahrzeugen im Nilthale, die sich denn auch wegenihrer Leichtigkeit, Wohlseilheit und Iweckmäßigkeit so lange erhalten haben und noch erhalten werden, so lange die Bedürfnisse und Umstände sondauern, welche sie ins Dasehn gerusen haben.



<sup>\*)</sup> Rofellini m. c. XXV. 1. ein Sarpunirer auf Rifche fieht in einem etwas aber Mannelange habenben fleinen, grunen Kahn.

Wie nun ber Nil bie hauptstraße best gangen Lanbes war, so waren auch die verschiebenen größeren und kleineren Boote, Kahne und Schiffe die vornehmften Fahrzeuge. Dennoch hatte man auch noch andere fur das Fortschaffen von Gegenstäftben und bas Fortstommen von Personen.

Dan batte gunachft Bagen, bie man jeboch mehr im Rriege, als fur ben friedlichen Berfehr anwendete. Inbeffen tommt auf einer thebanischen Darftellung ein mit zwei Ruben bespannter Wagen vor. auf welchem eine athiovische Bringeffin mit ihren Dienerinnen befindlich ift. Die eine berfelben leitet bie Bugthiere mit ben Bugeln vom Wagen aus, mabrend bie andere vorn bei bem Ropfe ber Thiere beschaftigt ift und vielleicht bas Untreiben besorgte. (Billinfon III. 179.) Der hier bargeftellte Bagen ruht auf zwei Rabern mit feche Speichen und war nur jum Darauffteben, feineswege junt Sigen eingerichtet; die Deichsel geht zwischen ben Bugthieren burch und if mit einem Joch auf beren Raden befeftigt. Ueber bem Saupte ber Bringeffin bemertt man einen großen Sonnenschirm. Die einzeinen Theile bes Wagens finden wir fehr deutlich dargestellt in ben von Rosellini (m. c. Taf. XLIV.) und Wilkinson (III. 343.) mitgetheilten thebanischen Denkmalen. Das Gange mar febr leicht und awedmägig eingerichtet. Wir fommen fpater noch einmal auf biefen Begenftand gurud.

Bur Fortschaffung großer Lasten, wie z. B. ber Steincoloffe, ober auch von Mumien bediente man sich ber Schleife, vor welche jeboch nur Menschen gespannt finb. Wir werben weiter unten bie

nabere Betrachtung biefer Gulfsmittel vorzunehmen haben.

Um das Getraide und andere Feldfrüchte in die Borrathshaufer zu schaffen, bediente man fich der Cfel, wie wir aus den Darftelsungen bei Rosellini (m. c. XXXV. u. XXXVI.) deutlich ersehen. Die Last wurde wie noch jest dem Thiere auf den Ruden gepackt. Wir sinden auch das Füllen bei dem Thiere, woraus hervorzugehen schelnt, daß man den Esel nicht zu weiten Reisen, sondern zum Transport auf kleine Entfernungen benutte und zwar vorzugsweise für land-wirthschaftliche Zwecke.

Champollion Figeac wie Wilkinson bestätigen die Bemerkung, daß auf keinem ägyptischen Denkmal das Kameel als Lastihier erscheint, das im heutigen Aegypten doch so häusig vorkommt und eingroßes Hulfsmittel des Berkehrs darbietet. Eben so wenig erscheint das Pferd als Zugthier oder Lastihier für friedliche Zwecke. Pferde und Wagen wurden nur für den Krieg in Gebrauch genommen.

Der Menich kommt als Lafitrager ebenfalls nicht haufig und für größere Entfernungen gar nicht vor. Bei ben Bauten und ber Ansfertigung ber Mauerziegel und beren Fortschaffung auf kleine Strecken finden wir die Laft meift auf ben Schultern getragen. Die Maner haben, wie wir auch an mehreren Ortschaften Deutschlands noch

jest sehen tonnen, einen eima 2.—3 Elen langen Stab, eine Art Joch ober gefrummten Bogen mit Wiberhaltern an beiben Enden. Bon biefen hing die Last an einem vierfachen Strick zu beiben Seisten gleichmäßig vertheilt herab. (Mosellini m. o. Taf. XLIX.)

Und so bemerken wir benn, daß was Wasser, ber Nil und bie mit ihm in Berbindung stehenden Canale und Seen, die wesentlichen und eigentlichen Trager bes Verkehrs und handels waren und die Schiffe in ihren verschiedenan, ihrem Zwede entsprechenden Gestalten bie vornehmsten Fahrzeuge bildeten.

#### Die Wertzenge

ber Menschen auf ben nieberen Stufen ber Cultur sind sehr einfach. In ben Urwäldern beschränken sie sich auf einen Stein zum Alopfen, ein geschlissens, animalisches ober vegetabilisches Rohr zum Schneisben, bas an einen bunnen Stab besestigt zum Wurfspieß und zum Pfeile wird, und aus einem in dem Stiel besestigten, geschlissenen: Steingeschiebe, welches die Art bildet, womit der wilde Sohn der Rutur seine Kaume fällt, die Knochen seiner Feinde zerschmettert und sein Cauot zimmert.

Bermehrte Bedürfnisse vermehren die Mittel zu beren Erwerb und so sinden wir, daß je boher die Cultur steigt, die Wertzenge auch immeremehr sich ausbilden und, wie die Menschen, mehr Indisvidualität gewinnen. Unter allen Wertzeugen aber wird die Art am weitesten ausgebildet, wie wir namentlich bei den Aeghptern sehen.

Die alteste Art ist die steinerne, mit nassem Thiersell an einem Stiel gestaft und durch Umschnurung daran sestgehalten. Wir fanden sie sie steine schaft und durch Umschnurung daran sestgehalten. Wir sanden sie sied der Australiern (s. C.=G. Ah. I. Las. VII. h. k.) und den Nordamericanern (C.=G. Th. II. Aaf. VI.). Die ursprüngsliche Korm, doch aus Metall, zeigen die Aerte der Kalmyken (s. C.=G. Th. III. Aaf. V. 1. 2.) und der Vertameger (s. C.=G. Th. III. 268.) so wie der Neuseelander u. a. Bolter der Südsee (C.=G. Th. IV. Las. III. 1. u. 7.). Die mit dem Gebrauche des Eisens vertrauten Kassern und westafricanischen Negerstämme bestigen und sertigen Aerte, die aus einer durch den Stiel gesteckten Klinge bestesten (s. C.=G. Th. III. S. 268.), eine Form, die auch den alten Wericanern bekannt war (s. C.=G. Th. V. Las. II. Nr. 5.), obschon sie auch noch die alte Form (das. F. 6.) beibehielten, während ihre stülchen Landsleute in Beru die Art kannten, welche vermittels einer Röhre, woran die Klinge sesssisch auf den Stiel gesteckt wurde (das. F. 1—4.).

Die alten Aeghpter nun hatten ihre Aerte je nach bem Bebarf gar mannichfaltig ausgebilbet. Unstreitig bebienten sie sich in ber altesten Beit steinerner Werfzeuge; sie behielten sie zum Theil gleich ben alten Mexikanern auch noch lange Beit bei, nachdem ber Gebrauch bes Aupfers und ber Bronze schon sehr betannt war. In ben Geabern aus ben Beiten ber 18. Dynastie hat man Auhrpfelle mit Steinspigen und Golzklingen gefunden. Roch zu Herobots Beiten bediente man sich bei der Bereitung der Mumien fleinerner Messer. (Wilfinson III. 259. m. Abb.)

Die Aexte ber Aegypter waren schon nach ben Bedufnissen und Iwecken ber verschiedenen handwerke eingerichtet. Jum Hallen ber Baume und zum Behauen der Balten, besonders beim Schiffsbau, hatte man Aexte, deren Klinge an ben Stiel mit Bandern dergestialt befestigt war, daß die Schneide wie bei unsern Jimmer- und Holzarten parallel mit dem Stiele lief (s. Rosellini m. c. 43.). Diese Axt war größer als die Hand eines Mannes und wurde mit zwei Handen geführt; sie bildet ziemlich ein gleichseitiges Viereck, nux daß die Schneide etwas länger als der am Holz besestigte Ruden erz scheint (s. Tas. VI. F. 11.).

Die Bagenbauer, Bubbaner, Speermacher und andere Arbeiter; welche feinere Golggerathe, wie Schrante, Riften u. bergl., fertigten, führten bagegen Aexte, beren Rlinge einem fürzeren ober langeren Meisel akeicht, welcher in ber Weise ber Kalmyken - Ohle (f. 6.+6. Th. III. S. 160. u. Saf. V. 1. 2.) mit bem Stiel verbunbent tft. Der Stiel ift jeboch meift noch mehr gefrummt und man nahm bagu einen Zwiefelaft, boffen langeres Enbe ben Griff fur Die Sand, beffen fürzeres ben Salt für bie Artflinge barbot (f. Saf. VL 5-8.). Die Monumente (bei Rofellint m. c. Taf. 43. 44. 45.) geigen und man nichfaltige Bilbungen, in benen die Rlinge balb breit balb fchmal, bald lang bald furg, bald mehr bald minber burch Schnure und Beflechte mit bem Stiele verfnupft ift. Diefe furgen Mente führte man meift mit einer Danb und zwar ber rechten. Gin Gremplar eines folden Wertzeuges befigt bas Florentiner Mufeum; Die Rlinge beffels ben ift mittels eines Riemens fest an ben bolgernen Stiel angeschnurt. (Rosellini m. o. Taf. LXVI. 12.)

Beibe Werfzeuge erscheinen auch unter ben hieroglyphen; bie erfte Art ber Art und zwar die Art, welche genau ber pernanischen (f. Taf. II. Nr. 1.) so wie ber unfrigen entspricht, bebeutet im hier roglyphischen Alfabethe ben Buchstaben K, und das agyptische Wort Koledia, Art, beginnt damit. Das andere, die Art der Tischer und Golzbildhauer, kommt, meist mit der Klinge im rechten Winkel auf einem Stud Holz aufstehend, ebenfalls und zwar in mannichfattiger Bestalt in den Gieroglyphen vor.

Der spitige wie ber breite Meisel kommt hausig in ben Darstellungen von Bilbhauern u. a. Sandwerkern vor; er wurde wie bei, und mit ber linten Sand gesuhrt, während die rechte mit dem Klopfer barauf pochte. Der Klopfer besteht aus einem Splinder oden Regel, in besten spitiges Ende ein Stiel eingelasson ist. (Rosellini m. c. XLVI, XLVIII. Dazu Willinson II. 181. m. 1666.) Der Hobel war ben Alten ebenfalls bekannt und en enscheint auf einem Benkmele in den Handen eines Schweiners. (Mosellini m. c. XLV. 3.) Der Mann sitt auf einem für den Sis ausgehöhlten Golzkob und hat einen kurzen Stollen auf seinen Kuieen, den er mit der Bruft gegen den Boden flammt. Der linke Arm lehnt sich über den eima 1½ Elle langen Gobel weg und die linken Fingerspiesen halten das untere Ende, während die rechte Hand das obere Ende vorwarts schiebt. Bei dem Arbeiter sieht man noch die seine Art und ein Winkelmaas.

Die Sage erscheint auf ben Denkmalen (Mosellini m. o. Al.III.) mehrsach, aben immer als Kuchsschwanz ober Sägeklatt an einem einezigen Handriff. Wir suden größere, die man mit der rechten Candam Griff, mit den linken auf der Klinge, um derselben mehr Rachertud zu geben, fasset, und Neinere, die theils einen auswärts, theils einen einwarts gebogenen Rucken haben. Man sägte das Holz der Länge nach um Sibe zu erbalten. In den Grabstätten hat man Sigen gefunden, die einen hölzernen Sandgriff haben. (Wilkinson II. 181. m. Abb.) In den Sievoglyphen erscheint sie eben so. (Rossellini m. o. II. 36.)

Den Bohrer finden wir auf einem thebanischen Monument. Der Andeiter, ein Stuhlmacher, sitt auf einem ausgehöhlten holzklot, wor sich einem noch unvollendeten Stuhl, in dessen Adhmen er die Löcher für die einzussechtenden Robestreifen oder Riemen einschohrt. Er hat den in einen Holzstelt gesasten Bohrer auf das holz gestämmt und hild benselben oden aufdrückend mit der linken hand seit; in der recheten hand hat er den zwei Ellenbogen langen Fiedelhogen, dessen Schnur um den ministen Theil des Holzsriffes geschlungen ist. (Nossellini m. o. Taf. XLUL) In den Grädern sand man auch die Roste eines solchen Bohrers (Willinson II. 181.). Dabei war ein Horze eines vermuthlich das für die Wertzeuge nothwendige Del enthalten hat.

Die in dem Museum von Leiden vorhandenen Meffer und Meisfel And fammtlich aus Bronze, wie die in unferen germanischen Gradshügeln und in den Staaten von Anahuac gefundenen Instrumente, (Leemans S. 105.)

Dies burften benn bie vornehmften Werkzeuge fenn, beren fich bie alten Aeghpter fur die Bearbeitung harter Stoffe, namentlich bes. Holges bebient haben.

## Die Gefäße

ber Agyphter zeigen, wie schan ein Blid auf die Tafeln 53 bis 62. vos Rosellinischen Prachtwerkes ergiebt, in Bezug auf ihre Vorm eine außerondentliche Mannichfaltigkeit. Was ben Stoff betrifft, so fandnicht minder große Mannichfaltigkeit statt. Sie hatten Gefäße aus.

ben Stoffen aller brei Reiche ber Natur gefertigt: dus Erbe, Stein und Metall, aus Golz, aus Pflanzenfafern, wie aus Leber und Effen-

bein, Born und Rnochen.

Die Pflanzenschaalen und die Thierhorner, die Blatter und bie Thierfelle find überall die alteften und ursprünglichsten Gefaße. Auch in Aegypten sinden wir Thierstoffe angewendet, so namentlich Thierhaute zur Herstellung von Schläuchen für Wasser, Bein oder Det, da die Schläuche bei dem Vortschaffen den wenigsten Beschäusgungen ausgesetzt sind; eben so hatte man lederne Koffer für andere seste. Gegenstände. Der Hörner zur Ausbewahrung von Del und Vett, womit man Wertzeuge von Metall einschmierte, haben wir bereits gedacht. Wirtliche Trinkhörner, wie sie im Kautasus und im germanischen Norden von Europa vorkommen, sinden wir in Aegypton nicht, eben so wenig als die Nachahmung dieser Vorm in Ihon ober anderen Stoffen.

Dagegen murbe bas Elfenbein, welches in Africa fo haufig vorkommt, auch gern zu Gefagen von kleinerem Umfange angewenstet. Sie waren meift fehr forgfaltig und zierlich geschiet und blenten vornehmlich zur Auflewahrung von Wohlgeruchen und anderen

Damenbedurfniffen.

Bu ahnlichen Zweden nahm man auch feste und wohlriechenbe bolzer. Aus holz waren die Raften und Schränke gefertigt, worin man Bafche und andere habfeligkeiten aufbewahrte. Die Kurtis-schaalen schrint man nicht in der Weise wie die Americaner ober Sub-specinfulaner benutzt zu haben, obschon unter den Thongestigen Kommen vorkommen, welche den Kurbisfrüchten entlehnt zu sehn scheinen.

Die zahlreichsten Gefäße lieferte bas Minexafreich. Man benute harte Steine, wie Bafalt, Porphyr, Granit, Marmor, vorzuglich aber Alabafter, so wie Lava zur Anfertigung größerer ober kleinerer Gefäße, bann auch Lalkftein und Serpentin, die fich wegen

ber Leichtigkeit empfahlen, womit man fie bearbeiten fann.

Metall, Silker, Gold, vor allem aber bie Bronze mar ein sehr beliebter Stoff fur allerlei Gefäße, sowohl zur Berzierung ber Bimmer, als fur ben Gebrauch im gewöhnlichen Leben. Man liebte biese Gefäße vorzüglich wohl darum, weil man an ihnen die freiesten Formen und geschwungene Genkel andringen konnte, die in anderen Stoffen nicht so dauerhaft herzustellen waren.

Das gewöhnliche Geschirr, namentlich ber armeren Classen, war Topfwaare. Man hatte aber auch bie Topfwaare schon sowohl hinsichtlich ber Form als auch ber Bemalung bebeutend veredelt und die Topferei zu einem eignen Kunstzweig erhoben. Die alten Neghpter kannten bereits die Drehscheibe, die ste jedoch nicht nach Art
unserer Topfer mit den Füßen, sondern mit der Hand in Bewegungsetzen. (Rosellini m. c. Tas. 51.) Die Drehscheibe war, wie es
scheint, so eingerichtet, daß sie sich sehr leicht bewegte, wenn der Topfer

ben Thon, welcher fest barauf tlebte, umbrebete. Eben fo hatten bie Megbyter ben Brennofen, ber aus einem Chlinder beftand, in welden bie Gefaße eingesett murben. Die Roftbarfeit bes Brennholzes gab jebenfalls Beranlaffung gur Erfindung und weiteren Ausbildung Deffelben. Der Brennofen aber führte bie Berftellung harterer Daf fen berbei, indem er gunachft Die Glafur ber Gefaffe moglich machte. Die Glafur ber americanifthen Befage befteht aus Pflangenbarg, Die ber agpptifchen aber ift Steinschmelz, meift burch Salz hervorgebracht und gladartig. Die Farbung ber americanischen Gefage beftebt voraugsweise aus vegetabilifchen Farben, Die ber Alegopter bagegen aus metallischen, in und burch bas Vener fest mit bem Befag verbunbe= nen Stoffen, besondere Gifen- und Rupferornben, beren Gerftellung nur in bem gefchloffenen, burch ben Dfen gufammengehaltenen und verftagften Feuer moglich gemacht murbe. Ronnten nun auch bie Megurter tein eigentliches Porzellan wie bie Chinefen anfertigen, fo lieferten fle boch ein fehr vortreffliches Steingut, welches burch Fe-Rigfeit ber Daffe, Sicherheit und Scharfe ber Form vor allen ubrigen abnlichen Daffen ber um ben Spiegel bes Mittelmeeres gereibeten Bolfer fich auszeichnete. Das Steingut ber Megypter tommt obnitreitig bem Borgellan febr nabe \*), benn bie Daffe ift oft fo bart. bag fe am Stable Tunfen giebt. Man hat auch Mumienbilochen mit mehrfarbiger Glafur, alfo eine Urt Porgeffanmalerei, Die Glafur aber ift überaus fein aufgetragen. Der zu biefen glafirten Figurchen verwendete Thon ift wirkliche Porgellanerbe. - Die Aegepter fannten übrigens bas dinefische Porzellan und man bat in Aegypten mehrere, freilich nur febr fleine Gefage gefunden, welche mahricheinlich mit toftbaren Wohlgeruchen gefüllt ben weiten Weg aus China nach bem Ril gemacht batten. Aus eigener Unschauung fenne ich nur bas im Mufeum von Florenz aufbewahrte Flaschen, welches ber Daffe nach ben im 16. Saale ber Ronigl. Porzellan- und Befage. Sammlung me Bredben aufbewahrten, alten Afdin-Du ober felphongrunen Borgellan: gleichkommt \*\*). Geine Form tommt ben Speckfteinflacons e tire insi:

<sup>\*)</sup> S. Caylus sur la porcelaine des anciens Egyptiens in ben Mémoires de l'académie franç. T. XXXI, S. 48. Minutoli, Reise nach bem Tempel bes Inpiter Annuon S. 337. Taf. 33. Steinbuchel, Befchr. ber R. R. Sammlung agypt. Alferthumer. B. 1826. S. 77. Rosellini m. c., II. 342. Willinson III. 108.

<sup>\*\*) ©</sup> Rosellini m. c. II. 337. u. Taf. LIII. 28.; meine Italica 1. 108. Rosellinie Borte sind: "Piccolo vasellino di porcellana chinese; sopra una faccia del suo schiacciato corpo e dipinto un fiore; sull'altra sono dei caratteri chinesi. Questo singolar vasellino su da me trovato in una tomba intatta di data non costa, ma che per lo stile delle cose contenutevi, si vede appartenere alle dinastie sataoniche non molto posteriori alla diciottesima. Gerr Bros. Digliarini in Morenz erzichile mir. des Rosellint mainitosaden Bidersprüchen und Ansechingen entgegenssehe, ein formitade Protocoll über diese mertwärdigen fund habe ausnehi

nabe; es ift ein plattes ovales Slafchthen mit furgem Sals. Iche ber beiben breiten Geiten hat ein weißes Feld, beffen eines mit einer Blume bemalt ift, wahrend bas andere eine Instrift in thinefifthen Characteren zeigt. Rofellini fand biefes Gefaß in einem noch nurberuhrten Grabmale Thebend, welches minbestens ber 18. Dynastie angehorte.

Der gewissenhafte Forscher 3. G. Willinson hat biejenigen chinefischen, in Aegypten gefundenen Borzellan-Gefaße zusammengestellt, welche er gesehen. Zwei brachte er felbst nach England und eines davon wird im britischen Museum ausbewahrt. Ein viertes ist im Museum von Jersey, ein fünstes hat Lord Brudon in Coptos gerfauft und befindet fich im Museum des Schlosses Alinwich. Drei und bere befinden sich in England in Brivatbesit.

Bemerkenswerth ift babel, daß alle diese Gefäße fehr Mein, baß fie fammtlich eine Inschrift auf der einen und eine Blume auf ver anderen Seite haben. Die Inschrift des einen befagt: "Die Blume öffnet fich und schau — ein ander Sahr," und scheint fich auf den Inhalt zu beziehen. Nachdem dieser verbraucht, benutte man bas Gefäß wahrscheinlich zur Ausbewahrung des Rohl ober ber schwarzen

Augenschminfe.

Die Aeghpter waren sehr gefchickt in der Glasbereitung; aus Glas fertigten sie besonders Keinere Salbgefäße. Die Art der Anfertigung ist in den Gemälben von Beni-Hassan dargestellt, die ein Alter von ohngefähr 3500 Jahr haben mögen. Man sieht die Arbeiter die lange Köhre in die glühende und geschmolzene Masse eintauchen und zum Munde führen und auf thebanischen Bildern besmerkt man, wie zwei Blaser eine große amphorasormige Blasche blasen. (Willinson III. 88. Rosellini m. c. LII.) Man fortigte außer den Gefäßen aus Glas auch noch Berlen u. a. Ornamente. (Willinson II. 354. m. Abb. v. Glasgefäßen.)

Die Metallgefaße ber alten Aegepter waren fowohl gegeffen als auch getrieben; wir finden aus Metall nantentlich aus Brouge Reffel, Biergefaße aus Gold, bann aber auch Lampen, Becher und,

anbere Schaalen.

Die Formen bieser Gefäße ersehen wir aus ben Gemalben und Bilbhauerarbeiten \*), bann aber aus ben zahlreichen ben Grabfiatten enthobenen Exemplaren \*\*). Die Formen find in ber Regel febr genau, fauber und rein ausgeführt, an großeren wie an Meineren Mes

\*\*) Die Gefüße ber florentiner Sammlung bei Rosellini m. c. LII. Loomans mon. eg. du muste de Leiden S. 88. ff. Passelsegun S. 38.

men laffen. - In ber Form gleicht es bem bei BMinfon III. S. 108. Nr. I. akgebildeten Gefäß von Aluwich Cafile.

<sup>\*)</sup> Sufammentiellung berfelben in ber Description de l'Egypte. Antiquités vol. I. pl. 14. n. 15. vol. II. pl. 92. Denon descr. de l'Egypte pl. 115. n. 139. Rosellini m. c. LHI.—LKII.

Ben, und namentlich in ben gewöhnlichen Gefaffen duferft geschmachvoll, mabrent die großen Biergefage jumellen unfern an griechische Sommen gewöhnten Geschmack weniger, ansprechen und burch Ornamente, bie ber Natur bes Gefäges juwiber find, unangenehm ins Muge fallen. Dieß gilt namentlich von ben großen, bei Rofellini nach Denfmalern bargestellten mit Thierfapfen bebenfelten ober gebedelten Bafen, wie & B. bas Gefäß (LVII. 38.), beffen Dedel ein Biegenbodetopf, ober bas (LVIII. 3.) mit Pferbefopfen, (LVIII. 4.) wit einem Apphongeficht. Daneben erscheinen überaus zierliche Formen, wie g. 23. (LVII., 11.) eine fehone Bechervafe mit Genteln, Die fich ben eles genteften benartigen Formen ber Chinefen an bie Seite ftellen barf. bie fichopen Bajen mit eben fo gierlich, als tubn geschwungenen Benteln (LVHI, 4, 7, 14, 39, LXII. 1.). Unter ben harpelt gehentelten Gefägen begegnen wir abermals Farmen, Die mauchen dinefischen entsprechen (LVIII. 17. 18.), wie andere berfelben mehr bem griechischen Geschmack nabe kommen (LVIII. 41. 42.). Bemerkensmerth And die Reffel und Schaelen auf einem mehr ober minder boben Kuffe, die meift einen hoben, welten Gale, guweilen auch einen nach außen abfallenden Raub haben. Wir bemerten voran bie zierlichften Dunamente, Blumen, Spiralen, Reifelungen; einige berfeiben haben Beufelatie bei ber jeinen burch einen bartigen Bodefopf mit ichon geschwangenen Sornern gebudet werben (LVIII. 38.). Der Gefäße, welche burch Befongene getragen ober gehalten werben, haben mir fcon oben gebacht.

And den Denknalern ersehen wir ferner, wie reich die Bemas lung dieser Gesäße gewesen ist; blau, gelb, grün, carmin, zinwobersund krappnoth, schwarz und strohsarben kommen am meisten vor; win sehen Basen (LIX. 1. 2. LX. 2.), welche halb carmiurath, halb grün diegenal gerheilt von welsen Wellendinien überzwerch umlaussen sind. Eine doppelhenklige Blasche (LIX. 6.) ist dunkellauchgründ und mit zarten Linken in weiß, gelb und schwarz umzogen. Besons wich ist ein Bester, dessen geldener, dachziegelartig verzierter Bust eine Axt. Ansope halt, aus welcher blaue, goldgesautig verzierter Bust eine Axt. Ansope halt, aus welcher blaue, goldgesautig verzierter Bust eine Axt. Ansope halt, aus welcher blaue, goldgesautig verzierter Bust eine Axt. Ansope, halt, aus welcher blaue, goldgesautig verzierter Bust eine goldner, von roth und blauen Bierecken unterbroches ver Rand sich zieht (LIX. 9.).

Betrachten wir nun die Kormen der wirklich noch vorhandenen Gefäss, so fällt uns namentlich die edle Einsachheit derfelben angenehm auf, die weniger in den auf den Denkmälern dargastellten gesunden wird. Bweitenstift zu bemerken, daß die Mehrzahl berselben, unten abgerundet ist, mithin ohne andenweite Gulssmittel nicht freistehen konnten. Diendorherrschends Korm ist die des Eins zunten den Basen, der

Willinson and inchirera Orien. Doscription de l'Eg. Ant. vol. V. pl. 78. 76. 100 and an appearance of the control of the contr

LIII. Tafel bei Gostlint bemerken wir (Fi 20:—22.) brei Bachen mit weitem halfe und (24. 25.) zwei fast chlinderformige Becher, beren einer ganz wie jene chinesischen Becher gehalten ist, deren man zwei je zwischen brei runde Vasen zu stellen psiegte. Alle diese stünf Gefäße sind aus Alabaster und zwischen vier und sieben Boll hoch. Ein kleines morserartiges Gefäß mit Genkelansägen, eine kleine Biche Bieh, mehrere Balfamstäschen sind dus bembelben Stoff. Aus Kalkstein sinden wir eine ganz eigenthümlich geformte Schaale mit Henkel (LIII. 12.) so wie (LIV. 60.) eine flache Schussel und Amphoren (43. 44.); aus Basalt kommt ein Krug mit kundem Bauch und weitem, langen Halse nehst einem schongeschwungenen Genkel vor (LIV. 35.). Dann aus Spenit eine kleine Diota von 2 3. 9. 2. Hohe mit kleinen Erhöhungen als Genkel; aus Granit ein ziemlich ansehnlicher aber sehr einsormiger Naps (LV. 64.).

Die Gefäße aus Bronze find nicht jo häufig als die aus Alabafter. Wir sehen bei Rosellini (LIII. 30.) eine weithalfige Blafce von sehr schöner Form mit Reisen umgeben, bann (LIV. 50.) eine schöne tiefe Schaale mit hohem Rande und vergoldet, eine Kelme chlindrische Base ohne Genkel (LVI. 94.), eine weithauchige Blafce mit seltsam gebauter Galsmundung (LVI. 95.), eine Gleffanne, beren Bauch vierertig und beren Gals einen breifachen Ausquis barbietet:

Die Befage aus gebrannter Erbe find bie gablreichften und bieieniaen, beren Untertheil meift abgerundet ift. Wir treffen folche Gefage mit weitem, wie mit engem, langem ober furgem Salfe an, mit einem wie mit zwei Benteln, so wie fich auch die Giform oft gur Rugel erweitert und ber Rand theils wulftig, theils übergefchtagen und breit ober auch als icharffantiger Ring ericheint, feltner aber all einfacher Ring ohne vermittelnben Gals auf bem Bauche 218 feltenere Formen find folgende Rummern zweier felbft auffitt. bfter angeführten Safeln zu bezeichnen: D. 52. ein fleines eiformiges Befaß mit niedrigem Aufrand, über beffen Deffnung fich - wie bei unfern Sand = und Gartenkorben — ein Genkel ober Bugel legt? 97. 56. ein Becher mit breitem Fuß, mit weiter Deffnung und Rei-Ien Banben, licht turlisfarbig glaffet, 4 Boll boch. D. 58. eine 7 Roll bobe Flasche in Gestalt eines abgerundeten Regels, beffen brotte Bafis einen breiten Fugrand, beffen berjungtes Enbe einen binmen furgen hale tragt, auf welchem ein mehrfach geglieberter bober weitauslavenber Rant auffitt. R. 70, ift ein bobler Ring von ber feine ften Erbe, ber mit einem engen Salfe und gwei fleinen Bentein verfeben ein Gefag von 5 Boll Durchmeffer bilbet. D. 74. ftellt eine Rugel mit engem Balfe und bicht baneben angebrachten Genteln bar. D. 75. ift Meiner aber mit Linien verziert. D. 84. ift eine fleine! 2 3. im Durchmeffer haltenbe Rugel mit engem Sals und fleinen Benfeln gum Anbangen. . R. 98. erinnert an Die oben (Taf. II. 8. 9.) erwähnten Doppelflaschen von Chile; es ift ein rundbauchiges. Sefaß mit weitem halfe, ber auf ber andern Seite zusammengebruckt einen Ausguß bildet, welches mit einer schlanken, enghalsigen Blasche burch eine Rohre verbunden wird. Die schlanke Blasche ist bedeutend länger als die weite; beide Gefäße aber haben jedes einen henkel. R. 99. ist eine Flasche von gedrückter Augelsorm mit engem kurzen hals, henkel und Ausgußröhre an der Seite. R. 100. ist eine Augelslache auf niedrigem, engen Fuß, mit engem langen hals, der durch einen runden henkel mit dem Bauch verbunden ist. R. 107 ist eine schöne große Base von griechischer Form mit einem von oben nach unten gerieften Bauche.

R. 80. und 81. find aus Borzellan und bie erfte zeigt vier, bie andere zwei Kleine Rapfchen, die auf vierediger Platte feststeben;

es maren mohl Farbennapfchen.

Außer biesen im florentiner Museum aufbewahrten Gefäßen befinden sich auch noch anderwarts \*) ansehnliche Sammlungen, worunter Teller, Taffen, Lampen, Beden, Schaalen, Schaffeln, Becher u.
bergl. in gebrannten Erben, Glas, Bronze und ben bereits mehrsach
ermahnten Steinarten vorkommen.

Nachbem wir nun bie Werkzeuge bes gewöhnlichen Lebens und bie Gefäße ber alten Aegypter betrachtet, wenben wir uns zu ben

#### Beschäftigungen,

womit fie fich ihren Lebensunterhalt verbienten. Wir bemerkten schon, wie ber Nilftrom gewissermaaßen die Lebenspulsader des ganzen Landes, ja wie er bereits von den Alten felbst als der Schopfer des Landes angesehen ward. Der Nil war aber auch nachstdem der Schopfer der Acuberlichkeiten der Cultur des Landes, die doch stets und überall die Träger und Hebel jeder hohern geistigen Cultur bilben.

Der Nil enthalt zuvorberft eine Menge Fische, welche in ber Urzeit die vornehmste Nahrung der Bewohner ausmachten, die aber auch bei vorgeschrittener Cultur einem großen Theil der Nation, der Schisferfaste und den Fischern, einen sichern Lebensunterhalt gewährten. Demnächst aber brachte der Nil durch seine alljährlichen Ueberschwemmungen dungenden Fruchtboden aus den Gebürgen herab. Diese Ueberschwemmungen sinden überaus regelmäßig statt. In den Monaten Mai dis September sallen in den Gebürgen von Oberäthiopien anhaltende Regen, welche um die Mitte des Junius den Nil anschwellen, der in der ersten hälfte des August in Aegypten bereits sein Bett zu überschreiten beginnt und dis Ansang October das ganze Thal dergestalt erfüllt, daß die bewohnten Plätze wie Inseln daraus hervorragen. Erst gegen Ende des October zieht sich der Strom voll-

V.

<sup>\*)</sup> Leemans S. 85. ff.

lig in fein Bett gurud und hinterlaßt nun bie Gefilbe mit einem fetten, bunteln Schlamm bebedt, ber eine anberweite funftliche Befruch-

tung bes Bobens überfluffig macht.

Bei ber Seltenheit bes Regens — ber in ber Thebaibe wohl binnen manches Menschenlebens nur einmal fallt — bot bemnächst ber Ril ein gesundes und wohlschmedendes Trinkwaser für alle lebende Wesen dar, das man für ländliche Zwecke durch Canale und andersweite Anstalten, die wir nachher näher betrachten, auch in die vom Fluß entlegenen Gegenden leitete. Die Orte, welche dem Nil unzugänglich waren oder mit ihm nicht in Verbindung gebracht werden konsten, blieben eine steinigte oder sandige Wuste, wie sie an dem Fuße der Geburge angetrossen wird. Die westliche Vergkette schützt Aegypten gegen die versengenden Winde aus der lybischen Wuste, während die östliche den Bewohnern das Material zu ihren Denkmälern, namentlich zu den Obelissen und Statuen lieserte \*).

Wie nun ber Nil die Grundlinie bilbete, an welche fich die Enleturerscheinungen Aeghptens anreihen, so war dieser Strom mit seinen schilfreichen und grasbefranzten Ufern in der Urzeit wohl auch der Sit der wilden Thiere, von denen das Rispferd und das Krokobil fich auch spaten noch darinnen heimisch erhielten. Vor allem aber

maren bie Gifche Gegenstanb ber Aufmertscmfeit \*\*).

Wir sehen aus ben Denkmalern die Fisch erei mehrfach bargeftellt. Sie wurde vorzugsweise, wenn sie Gegenstand des Erwerbs war, mit Netzen betrieben, von benen man auch noch Ueberreste in ben Grabern gefunden hat, wie benn das Berliner Museum ein Studk Retz mit ben Senkbleien besteht. (Wilfinson II. 21. m. Abb.)

Ein Grabkammergemalbe in ber Nahe ber Byramiben zeigt uns acht Manner, welche mit einem großen Jugnete beschäftigt find. Man bemerkt an ber einen Seite die Senkbleie in Gestalt von abgerundeten Regeln, an der andern die Schwimmholzer als doppelte Dreiede. Ein Mann führt auf einen Stab gelehnt die Aufsicht, ein anderer bucht sich, um das Net im Waffer zu leiten, und je drei ziehen auf jeder Seite die Tau-Enden an und die im Net enthaltenen Fische ans Land. (Wilkinson II. 20.) Gine ahnliche Darstellung, wo einer der beim Net Beschäftigten im Wasser steht, theilt Rosellini (m. c. XXIV.) nach den Denkmalen von Beni Hassen mit; die Fischer tragen kurze Rode ohne Nermel und auf dem Kopfe gestreifte Mügen.

Außer biesem großen Bugnete, welches mehrere Personen handhabten, hatte man auch fleinere, welches ein einziger Mann führte. Ein thebanisches Bilb zeigt uns einen Fischer, ber ein etwa manns-

\*\*) Ueber bie Milfische bas Memoire von Geoffroy Saint Hilaire in ber Description de l'Egypte. XXIV. 145.

<sup>\*)</sup> Ueber die Topographie des alten Aegyptens f. namentlich Sickes alte Geogr. Th. II., wo die Nachweisungen, und heerens Ideen Ih. II. Bb. 2. S. 54 ff.

langes vierediges Net hanbhabt, bas an zwei Seiten mit Staben versfeben ift. In jeber Ganb hat er einen ber Stabe und so hebt er bie Fische aus bem Waffer.

Der Fischfang mit ber Angel warb mehr ber Unterhaltung und bes Bergnügens wegen selbst von angesehenen Bersonen getries ben. Die Angelhaken waren an einer Leine, die man in der hand führte, theils an einer Angelruthe befestigt. (Rosellini m. c. XXIV. Wilfinson III. 55.)

Endlich finden wir auch ben Fifch fpeer angewendet (Rofellini m. c. XXV.), ber aus einem ziemlich ftarken Schafte besteht, in welchen zwei Spihen mit einem Widerhaken eingelaffen find, mit bem bie Augen zweier Fifche burchbohrt werden. Der Fischer steht in einem

leichten Rachen aus Baptrus aufrecht.

Die Fische wurden theils frisch, theils gesalzen genoffen, und wir sehen in den Grabdenkmalen (Rosellini m. o. XXV. Wilfinson MI. 56.) die Zubereitung, das Ausnehmen und Einfalzen derselben. Es waren meist mittlere und große Fische, deren Gestalten Rosellini (m. o. XXV.) aus den Monumenten zusammengestellt hat. Die kleinen Zugfische (Gerodot II. 93.) wurden ebenfalls gefangen und wie die größeren wohl auch an der Sonne gedorrt. Die Priester aßen keine Fische, da der Genuß derselben im heißen Clima nicht gesund ist, und wenn am neunten Tage des ersten Wonats jeder Aegypter vor seiner Hausthure einen gebratenen Fisch verzehrte, so psiegten die Priester anstatt den Fisch zu essen, denselben vor der Thur zu verstrennen. Die anderen Kasten enthielten sich ebenfalls gewisser Fischearten, namentlich der Seefische. (Plutarch, Is und Ostris Cap. 7.; dazu Wilkinson III. 58.)

Die Fischereien waren sehr bebeutenb, ba die Fische wie noch heute während der Ueberschwemmung in ungeheurer Anzahl herbeitamen. Sie fammelten sich namentlich in den Seen und brachten der Regierung bebeutende Summen ein, da der Berbrauch im Bolke außerordentlich war. Die Fischereien im See Moris wies der König, nach welchem er genannt wird, seiner Gemahlin als Nabelgeld an, welches täglich ein Talent Silber, also fast 1300 Thaler betrug. Man sing zwei und zwanzig Arten Fische und die Arbeiter, die sich mit dem Einsalzen beschäftigten, konnten kaum mit der Arbeit fertig

werben, obichou ihrer eine große Angahl war \*).

Der Fischerei verwandt ist ber Fang des Krokobils, bas in einigen Gegenden als heiliges Thier verehrt wurde, während man es in anderen, z. B. in Elefantine und in der Stadt des Apolston, verspeisete. (Blutarch, Ist und Offics C. 50.) An gewissen

<sup>\*)</sup> Diodor. Sic. I. 52. Dazu Biffinfon III. 63., wo auch die Rachweisuns gen und Bergleichung mit ber Filicherei im Mittelalter nach Abballatif und in neuerer Beit. Rosellini m. c. I. 231.

Tagen jagen fie beren fo viel fie nur bekommen konnen und werfen bann bie tobten Rorper bem Tempel gegenüber, inbem fie fagen, bag Thphon bem horos in Gestalt eines Rrotobile entwichen fen. In Theben und am Dibris - See wurde bagegen nach Berobot (II. 69.) bas Rroforil als beiliges Thier verehrt und eines an jedem Orte gegahmt und gehalten, bas man an ben Ohren und Borberfugen mit verzierten Goldreifen schmudte. Gerobot (II. 70.) beschreibt ebenfalls die Art, wie biefes Thier gefangen murbe. Borerft mirft man einen Schweinsruden als Rober an einem Wiberhafen mitten in ben Blug, am Ufer aber halt man ein lebendiges Fertel, welches man fcblagt. Bernimmt nun bas Rrofobil bie Stimme beffelben, fo geht es barnach, fo wie es aber ben Rober erblicht, fcblingt es benfelben binunter und nun wird es an ber Schnur ans Land gezogen, we ihm ber Jager vor allen Dingen bie Augen mit Schlamm beschmiert und es fo gang leicht in feine Gewalt befommt. Gin Relief bei Rofellini (m. c. XXIV. D. 4.) zeigt uns ben Jager, ber von einem Rahne aus bas Thier mit ber Lange in ben Nacken flicht. Befonbere geschickte Rrofobiliager maren bie Tenthriten \*).

Das Rilpferb fand fich in Oberaghpten und bie Jago beffelben mar eine Lieblingebeluftigung ber Jagbliebhaber, welche bie Grundbefiber gern faben, ba bas Thier Nachts bie Bflanzungen zu vermus ften pflegt; außerbem warb bie Baut zu Beitschen, Speerstangen, Schilbern und helmen verarbeitet. Die Darftellung einer Jagbfcene mit bem Milpferd finbet fich auf einem, leider ichon fehr gerfiorten Rolief von Theben \*\*). Wir feben bier einen Mann in einem Rahn bem Thiere entgegenfahren, bas fich im Schilf auf feine hinterfuße ine Waffer niebergelaffen bat. Der Jager bat ibm icon brei Bunben beigebracht und fcwingt eben feinen Speer zum vierten Dale gegen bas Thier, mahrend ein Diener bemfelben eine Schlinge über ben Ropf gu werfen versucht; ein zweiter Diener, balt noch einen Burffpieß in Bereitschaft. Nachbem man bas Thier verwundet hatte, wartete man ab, bis es burch ben Blutverluft erfchopft mar, und jog es bann an bas Land. Es wurde also harpunirt und Wilkinson theilt noch aus andern Monumenten bie Details über bie Baffe mit, momit bieg geschah. Sie hatte große Aehnlichkeit mit bem uns bereits bekannten Erneinet ber Gronlander (C.-G. II. 283. Wilkinson III. Dian jagte es aber auch noch auf andere Art, indem fich ba, mo ein Nilpferd fich zeigte, eine Menge Fahrzeuge versammelten, bas Thier umringten und mit eifernen Stangen zu erschlagen fuchten. (Diodor Sic. I. 35.)

Aeghpten war sehr reich an Bogeln aller Art, namenilich an

14.1

<sup>\*)</sup> Rosellini m. c. I. 236. Wilfinson III. 17., ber auch bie Rotigen ber Alten baselbst zusammenstellt; bes. Diobor I. 35.

\*\*) Wilfinson II. 71.

Baffervogeln; Rofellini giebt (m. c. I. 172.) ein Bergeichniß und auf ben Tafeln 8-14 bie Abbilbungen bavon nach ben alten Denkmalern nebft ben hieroglophischen Ramen. Man hatte zum Fange berfelben Schlagnete und Bugnete. Die Bugnete maren febr groß und es waren gur Sandhabung berfelben mehrere Berfonen nothwendig; man bediente fich ihrer jum Fange ber Waffervogel (Rofellini Taf. VII.). Die großen vieredigen Rlappnege brauchte man zu Lanbe, um eine Menge Bogel zu gleicher Beit zu erbeuten. Demnachft hatte man, um einzelne Bogel zu fangen, auch Fallen, welche meift aus runden, mit Negwert überzogenen Bugeln bestanden, unter welche die Ladipeife gelegt murbe und die fich bann, wenn ber Bogel ben Abzug berührte, schloffen. (Wilkinson III. 38. Mosellini m. c. Taf. 5.)

Sehr gewöhnlich jur Bogeljagt mar ber Burfftod, ber aus einem furgen, gefrummten Stude Bolg von 11-2 Bug Lange und 1-11 Boll Starte bestand und am obern Ende gefrummt mar und mit bem Bomerang ber Auftralier (f. C. = G. 1. 316.) große Aehnlichfeit hatte. Er murbe namentlich zur Jagd ber Baffervogel angewendet, wobei ber Sager in einem Rabne fand und von mehreren Bebulfen, Freunden oder seinen Kindern begleitet wurde. Da man glaubte, bag bie Rahne aus Papprus nicht von ben Rrofobilen angegriffen wurden, fo bebiente man fich berfelben befonders zu folchen Excur-Damit fubr man nun in die Robrichte und erlegte bier bie niftenben Bogel, welche bie Begleiter bann einsammelten (f. Wilfinfon III. 40. m. Abb.). Bogen und Bfeil brauchte man feltener gur Jago ber Bogel ale zu ber ber Bierfuger, welche gleichfalle zu ben Lieblingebeschäftigungen geborte.

Rofellini (m. c. I. 207.) hat bie jagobaren Thiere Megwytens zusammengeftellt und (Saf. 19 .- 23.) abgebilbet, wie fie auf ben Denfmalern mit ihren eigenthumlichen Ramen vorkommen. Wir bemerten barunter vorzugemeife mehrere Untilopenarten, Uffen, Giraffen, Tiger und Banther, Schafal, Buche, Glefant, Bar, Steinbock, Bemfe, wilde Rinber u. f. w. Dan hielt die Thiere theils in Bilbgarten, theile jog man aus in die Bufte, um fie bafelbft fowohl in Repen ale einzeln ober auch in Treibjagben zu erlegen. Die Jagb war theils eine übende Beluftigung ber boberen Stande, theils bie Befchaftigung einer besonderen Rafte, Die, wie die Rafte ber Schiffer

und Girten, noch aus ber Urbevolferung ftammen mochte.

Die Denkmaler enthalten viele Einzelheiten in Bezug auf bie So feben wir z. B. ben Iager eingefangenes junges Bilb bereintragen, um baffelbe in ben Menagerien und Wilbgarten aufwachfen zu laffen. Man zog Igel, Gazellen (f. bef. bie trefflich gezeichnete Gazellenfuh mit ihren Jungen bei Bilfinfon III. 9.), Stachelfcweine, Bafen. (Wilkinson III. 14.) Wir feben auch die Jago auf ben Lowen, ben man mit Bogen und Bfeil erlegte, welcher letterer eine

steinerne ober eherne, von nicht spitige, fonbern breite Spige, wie die Framea ber Germanen, hatte. (Wilkinson II. 16. 18.) Wir sehen ferner den Jäger eine Methode anwenden, welche noch heutiges Tages bei den Mongolen vorkommt. Der Jäger schießt, wenn er das Wild bemerkt, einen Pfeil ab, bessen Spite eine durchbohrte Augel trägt, die beim Durchschneiden der Luft einen pfeisenden Ton von sich giebt. Das Wild hort es, stutt und sieht und wird von einem nachgesendeten zwelten Pfeil getroffen. Dies scheint das von Wilkinson (III. 18.) mitgetheilte Bild von Beni Hassan anzubeuten, wo wir zwei Pfeile mit rundem Knopfe in der Luft und einen breitspisigen auf dem Bogen des in Anschlag liegenden Jägers bemerken.

Rosellini (m. c. Taf. XV.) sowohl als Wilfinson (III. 22.) theilen ein großes Treibjagen mit, welches auf ben Denkmalern von Theben vorkommt und wobei früher ein Jager auf einem Wagen zu sehen war. Unter ben bargestellten Thieren erscheinen Gazellen, Strauße, Basen, Füchse, Hhann, Stachelschweine, Steinbocke, wilbe Ochsen und Gemsen, allesammt überaus charakteristisch bargestellt. Bemerkenswerth ist, daß ber Eber nicht auf den Denkmalen als ein jagbbares Thier erscheint (Wilkinson III. 21.). Eine Löwenjagd auf Wagen. s. Desor. de l'Egypte. Ant. II. pl. 9.)

Auf den Darstellungen von Beni haffan erscheint auch die Jagd mit der Wurfschlinge oder dem Lasso, wobei bemerkenswerth ist, daß der Jäger zu Fuße auftritt und nicht wie bei den Americanern zu Roß. Dieses, so wie das Erscheinen des Jägers in der Treibsagd auf einem Wagen, bestätigen die Anslicht, daß das Reiten auf Pferben in Aegypten ungewöhnlich war.

Als Jagbgefährten ber alten Aegypter finden wir zwoorberft ben Bund in mehreren Arten, welche Rofellini (m. c. I. 16. 17.) und Billinfon (III. 32.) nach ben auf ben Dentmalern vortommenten Bilbern gufammengeftellt haben. Bir feben guborberft einen großen glatthaarigen, hochgestellten, lichtgelb und braunroth geschatten und getiegerten bund mit fpigem Ropfe, Stehohren und Ringelichwange; bann benfelben Gund mit einem Salebande und von einem Marme an ber Leine geführt, auch nochmals allein mit rothem Salsband und weiß mit rothen Fleden, balb großer balb fleiner. finden wir noch ben Windhund von feinem Glieberbau, mit fcblanfem langgestreckten Ropfe, Sangeobren und langer, nicht gerinnelter Gine britte Art ift ein febr ftarter Sund mit langem Ropfe, ftebenben Ohren und herabhangender Ruthe, Die niedrigen Fage find fehr ftart und bas Thier, eine Bunbin, abnett unferen Dachehunden. Ferner ericeint eine Urt Gubnerbund mit Gangeobren und langer. emporgerichteter Ruthe; enblich aber eine Art Bullenbeiffer, ein grofes ftartes Thier, mit turger ftebenber Buthe, turgem runben Ropfe und turgen Stebobren. Dieß find bie verschiebenen Arten von Sumben; man hieft fich hunbe auch als hausgenoffen, ja in gewiffen Diftrice

ten wurden fie als beilige Thiere verehrt.

Den Jagdpanther lernten wir schon bei bem Beduinenstamm Szleb als Gefährten bes Menschen kennen (s. C.-G. IV. 141.). Er erschelnt auch auf dem Triumphzuge bes Königs Thotmes III., welchen Wilkinson (Th. I. Tas. 9.) und hoskins (travels in Ethiopia p. 328.) mittheilen. Er war also ben Aeghptern als solcher nicht unkekannt, wenn er auch nicht von ihnen so allgemein wie der hund zur Jago angewendet wurde. Rosellini (m. c. Tas. XXII.) theilt noch die specielle Abbildung bes Thieres mit.

#### Die Biehzucht

ber alten Aegypter hatte ichon einen hohen Grab ber Bollfommenbeit und Ausbildung erreicht und erftredte fich fast über alle Thierclaffen. Ran bielt und gabmte Schlangen, Rrotobile, man batte Bifchbehalter, fo wie man auch die enten- und ganfeartigen Baffervogel fo wie Storche \*) zog. Die Alegypter verwandten große Sorgfalt auf Die Bubner = und Ganfegucht und ließen Die Gier nicht von ben Thieren felbft ausbruten, fonbern beforgten bieg auf eine fünftliche Art. (Diobor v. Sic. I. 74.) Auf ber 30. Safel Rofellinis feben wir die Birten ber Ganfe und Storche, welche wie bie fachfifchen Banfebirten einen langen oben gefrummten Stab haben, womit fie die Thiere am Balfe faffen und aus ber Geerbe gieben tonnten. Die 31. Cofel aber zeigt uns die Banfcargte. Die Gubner brutete man wie noch jest in langen, vieredigen Defen aus, bie burch ein gelindes, forgfaltig unterhaltenes Geuer erwarmt maren, welches aus Mift und gehachtem Strob erzeugt wurde, eine Methode, die noch jest in Aleanoten gewohnlich ift. Bater Sicarb fant im vorigen Jahrhundert noch 400 Brutofen in Aleghpten, beren jeber jahrlich 240,000 Gier jum Leben brachte, was einen Jahresertrag von faft hunbert Millionen giebt. Die jungen Gubner werben in Alegypten baber auch nicht gezählt, fonbern gemeffen. Die Entftebung biefer funftlichen Buhnergucht fleigt in Die fruheften Beiten binauf \*\*).

Bon ben vierfüßigen Thieren zog man Schweine, Schafe, Biegen, Rinber, Gfel und Bferbe. Das Rameel aber kommt nicht vor.

(Wilfinson III. 35.)

Die Schweine hielt man zwar für unreine Thiere und ihre Pfleger fanden in ber nieberen Rafte, inbeffen zog man fie boch, ba man fie bei ben Festen ber Mondgottin und bes Dionpfos opferte

<sup>\*)</sup> Rosellini m. c. I. 269.

<sup>\*\*)</sup> Champollion-Figeac l'Egypte S. 196. f. Bes. aber Rozier und Rouyer memoires sur l'art de faire éclorer les poulets par le moyen de fours in Deser. de l'Rgypte XI. 401. Abballatif v. Bahl S. 126. Bissinson, Forts. I. 135. hasslander, Reise in den Orient I. 216.

und einen Theil bes Fleisches verzehrte. (Gerobot II. 47.) Auf thesbanischen Monumenten find Schweine mit threm hirten bargeftellt, ber eine eben so gestreifte Kopfbebeckung tragt, wie wir an ben Fischern bemerkten \*).

Die Schafe und Ziegen hielt man Geerbenweise und wir finden ste auf ben Denkmalen eben so bargestellt \*\*). Wir ersehen baraus, baß man große Sorgsalt auf die Pssege ber jungen Thiere verswendete. Man hatte Ziegen und Schafe mit hangenden Ohren, wie sie noch jest in Aeghpten gezogen werben. Doch finden wir

auch Biegen mit aufrechtstehenben Ohren.

Der bedeutenbste Theil der Biehzucht mar die Rindviehzucht, bie man theils zur Speise, theils zum Zuge beim Acerbau, theils wegen der Milch und theils zur Benugung des Leders betrieb. Der größte Theil der hirten war bei den Kinderheerden verwendet. Die Zucht der jungen Kalber wurde mit großer Sorgfalt behandelt. Wir sehen auf den Denkmalern (z. B. bei Rosellini m. c. XXVII. 1.) die Geburt der Kühe, welche überhaupt einer sehr schonen Rasse angehörten. Der Bester zeichnete sein Bieh mit einem glühenden Eisen, wie es scheint, auf dem Schulterblatt. (Wilkinson III. 10. nach thebanischen Monumenten.) Wir sehen ferner das Melken des Biebes (Rosellini m. c. XXVII. 2. 3.), die Zuchtstere mit Halsband und skattlicher Glocke (das. XXVII. 5. u. XXVIII. 1.), die Kampse der Stiere und die hirten, die denselben wehren (XXVI).

Eine Efelheerbe hat Rosellini (XXX. 2.) bargeftellt, wo wir bie lächerlichen Sitten bieser unzuchtigen Thiere mit vielem humor wie-

bergegeben finden.

In Bezug auf bie Pferbezucht ift mir tein Dentmal befannt; bas Pferb, von febr fchoner, ebler Raffe, fommt nur vor ben Wagen, namentlich ben Streitwagen, vor. Am Pfluge erblicen wit

blos Stiere ober Menschen.

Rivsellini (m. c. l. 270.) macht besonders auf diesenigen Darstellungen aufmerksam (Taf. XXXI.), welche auf die Thierheilfunde Bezug haben, die gewiß bei so ausmerksamen und langschrigen Beobachtern, wie die alten Aeghpter waren, auf einen hohen Grad ber Vollkommenheit gebracht worden war. Man sieht dargestellt, wie einem kranken Stiere ein Geiltrank in das Maul geschüttet wird, während ein anderer, gewissermaßen Hulfe fordernd, die Zunge, die zum Zeichen der Krankheit grunlich bemalt ist, weit herausstreckt, wobei in Hieroglyphen zu lesen ist: der Arzt der Haus-Minder. Eben so bemerkt man Aerzte der Gazellen, Ziegen und Ganse.

<sup>\*)</sup> Wilkinson II. 34.; başu Rosellini m. c. I. 269. unb Taf. XXXIV. 1. XXX. 3. XXIV. 1. XXX. 3. I. 269.

<sup>\*\*)</sup> Rosellini m. c. I. 259. u. Taf. XXVIII. ff.

#### Der Acter:, Feld: und Gartenbau

bilbete bemnachft die wefentlichfte Aufgabe ber Dekonomie bes alten Meghptens. Man bauete Futterfrauter fur bie Thiere, Betraibe, Bemufe, Dbft, Wein zur Rahrung ber Menfchen; man baute ferner Farbe = und Delpflangen, Lein und Baumwolle fur menfchliche Rleibung.

Der Ril hatte ben größten Untheil an ber Entwickelung ber aghptischen Landwirthschaft. Bunachft brachte er mit gro-Ber, ftete vorauszuberechnender Regelmäßigfeit alljahrlich neue bungende Fruchterbe berbei, Die fur Die Samenforner eine weiche Beburtftatte wurde. Man konnte also ben Biebbunger zu ber Feuerung verwenden, mas in dem holzarmen Lande bem hauslichen Leben eine arofe Erleichterung und bem Landmann eine große Sicherheit gemahrte. Diese Ueberschwemmung aber nothigte auch bie Menschen alliabrlich nicht allein fur fich felbst, sonbern auch fur ihre Beerben. ihr Bugvieh und fonftigen Sausthiere ausreichenbe Borrathe an Lebensmitteln auf die Beit bereit git halten, mo bas gange Land uberfcwemmt und Baiben und Gartenland mit Baffer bebedt mar. Der faft immer beitere himmel zwang ferner bie Menfchen barauf gu finnen, burch Runft eine von ber Natur verfagte Bafferung ber Biefen. Barten und Relber berzuftellen. Go murben benn bie Canale und Geen geschaffen, bie bann hinwieberum als Debenftragen fur bie Fortschaffung ber Lebensmittel und anderer Erzeugniffe ber Landwirthschaft benutt werben konnten, wo ber Ril zu entfernt war.

Die Biebaucht erforberte große Aufmerksamkeit auf bie Erzeugung ber nothwendigen Futterfrauter und Grafer. Bei bem Werthe. welchen bas fruchttragende Land hatte, ift vorauszusegen, bag man febr sparfam damit umging und daß nicht viel Land als bloge Waide benutt worden fen, bag man baber aber auch bas Futter, wo

es fich fand, fleifig fammelte \*).

Der Aderbau machte wenig Vorbereitung nothig, ba bas vom Waffer erweichte Land ben eingeworfenen Samen burch beffen Schwere in fich eindringen ließ. Doch kommt auch ber Pflug vor und zwar mehrere Arten beffelben, wie wir aus ben von Rofellini (m. c. Saf. XXXII. u. XXXIII.) mitgetheilten, ber Darftellung bes Aderbaues gewidmeten Tafeln erfeben. Der mit ber Sand geführte Pflug ++) bestand aus einem furzen bolgernen Stabe, an welchem in einem

ŧ

<sup>\*)</sup> Diobor bemerkt, daß man die Schafe nach der Ernte auf die Felder jur Balbe trieb und daß sie jahrlich zweimal warfen. I. 36.

\*\*) Taf. VI. Fig. 2. Dazu Billinson III. 248. Nachbem der Druck des 4. Bandes vollendet war, erhielt ich einen solchen handpflug aus Reu. Seeland, bessen Stiel 2 E. 9 3. Lange, deffen Knochen 19 3. Lange u. 34 3. Breite bat.

Bintel von etwa 40 Graben ein ohngefahr zwei Ellen langes gefrummtes holy mit bem ftarfen Ende angebunden war; von ber Mitte bes Stabes ging ein Strid nach bem frummen Bolge, ber bemfelben noch mehr Festigfeit verlieh. Bang fo find auch einige folcher Saden ober Banbpfluge, welche in agbrifden Grabern gefunden und in ben Mufeen von Europa aufbewahrt werben. Un ben in bem Berliner Museum befindlichen erfeben wir, daß bas Bolg, womit man in bie Erbe grub, breit und zugespitt mar. Gie haben bie Bestalt ber bei ben Gubfeevolfern ublichen Sandpfluge, nur bag bei biefen ber Stiel aus leichtem Robr, bie Pflugschaar aber jum Theil aus schwerem und ftartem Knochen gefertigt ift, ber in einer bolgernen, an ben Stiel gebundenen Rapfel ftedt, bie mit bemfelben burch ftarte Faben verbunben ift. Diefe alteste Form bes Pfluges tommt benn auch in ben Dieroglyphen vor. Wir feben auf ber 32. Tafel Rosellini's vier Manner, welche mit folden Sandpflugen ben Boben bebauen, mas eigentlich nur bann ftattfanb, wenn bie Ueberschwemmung fcon lange vorüber und die Erbe wieder ausgetrodnet war, b. h. affo bei ber zweiten Bearbeitung bes Lanbes, nachbem bie erfte Ernte vorüber mar. Binter biefen Dannern befinden fich zwei Bauern mit Beitichen, welche eine Beerbe Biegen auf bas bearbeitete und bereits befaete Felb treiben, um bie Saamenforner burch biefe eintreten gu laffen, eine Sitte, welche noch jest in einem Theile Meghptens berricht +).

Außer bem handpfluge hatte man einen großeren Bflug, welcher von einem Manne (f. desor. de l'Egypte. Ant. I. pl. 68.), hann biefelbe Form bes Bfluges, welcher von zwei Ochsen gezogen wurbe und ben ein hintennach schreitender Mann mit Gewalt an zwei emporftehenden handhaben niederdrudt, mahrend ein nebenherschreitender Bauer

bie Bugthiere mit einem Stabe antreibt (f. Saf. VI. 1.).

Endlich bemerken wir bei Rofellini einen großen und schweren Pflug, welcher zwei Pflugschaaren, die parallel neben einander stehen, hat und die an einer tuchtigen Deichfel befestigt und an zwei Rinder gespannt ist. Ein Mann lenkt das Ackerzeug, hinter ihm schreistet ein Gefährte, welcher aus einem Korbe Samenkörner fast und in großen Bogen in die Furchen strent; vor den ziehenden Kühen gasloppirt ein Kalb, wodurch das Geschlecht der Zugthiere genugsam ansgedeutet wird.

Die 33. Tafel von Rosellini zeigt uns die Ernte. Die Schnitter faffen bas Getraibe unterhalb ber Aehre beim Stengel mit ber linken hand und schnelden mit einer kurzen Sichel \*\*) einen Buschel burch, welchen sie einem neben ihnen stehenden Manne übergeben, ber die Aehren sodann in Bundel von etwa 14 Fuß Durchnesser mit

<sup>\*)</sup> Diebor v. Sicilien I. 36. Abbilbungen ber Aderleute f. descr. de l'Egypte I. 68-71, II. 73, 90, IV. 65, 68, V. 17.

\*\*) S. Laf. VI, 4,

einem Strice ichnurt und aufstapelt. Die Alebren find fo gelegt. baß fie auf beiben Geiten bes Bunbels herausragen. Der Durch. fcmitt ber Betraibestengel gefchieht etwa in Aniebobe vom Boben, fo bag alfo bie Galfte betfelben auf bem Felbe fteben blieb.

Die Alehrenbundel werden hierauf zu ber Drefchtenne gebracht. welche eine eigenthumliche Form bat; fie ift namlich von einem Wall umgeben und bildet fo einen großartigen Reffel, in welchem feche Rinber von einem Manne mit einer furgen mehrschmanzigen Beitiche berumgetrieben werben. Dabei fteht ein Mann, welcher mit einem weichen Befen an langem Stiele Die Abfalle zusammenkehrt. von ben Rindern ausgetretenen Rorner fammelt man in einen Rorb.

ber auf ber Schulter eines Mannes fortgeschafft wirb.

Auf ber 34. Tafel von Rofellini feben wir nun, wie bas Betraibe gewurfelt, baun aber in Gaden in Die Betraibemagagine getragen und bafelbit vermeffen wird. Schon auf ber vorbergebenben Darftellung bei ben Schnittern bemerten wir Manner, welche bie abgeschnittenen Aehrenbuschel gablen, in ben Dagaginen find eben beraleichen Auffeber vorhanden \*) und bas Magazin felbst bestand aus Stodwerfen, welche in Bimmer abgetheilt maren, beren jebes eine be-Rimmte Quantitat Getraide faffen fonnte, beffen Werth und Babl auswendig an ber Wand mit ichwargen Schriftzeichen angemerft mar. Auf ber 35. Safel aber ift ein Dagagin abgebilbet, welches aus zwei Reiben fuppelformiger, fleiner Gebaude befteht, beren jebes an ber Seite eine fleine Deffnung bat, wie man fie noch jest in Dberagnpten bei ben Arabern finden foll.

Rofellini (m. o. I. 312.) macht barauf aufmerkfam, bag bei ber Darftellung ber Dreschtenne eine bierogluphische Inschrift befindlich ift, welche ein Lieb enthalt, das etwa also lautet: "Tretet von felbft, ihr Rinder, tretet von felbft, tretet von felbft bas Strof; bie

Ernte (gebort) euern Berren."

Die 35. Tafel enthalt ferner bie Darftellung eines fegelformigen Behalters, in welchen gange Alebren geworfen werben, um fie ungebrofchen aufzubewahren. Dir fcheint Rofellini's (m. c. I. 328.) Muthmagung, bag bier bie Bewahrung bes Camenforns abgebilbet

fen, große Bahrfcheinlichkeit fur fich zu haben.

Auf ben folgenben Safeln feben wir nun bie Ernte bes Leins, ber fobann in abgezahlte Bunbel gepadt auf bem Ruden eines Gfels hochaufgeftavelt ift, fo bag außer bem mit bem Stock bewaffneten Treiber ein Mann nebenber gebt, ber bie bochaufgethurmte Burbe im Bleichgewicht zu erhalten ftrebt. (Rojellini m. c. XL. 2.)

Die zweite Abtheilung ber 36. Tafel zeigt und bie Ernte ber



<sup>\*)</sup> Das Bureau eines folden Magazinanffehers hat Rosellini (m. c. A. 35. Fig. 4.) mit allen feinen Einzelheiten bargeftellt, wobei bas Tintefaß, bas Papierfalzbein und Schreibrate gu feten find; m. c. I. 330.)

Durrha, wobei auch ein Frauenzimmer beschäftigt ift. Die Rorner werben auf einer Drefchtenne von vier an ben Gornern que fammengekoppelten Ochfen ausgetreten. Ein Dann fteht mit einer bolgernen breigadigen Gabel babei, um bie langen Stengel gu menben.

Die Baumwolle murbe ebenfalls angebaut \*).

Bon Bafferpflangen benutte man mehrere; theils gur Speife, theils zu einem wichtigen Product bes alten Aegyptens, bem Bapier, marb ber Bublus bermenbet.

Der Byblus wuchs nicht in tiefem Baffer; ben Stengel faute man bes Saftes wegen, ober man schmorte ibn. Den obern Theil ber Pflanze verwendete man gur Anfertigung bes Baphrus, beffen in Aegypten nicht weniger als in ben alten Reichen von Angbuac verbraucht murbe und worauf wir fpater gurudtommen,

Einer ber wichtigften Gegenftanbe bes Landbaues in Unteraappten war ber Lotos (Nymphaea Lotus und Nymphaea Nelumbo) in amei Arten \*\*). Wenn ber Strom anschwillt und bie Felber unter Waffer fest, machfen im Waffer viele Lillen, welche die Aegupter Lotos nennen; biefe pfluden fie, borren fie an ber Sonne, gerfchroten alsbann bas mobnabnliche Gewachs, bas mitten im Lotos ftedt, und baden am Feuer Brot baraus. Die Burgel ber Bflange ift ebenfalls egbar und wohlschmedenb, fle ift rundlich und von ber Groffe eines Apfels. Auch haben fie noch andere rofenabnliche Lillen, bie gleichfalls im Waffer vortommen und beren Frucht in einem beigewachsenen Relch von ber andern Wurzel hervorkommt, fast gang einer Wespenmabe an Geftalt vergleichbar. Darin fteden egbare Rornet, fo groß wie ein Deltern, in Menge, welche sowohl frifch wie getrochnet gegeffen werben. Die Pflangen fommen ofters auf ben Denfmalern und zwar fo trefflich gezeichnet vor, bag ber Botaniter fe fofort erfennt \*\*\*).

Ferner baute man 3wiebeln (Rosellini m. c. I. 382. u. Saf. XL. 1.) und ben Bibiecueftrauch (hibiscus esculentus), wie Rofellini (m. c. Taf. XXXIX. F. 3. u. S. 380.) nachweiset, ber auch noch beutiges Tages in Aeghpten gepflegt wird. Die Frucht wird ge= geffen, bie Blatter aber haben Beilfraft. Dan jog fie laubenformig.

Bon Delgebenden Fruchten pflegte man ben Bunberbaum, Sefam, beffen Frucht herobot (II. 94.) Sillityprion nennt und bie. man langs ber Seen und Fluffe anpflangte.

Bon Wichtigfeit mar ber Anbau ber Feigenbaume ober Gyfomoren. Gin Bandgemalbe von Beni haffan zeigt uns einen fol-

<sup>\*)</sup> Rofellini m. c. I. 341., wo bie Stellen ber Alten gefammelt finb.

<sup>\*\*)</sup> S. Heeren, Agg. II. 519. u. Roselliui m. c. I. 380.

\*\*\*) B. Description de l'Egypte. Ant. II. pl. 90. Sotosernic.

Belzoni pl. 2. Roselliui m. c. I. 387. u. pl. 40. 74. Bergl. auch Raffeneau Delile hist. des plantes cultivées en Egypte in der description de l'Egypte. Octavansg. Tom. XIX. p. 41.

den Baum, ben bereits brei grune Affen in Best genommen, wahrend zwei Manner seine Fruchte abpflucken und in Korbe sammeln.
Db die Affen aus eigner Wahl und zu ihrem Bergnügen, oder auf
Befehl ber herrschaft und in ihrem Beruse arbeiten, wie Willinfen (II. 100.) muthmaßet, will ich unentschieden lassen; offenbar aber ift,
daß sie vorläusig die reisen Früchte zum Munde führen, ja, daß ber
eine mit der hand eine Frucht ergreift und mit der Nase die Beschaffenheit der anderen pruft.

In ber von Rosellini mitgetheilten Abbildung eines Gartens bemerkt man Reihen von Ralmenbaumen; es find bieß Dattelpalmen, beren Frucht bei ben Alten sehr beliebt war. (Rosellini m. c. I. 366. und Taf. XL.) In Oberägipten hatte man noch bie Doumpalme\*).

Daß ber Wein in Aegypten beliebt und der Weinstock beshalb gepflegt wurde, haben wir schon oben bemerkt, wo wir auch inmitten einer großen Gartenanlage ein Feld mit Weinstocken angetroffen haben. Die Weinernte sinden wir mehrsach dargestellt. So auf dem großen Relief von Theben, wo ziemlich alle Beschäftigungen der ägyptischen Landwirthe dargestellt sind. Wir erblicken hier einen gewaltigen Weinstock mit seinen Trauben, welche abgenommen werden. Eine andere Darstellung hat Rosellini. Wilkinson (II. 151.) vermuthet, daß man nach der Weinernte die jungen Boke an die Stocke gelassen, um diese abzuweiden, und er beruft sich auf eine Darstellung von Beni Hasan, wo allerdings zwei Ziegen sich über einen Weinstock hergemacht haben, mit denen es wohl aber dieselbe Bewandniß haben mag, wie mit den Feigensammlern aus dem Affengeschlecht \*\*).

Ueber die Bucht und Wartung ber Blumen, welche so sehr beliebt waren, der officinellen Pflanzen, einiger Gemuse sehlen uns genauere Nachrichten \*\*\*), daß aber der Felds und Gartenbau mit eben so großer Liebe als Sorgfalt und Geschick betrieben wurde, zeigt und die außerordentliche Nettigkeit und Sauberkeit der Pflanzungen, die auß den Denkmalen hervorgeht. Es ist alles so regelmäßig und ordentlich mitgetheilt, die Pflanzen sind in schöner, gerader Linie gespflanzt, die Arbeiter in gehöriger Ordnung ausgestellt, Alles ist besaufsichtigt und überwacht. Bu dieser Ordnung zwang außer der Besschränkung, welche die Kostdarkeit des Landes gebot, auch noch die regelmäßige Wiederkehr der jährlichen Ueberschwemmung. Eine geswisse Sauberkeit gestattete auch der Umstand, daß jene schweren Arsbeiten des Düngens und Pflügens, welche den Landbau in steinigen

<sup>\*)</sup> Histoire du palmier doum de la haute Egypte par Delile descr. de l'Egypte XIX. 11. Abballatif v. Bahl S. 90.

<sup>\*\*)</sup> Description de l'Egypte, Ant. I. pl. 68. Rosellini m. c. I. 365.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Delile mem. sur les plantes cultivées en Eg. descr. de l'Egypte XXIX. 41. und über die wildwachsenden das. S. 23. Dazu Abs ballatif v. Wahl S. 35.

vber fandigen Gegenten so fehr erschweren, in Aeghpten aber burch die Niluberschwemmung überstüssig waren und baß man baher Zeit hatte, auf bas Neußere mehr Sorgfalt zu verwenden; dazu kam noch, baß die Zeit der Ueberschwemmung dem Landmann eine mehrwoschentliche Ruhe und Erholung brachte. Während Negypten unter Wasser stand, horten alle Geschäfte auf und alle Welt überließ sich der Breude und dem Vergnügen, und dieß stand selbst dem Landmann bei der Arbeit stets vor Augen.

Das Rilmaffer mar bas Lebenselement ber agpptischen Flora und wohin man baffelbe leiten fonnte, ba mar gulle und Segen. Daber forgie man, baffelbe burch Canale und Damme in bie Seen und Teiche zu leiten, um aus biefen fobann bie Grunbftude geborig bemaffern zu tonnen. In ber Darftellung bes großen Gartenlanbes bei Rofellini (Taf. LXIX.) und Wilfinson (II. 148.) sehen wir vier Teiche und einen Canal, die von Palmen und Feigenbaumen beichat= tet wurden. Aus Diefen Behaltern ichopfte man bas Baffer mit einem Befage, welches an einem Strick an einer langen Stange bing, welche wie ein Schlagbaum ober ein Biebbrunnen an einem ober zwei in bie Erbe gestellten Bfahlen fich bewegte. Bis gu bem Buncte ber Ausschöpfung waren Rinnen ober Graben in Die Beete ber Pflanzung geführt und in biefe murbe bas geschopfte Waffer gegoffen. (Wilfinson II. 4. nach thebanischen Darftellungen.) Dem= nachft mußte aber an biejenigen Stellen bes Bartens, wohin fich teine folche Wafferleitung fuhren ließ, bas Waffer von ben Arbeitern in Gefägen getragen werben, welche fie an Joche hingen, bie fie auf ben Schultern trugen. Go feben wir bei Rofellini (m. o. XL.) einen Mann, ber aus einem Brunnen Baffer ichopft, binter ihm aber ift ber Graben angebeutet, in welchen er baffelbe fcuttete, um es ber Pflangung gufliegen gu laffen. Diefelbe Tafel zeigt uns ein im Bierede abgetheiltes Beet mit Blattern, welche eben fo gut einer Gurfenart ale einer Nymphaa angehoren fonnen. In ber' Nabe ift ein fleiner von Bafferpflangen umranfter Bafferbehalter, aus welchem eben ein Arbeiter zwei runbe, weitbauchige Befage gefullt bat. Bor ihm fteht in gebuckter Stellung ein zweiter Arbeiter, ebenfalls mit bem Joch auf bem Raden, welcher aus einem Gefage Baffer in bie Beetrinnen ober Furchen laufen lagt.

Die im hentigen Aegypten so ublichen Schopfraber haben bie Alten nicht gekannt, sondern fie brachten bas Waffer auf bie anges gebenen einfachen Arten in die Pflanzungen.

Wir wenben une nun gu ben

# Handwerken

ber alten Aeghpter und beginnen mit bem ber Schmiebe.

Die alten Aeghpter benutten, wie alle Bolfer ber Erbe, in ben erften Zeiten ihres Culturganges bie Steine und zwar bie Geschiebe

ber harteren Steinarten, Basalt, Grünstein, Diorit, Jaspis, Duars, Granit, Marmor, welche bie Regengusse aus Aethiopien in bas Nilstal brachten und welche ber Strom sobann auf seinem Schlamms und Sandbette nicht allein weiter abglättete, sondern auch nach den niederen Gegenden suhrte. Die schönfarbigen Amethyste und Jasspisse benutze man in späterer Zeit als Schmucksachen, die größeren, namentlich keilformigen Basalte als Aerte und Haden. Dem Veuerstein sah man balb seine Spaltbarkeit an und schlug Pfeilspissen und kleine Messer daraus, die fich auch noch dann im Gebrauch erhielten, als man schon längst die Metalle zu bearbeiten gelernt hatte.

Die Aegypter kannten und bearbeiteten Golb, Silber, Aupfer, biefes rein ober mit Binn gemischt, also Bronze, Blei und Gifen. Letteres kommt am feltenften auch hier, wie im alten Mexico und bem germanischen Europa vor.

Das Golb erhielten fle theils auf Sanbelswegen aus bem innern Africa (f. C.= S. III. 274.) theile hatten fie eigenen Golbbergbau, über welchen uns ber ausführliche Bericht bes Diobor von Gi= cilien (III. 11. ff.) vorliegt, ben wir ichon beshalb mittheilen muffen, weil uns hier bie Bewinnung bes Metalls aus Erg auf bergmannis fchem Bege jum erften Male entgegentritt. Diobor fagt: "Un bem außersten Ende von Aegypten, ba mo Aethiopien und Arabien gufam= mengrangen, ift eine Begend, bie viele und große Golbbergwerke bat, woraus viel Golb mit großer Dube und Roften gewonnen wirb. Die Erbe, welche an und fur fich fcwarz ift, ift mit Abern von Marmor burchwachsen, ber von fo vorzuglicher Weiße ift, bag er alles was ichimmert, an Glang übertrifft und woraus bie Auffeber uber bie Bergmerte bas Golb burch eine Menge Arbeiter bereiten. Die Ronige von Aegwoten schicken bie, welche Uebelthaten megen verurtheilt wurden, ober Rriegegefangene, wohl auch burch Sinterlift ober toniglichen Born gefturzte Danner zuweilen allein, oft aber auch mit ihrer gangen Bermandtichaft in die Goldbergwerte, fowohl gur Strafe ale bes größern Gewinnes wegen. Die borthin gefchickten, beren eine große Bahl ift, find alle in Feffeln und arbeiten Tag und Racht ohne Erholung. Sie haben feine Belegenheit zu entfliehen, ba bie Bachen aus auslandischen Soldaten bestehen, verschiedene Sprachen reben, fo bag niemand burch freundlichen Bufpruch einen bon ber Bachmannichaft verführen fann. Die hartefte golohaltige Erbe brennen fie in einem großen Feuer aus, machen fie baburch murbe und laffen fie burch Menfchenhanbe bearbeiten. Den fo murbegemachten Stein, ber nur eine weitere Bearbeitung burch Steinmeisel gulagt, bearbeiten viele Taufenbe elenber Menfchen. Der Runftler, welcher ben Stein pruft, leitet bas gange Gefchaft und giebt ben Urbeitern Anweisung. Diejenigen Bernrtheilten, welche ble meifte Rorperfraft befigen, gerhauen mit fpigigen eifernen Gammern ohne weitere funftliche Beibulfe ben marmorartigen Felfen. Gie bauen bie Stollen nicht in geraber Linie ein, fonbern nach ber Richtung ber Weil fie fich nun wegen ber Biegungen ber Stollen im Binftern befinden, fo tragen fie Lichter, Die ihnen an Die Stirn befeftigt find, mit fich berum. Sie muffen oft, je nach ber Beschaffenheit bes Felfens, Die Stellung ihres Rorpers veranbern und werfen bie ausgehauenen Studen auf ben Boben, und biefe Arbeit verrichten fie unablaffig unter barter Begegnung und Schlagen von bem Die Knaben unter fiebengebn Jahren geben burch ben Auffeber. Stollen in bie ausgehöhlten Felfen, bolen mubfam bie fleingeschlagenen Steine beraus und legen fle außen bor bem Gingang unter freiem himmel nieber. Die, welche unter breißig Jahren find, nehmen eine bestimmte Angahl biefer Steine und gerftogen fie in fteinernen Dorfern mit Gifenteulen, bis fie fo flein find wie Erbfen. Bon biefen erhalten fie nun die alten Danner und Frauen und ichutten fie in Die Dublen, beren viele in einer Reibe bafteben und welche mit Rurbeln bewegt werben, an beren jeber zwei ober brei Bersonen fteben. Die Arbeiter find ohne alle Rleibung und fchlecht genahrt, fo bag fie Riemand ohne Mitleib ansehen fann. Weber ber Rrante noch ber Gebrechliche, weber ber Alte noch bas fdmache Weib erhalten bie minbefte Nachficht und Milberung; alle werben burch Schlage gur Arbeit gezwungen bis fie bem Glenbe erliegen, fo bag alle mit Sebnfucht ben Tob erwarten, ber fie von foldem Glend erlofet. Bulett nehmen bie Runftler ben germablenen Stein und legen ibn auf eine breite Tafel, bie ein wenig abhangig liegt, und giegen Baffer barauf, welches bie erdigten Theile auswafcht und fortschwemmt, mabrend bas Bolb auf bem Brete liegen bleibt. Diese Arbeit mirb ofter wieberholt, wobei Unfangs die Maffe mit ben Sanden fanft gerieben wirb. Dann bruden fie mit bunnen Schwammen lofe barauf und ziehen fo alles Erbigte und Lodere an fich, fo bag ber Golbstaub gang rein ubrig bleibt. Endlich nehmen es andere Runftler nach Mach und Bewicht gufammen, fcutten es in thonerne Tiegel und thun eine angemeffene Maffe Blei, Salztorner, ein wenig Binn und Gerftentleie bagu, legen einen genaupaffenben Dedel barauf, verftreichen ihn forgfaltig mit Lehm und laffen es fo funf Tage und funf Nachte unaufhorlich im Bierauf laffen fle es abfublen und finben fobann von Dfen fleben. bem Bufchlag nichts im Tiegel, fondern nehmen bas reine Golb mit wenigem Abgang beraus. - Die Erfindung biefer Bergmerte ift uralt und ihre Einrichtung schreibt fich schon von ben alten Ronis gen ber."

So welt ber Bericht ber Alten, ber uns zeigt, baß bas Bergwerk ziemlich wie bas unferer Borfahren vor etwa hundert Jahren beschaffen war. Wir erkennen darin die Tag- und Nachtschichten, ben Bau in Stollen, die Pochwerke und Waschen, die Schmetzanstalt. Die Goldbergwerke wurden auch noch von den arabischen Kalisen ausgebeutet, später blieben sie liegen, bis in neuener Beit ber Wieberhersteller Aegsptens, Wehmed Ali, sie wieder aufsuchen ließ. Linant und Bonomi fanden sie in der Baschariwuste, 17 bis 18 Tagereisen suddstlich von Kom Ombo am Nil.\*) Das Gold sindet

fich in quarzigem Geftein.

Die Bearbeitung bes Golbes ift auf ben Denkmalen von Beni-Saffan und Theben bei Rofellini (LI. LII.) und Wilfinson (III. 222 ff.) bargeftellt. Wir feben bie Schmelzer, welche ben Tiegel auf einem halbrund ausgehöhlten Geerbe fieben haben und mit einem Robre bineinblafen; bann aber besonders auch die Wieger und Schreiber, Die Golofchmiebe arbeiten ebenfalls mit bem Blaferohre und ber Bange (Rofellini m. c. L .- LIII. Wilfinson III. 224). appter goffen fehr viele Sachen aus Golb; wie bieg bewerkstelligt wurde, zeigt Tafel L. bei Rofellini. Wir feben einen Beerb, aus welchem Feuerflammen emporfteigen; in biefen Beerb munben von jeber Seite zwei Rohren, welche mit einem fleinen Blafebalge in Berbinbung gebracht find, ber aus zwei lebernen Schlauchen beftebt. Ein Mann hat auf jeben biefer Balge einen Fuß gefest. Bon jebem Balge aus geht eine Schnur, bie er in ber Sanb balt. Go fand benn eine ununterbrochene Buführung von Lufiftromen in bie Ueber bem Beerbe feben wir bas Gefag, morin Flamme Statt. bas zu fcmelzenbe Metall fid, befand und mas eine fchaalenartige Form bat. Wir feben ferner, wie bie beiben Manner vom Balge berabgetreten find und mit einer aus Drath bestehenben Schlinge ober gwei bogenartigen, mit beiben Ganben an beiben Enben erfaßten Staben bas Befag mit bem geschmolzenen Detall faffen und auf-Gin brittes Bilb ftellt bar, wie beibe Danner gu einer Urt Raften treten, in welchen eine Reihe Trichter geftect finb. welche jedenfalls die Mundung ber Bufform berühren. biefer Trichter schutten ober gießen fie bas geschmolzene Detall bebutsam ein. In ben agnotischen Grabftatten bat man Golbschmuck aller Art, Ringe, Armfetten und Reife, Salsbanber, Ohrringe und andere Bierrathen gefunden. Auf ben Darftellungen erscheinen Goldund Silbergefage, Statuen, aus Golb ober aus Gilber und Bronge mit Gold eingelegt. In bem Grabmale bes Ronigs Ramfes III. gu Theben bemerkte man Abbilbungen von goldnen vieredigen Rorbchen in burchbrochener Arbeit, bie ben Arbeitotorbchen unferer Damen in ber Form fehr nahe kommen. (Wilkinson III. 226.)

In ben alteften Zelten und auf ben Anfangen ber Metallurgie wird, wie bei ben Negern, bas Galb immer maffiv angewendet. Gar bald aber lernte man bie außerorbentliche Dehnbarkeit besselben keunen. Wir fanden schon bei ben Mexicanern Holzornamente, welche mit bunnen Golbblattchen überbedt find. Das Gold ward alfo zu-

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Wilkinson III. 227.

vorberft geschlagen. In agyvischen Grabern hat man Numlen gefunden, beren Gesicht mit feinen Goldblattihen ganz bebedt ist. In
den Sculpturen und Gemalven tommt eine sehr feine Bergetsung
vor, die auch in den mosalschen Schriften mehrsach erwähnt wird,
also in eine sehr frühe Zeit hinauspleigt. Man fand in den Grabern von Theben Bronzevasen, Geräthe, Spielzeug-Statuetten und anbere Gegenstände aus Metall und Holz, welche vergoldet waren.
Wan fand hölzerne Kaften, gemalte Kleiver, Wandgemalbe und
Sculpturen mit Bergoldung, ja zuweilen Mumien, beten ganzer
Körper unter ben Bandagen vergoldet war.

Das Gilber mar ben Aegyptern ebenfalls befannt und es wurde

in ber Weise angewendet wie bas Golb.

Bur Berathe und Gefage, Berfzeuge und Baffen jum wirflichen Gebrauch im gemeinen Leben wendete man Rupfet, Bronge und Gifen an. Das lettere fommt am feltenften unter ben in ben Brabftatten gefundenen Begenftanben vor; die meiften Bertzeuge find, wie bie in ben griechischen und altgermanischen Grabern ans Bronze. bie aus Rupfer befteht, welches mit Binn gemischt und baburch mehr gehartet ift. Es fceint, daß die Alten bie Runft verftanden haben, ber Bronze einen weit boberen Grad von Barte zu geben als bie neuern Metallarbeiter.\*) Bie bie Alten biefe Bartung bervorbrachten, fann man gegenwartig nicht nachweisen; bag fie aber bie Runft befagen, Bronze ftablhart berzuftellen, beweisen viele in ben Grabern gefundene Gerathe und bie Anwendung ber Bronge gu Baffen, namentlich zu Schwertern, Dolchen, Langen und Mexten. Aus Rupfer fertigte man aber auch Schmudfachen, wie Ringe fur ginger, Arme und Buge, Sals und Ohren, bann allerlei Rettchen, Unhangfel, Nabeln; man fertigte Spiegel aus Rupfer und Bronze, Befage, befonbers Schalen, bann aber auch Statuen von befonberer Große. Dag man bie Bronze gleich von Baus aus mit jener grunen Oberfache vermitfels eines Lades verfeben, welche wir an antifen Bronzegegenftanben fo febr fchagen, mochte ich bezweifeln. Wenn mian antite Bronge bust und bom Rofte befreit, bemertt man balb, bağ bie grune Farbung burchaus feine gleichmäßige Dide bat, fonbern baß fie an einer Stelle bei weitem mehr als an ber anderen in bas Metall eingebrungen ift. Dazu tommt, bag Armringe, Balde geschmeibe und andere Schmudfachen aus Bronze jebenfalls, wie

<sup>\*)</sup> Mehrere fleine Bronzestatuetten meiner Sammlung ließ ich vor mehreren Jahren mit Stiften versehen, um fie bequemer auf holzvostamente befestigen zu können. Der Mechanicus, welcher diese Arbeit verrichtete, war erstaunt über die außerordentliche harte des antiken Metalls und konnte durchaus nicht begreifen, wie es möglich seh, demselben diese Dichtheit zu geben. Antike bronzene Spiralringe meiner Sammlung haben eine Keberstraft, welche der der modernen Stahlsebern gleichkommt.

noch beute unfer unachter Schmud, ben 3wed batten, achten Golb. fcmud zu erfeben und vorzuftellen. Man wurde fonft teine Vergolbung angewendet haben. 3m Gegenthelle zeigen viele antite Begenftanbe, namentlich Schwertflingen, Die beutlichften Spuren, daß fle tange bevor fle ber Erbe übergeben worben und als fle noch im Gebrauche waren, fleifig' geputt und gefaubert, ober auch burch baufigen Gebrauch abgegriffen und abgerieben worden find. Diefe Stellen wurden, wenn fie von Baus aus grun gebeigt, gefarbt ober fonft mit Karbe bebedt und tadirt gewesen maren, boch eine gang andere Barbung, eine andere Beschaffenhelt ber Oberfidche haben. Das ift aber, wie ich an vielen Exemplaren, namentlich Dofchklingen, Meffern, Art- und Meifelflingen, Ringen meiner Sammlung beweifen fann, burchaus nicht ber Fall: Die ausgeschliffenen und abgeriebes nen Stellen zeigen eben fo icone grune Roftuberguge, wie bie, welche weniger von bem Gebrauche angegriffen find. Allein wir bemerken. baf bie Bronze felbft febr verschieben ift und bag man gar mannigfache Difchungen fannte und anwendete, indem bas Metall balb rother, balb mehr ober weniger weifigelb ift; baber ift auch ber Roft nicht von einerlei Grun und Gegenftanbe, bie in einem und bemielben Grabe gefunden werben, zeigen baber oft eine febr Sie find balb ganz verschiebenartige Farbung in ber Roftflache. hellgrun, wie Grunfpan, und bann immer etwas bict mit einem mehligen. leicht brodelnben Rofte bebedt; bas fconfte golbfarbne Detall hat auch ben fconften und buntelften Roft, ber oft fcwarggran, oft aber auch wie ber iconfte Malachit fein und bicht anliegend ift \*).

Am feltensten sindet sich Eisen in den agyptischen Grabstätten, wie Rosellini (m. c. II. 301.) und Wilkinson (III. 248.) und alle anderen Berichterstatter einstimmig melden. Die mosaischen Schriften, Herodot, Diodor u. s. w. sprechen aber von dem Gebrauche des Eissens bei den alten Aegyptern in einer Weise, die und keinen Zwelssel übrig läßt, daß dasselbe dort eben so allgemein für die Arbeiten bes gewöhnlichen Lebens in Gebrauch gewesen, wie es heut zu Tage bei uns der Fall ist. Wir fanden den Gebrauch des Eisens, ja die Gewinnung desselben aus Sisenstein schon auf niedern Culturstusen bei den Hottentoten und Negern. (C.=G. III. 271.) Die Aegyptischen Bergleute, so wie die Vildhauer bebienten sich besselben bei ihren

<sup>\*)</sup> S. über biesen hier angebeuteten Gegenstand besonders Wilkinson II. 241. 245. 255. Rosellini m. c. II. 300. — Dann C.:G. IV. 257. Dabei bemerke ich noch, daß der Gebrauch der Bronze wohl von den kankafischen Einwanderern mit nach Argupten gebracht wurde und seinen Weg von Norsden nach Suden genommen hat, während sich das Eisen vielleicht bereits bei der passiven Urbevolkerung in Gebrauch sand, da bekanntlich dieses Netall in ungeheuerer Masse über die Erdoberstäche verbreitet ist und sich gar bald als unpbares Naterial kund giebt.

Arbeiten. Denusch kommt es feltener in Geabstätten vor als Bronge. Die Urfache biefer Erscheinung liegt meistens barin, bag bas Eisen ber Berstörung burch ben Rost ausgesest ift, wie alle jene eisernen Gegenstände beweisen, welche in ber Erbe gefunden werben. Auf ben Schlachtfelbern bes letzten Krieges finden wir Flintenlaufe und starte Sabel schon ganz gerloset und zerfallen, so daß sie sich schalig und blättrig absondern, während bunne Unisormindpfe aus Messung sich vortrefflich unter ihrer grunen Rostvede erhalten haben, wie die vor mir liegenden Stucke beutlich beweisen. Das Gisen verwendete man im alten !Aegypten zu Aexten, Meiseln, Haden, Nägeln und in späterer Beit auch zu Ringen.

#### Spinnen und Weben u. a. Handwerke

find nachst bem Schmieben und ber Wollbearbeitung biesenigen handwerke, welche wir auf bem Wege, ben die Bolker in der Gultur
zurücklegen, mit am frühesten antressen. Auf den niedern Stufen sinben wir die einfache Kleidung aus den Bellen der Thiere gesertigt;
in der Südsee, wo es an größeren selltragenden Thieren sehlt, sertigt
man Kleider aus Pflanzenhaut, indem man die Baumrinde zu einem
feinen Filze macht. Wo Pflanzenwolle vorhanden ist, wie in Südamerica, lernte der Mensch gar bald, dem Beispiele der Spinnen
folgend, aus dieser Wolle Kaden ziehen und sie durch Drehen haltbarer, durch Flechten stärker machen.

Das Geschäft bes Spinnens ift auf ben agyptischen Denkmalern ofter bargestellt; bemfelben geht naturlich die herstellung der Pflanzenwolle voraus. Wir sehen baher (Rosellini m. o. XLI.), wie man die Baumwolle burch Klopfen und Aufweichen im warmen Baffer geschmeibiger und geschickter zur Bearbeitung machte. Diese Arbeit wird burch Manner verrichtet. Die Wolle hat eine gelbliche Farbe, welche baher auch die Stoffe haben, die den Nankings von Malia und Indien gleichen.

Darauf folgte nun das Spinnen mit der Spindel, womit wir sowohl Manner als auch Frauen beschäftigt finden. Die Frauen ziehen den Faben aus einem Wollbundel, der in einem Gefäße liegt, worin er angeseuchtet ift. Sie haben sich, um ben Faben desto länger ausziehen zu konnen, zum Theil auf eine Erhöhung gestellt und manche Frauen haben zu gleicher Zeit zwei Spindeln (Rosellini XLL); die Männer aber führen nur eine einzige. Einer der Männer zieht seinen Faben über eine halzerne aufrecht vor ihm stesbende Gabel.

In ben Grabern hat man mehrere Spindeln gefunden, die sammtlich aus holz find und einen Fuß und drei Zoll Lange und einen Wurtel aus Gips oder Composition haben. Manche Spindeln waren aus Blattern von Palmen und andern Pflanzenfasern gestoch-

ten und gewebt, baber elastisch, und ba fie nicht ganz glatt waren, hieften sie aufgewundenen Kaben um so fester. Einige hatten oben eine mannichfach gestaltete Schlinge ober Schleife, um ben Faben burchziehen zu können, und es sind verschiedene Arten in den europäischen Musen vorhanden. (Wilkinson III. 136. m. Abbildung.)

Gleich ber Baumwolle wurde auch ber Flachs geflopft und gesponnen, mas wir ebenfalls auf ben Denkmalern bargestellt finden (Rosellini m. c. XLI.) und was im Wesentlichen mit ber Baumwolle

übereinstimmt. Die Frauen giehen ben Flachs durch Steine.

Hierauf folgt nun bas Weben der Stoffe, wozu man mehrere Arten Webstühle gebrauchte, die theils platt auf dem Boden lagen, theils auch aufrecht standen und mit deren Hilfe man treffliche und seine Zeuche herstellte, die auch theils einfarbig, theils gestreift; theils gescheckt oder anderweit gemustert geliefert wurden, wie wir ans den Densmalern (Mosellini LXI. XLII. und Wilfinson III. 132 schen, und welches eine genaue Kenntniß der Färbestosse vorsinden. (Wilfinson III. 131.) Man stätte demnächst auch die Kleider, namentlich die Säume, und verstand auch Tressen aus eblem Retallbrath herzustellen, eine Kunst, die wir bei den Volsern des Kautasus angetrossen haben. (C.-G. IV. 21.) Man kannte eben so wie in Anahuac auch in Aegypten den Indigo. (Wilfins. III. 124.)

Die Producte ber agyptischen Webereien waren im Alterthum' fehr berühmt und fie leifteten nicht weniger barin, ale bie alten Bolfer von Anahuac. Die Stoffe waren fehr mannichfaltig; man hatte farte, grobe und feine Bollenftoffe, bie namentlich als Oberfleiber benutt murben, ba ben Brieftern ber Reinlichkeit wegen verboten mar, fie auf ber blogen Saut zu tragen; ebenfo befteben fammtliche Mumienbandagen aus Linnen und nie aus anderem Stoff;\*) bie Lebenben, fofern fle nicht Briefter waren, trugen auch Baumwollenftoffe. Außerbem verbrauchte man viele Stoffe gum Schmude ber Bohnungen, zu Borhangen, ju Bett- und Stubldeden und fo fertigte man Stoffe von verschiebenartiger Befchaffenbeit, je nach bem Beburfniffe. Die Mumienbandagen waren wie bie feinfte Leinwand. Man hatte beren, welche auf bem Quabrat-30ft 152 Faben Aufzug und 71 Faben Ginfchlag zeigten. \*\*) Dan hatte Linnen, beffen Zwirn aus 365 einzelnen Faben bestant. Man fannte bie Runft, Faben verschiebener Stoffe zusammen zu weben, wie Baumwolle und Linnen, Gold und Linnen, und webte auch bie

<sup>\*)</sup> Billiufon III. 115. nach ben mifroftopischen Untersuchungen von Ure, Bauer und Thomfon.

<sup>\*\*)</sup> Wiffinson III. 125., ber bie Stellen ber Alten, namentlich Plinius H. N. XIX. 1. ff., mit Eremplaren von antifen gewebten Beuchen forgistig vergleicht und lessere ansichtlich beschreibt.

mannichfaltigften Muster auf kunftliche Art hinein. Man hatte eine große Menge Arten von Geweben, die theils nach ihrer Beschaffenheit, theils nach ihren Zwede, theils nach dem Orte ihrer Berfertigung benannt waren. Wan hatte ferner zur Reinigung und herstellung der Gewänder mannichfache Geräthe, von denen ich nur die holzerne Kleiderpreffe des Berliner Museums erwähnen will. (Wilfinson III. 140.)

Bermandt mit der Ansertigung der Kleidung ift auch bie Seilerarbeit, die bei dem großen Berkehr auf dem Milftrom, bei der Schifffahrt und Lischerei sehr productio sehn mußte. Man machte die Faben für die Fischernege aus Flachs und man hat die Nadeln gefunden, welche man zur herstellung derselben gebrauchte. Ste waren von holz over Bronze, (Wilfinson III. 140. m. Abb.)

Die Schiffstaue waren ebenfalls aus Flachs und bie Anfertigung berfelben ift in ben Denkmalern bargestellt. Wir sehen ba 3. B. ben Seiler mit seinem Gehülfen, ber bie einzelnen Faben, aus benen bas Tau besteht, knieend zusammenfaßt. Der höherstehenbe Meister saßt sie mit beiben Sanden und dreht sie um; worauf sie in eine kreisformige Spirale gewunden werden, die durch die mehrfach darum gewundenen Enden sestgehalten und in diefer Gestalt in den Borrathshaufern aufgehängt werden. (Rosellini m. o. LXVI. und Wittinsson III. 143.)

Aus Pflanzenfasern fertigte man anch Siebe. (Wilkins. III. 145.) Die Leberarbeiter Achtpetens waren sehr geschickt und bildeten eine Hauptabtheilung ber britten Kaste und in Theben war ihnen ein besonderer Stadtbezirk eingeraumt. Da das Leber der Berkdrung sehr preißgegeben ist, so hat sich auch nur wenig mehr als die Kreuzbander über den Mumien erhalten, welche vortressich gepreßt sind und Königsnamen von einem Alter von 3800 Jahren zeigen. Man fertigte Schuhe, Sandalen, Stuhl- und Sophauberzüge, Bogenkächer und die Seitenwände der Wagen davon; man verzierte damit Harfen und benutte Leber zu Dolchscheiden, Schilben und wohl auch zu Panzern, Gelmen, ferner zu Wasser- und zu Weinzubern und anderen Gesähen und Kutteralen.

Man bearbeitete die Saute der Esel, Pferde, Rinder, Schafe und Ziegen, der Blußpferde, aus benen man wahrscheinlich jene Beitschen machte, wie sie noch heute bei den Kaffern als Schambot erscheinen. Die Velle der Lowen und Leoparden, so wie der Girafsen bearbeitete man so, daß das haar darant blieb; sie dienten als Decken, obschon die Denkmale keinen Aeghpter zeigen, der in Belzwerf gekleidet ist.

Bur Gerberei ber Belle und Saute\*) Beblente man fich mancher eine Scharfe enthaltenen Bflangen, bie in Buften machfen;

<sup>\*)</sup> Boudet notice sur la préparation des peaux en Egypte in

die Riemer und Schufter hatten gum Schneiben bes Lebers ein Weffer mit halbtreisformiger Schneibe, wie es unsere Gerbet noch gegenwärtig haben. Sie hatten nur wewige Werkzeuge; eine Ahle, ein Stein zum Glätten bes Lebers, eine Art Meisel, ein Leisten waren die vorzüglichsten. Das Aushängeschild war ein gegerbtes Fell.

Die Denfmaler zeigen uns ferner bie Werfftatten ber Tifchler, Stellmacher, Wagner und Bimmerleute, beren Berfzeuge wir ichon oben tennen lernten, namentlich ihre Merte, Sobel, Meifel und Mohrer, Go enthalt die 45. Tafel Rofellinis ben Tifchler, bie 44, ben Stuhl- und Geftellmacher, ber mit bem Drillbobrer bie Locher in ben Stublrahmen bobrt, inbeffen fein Gehulfe ein schöngeformtes Stuhlbein abglattet, von benen zwei fertige bereits faur Seite fteben. Diefelbe Tafel zeigt uns ben Wagenbauer, ber mit einem unfern Bottcher-Aexten abnlichen Inftrumente arbeitet. Wir sehen fertige und halbfertige Rader mit vier und mit acht Speichen, bann bie gefrummte Deichsel mit bem baran befestigten Soch fur zwei Bferbe, zugleich aber auch ben Riemer, ber ben Tritt bes Bagens mit einem biegfamen Lebernete bespannt, Die 43. Safel ftellt bie Speermacher vor, bie zuerft bas Golg ber Lange nach burchfagen und fobann mit ber einfachen, meifelgrtigen Art aus freier Band bie Form bes Spieges aus bemfelben berausarbeiten. Reben benfelben arbeiten brei Manner an Bogen.

Die 45. Tasel vergegenwartigt unst die Werkstätten der Bildsbauer, die in Golz abeiten. So sehen wir drei Manner mit der Bolitur einer Saule beschäftigt, deren Umfang vor ihnen an der Wand mit rother Farbe aufgezeichnet ist; andere fertigen Kampen, Sphinze und Munienbilder. Die 46. Tasel zeigt ahnliche Arbeiten, dann aber auch die Anstreicher und Mobelmater. Wir sehen hier einen Mann, der mit einem Steine die Farbe reibt, die daneben am offenen Feuer in einem Topfe gesocht und sodann warm mit einem Pinsel auf das Holz aufgetragen wird. Zwei andere Manner streichen eine Saule in weiß, grun, roth und gelbzestreistem Ruster an, und noch zwei andere bemalen eine Tasel mit Thiersguren, mahrend andere Statuen ausneiseln und anmalen.

Die 47, Tafel erläutert die Art und Weise, wie die Bildhauar in Stein bei ihrer Arbeit verfuhren. Bunachst sehen wir die Außarbeitung eines Lowen in natürlicher Größe aus gelblichen Stein, sodann die Art, wie man die größern Statuen vergoldete. Es ist eine Sphinx, wobei ein Mann mit einem Binsel den Kitt oder das Bindemittel aufträgt. Der Vergolder selbst trägt das Gold mit einem Kissen auf den Stein auf und bruckt es behutsam an. Dasselbe Blatt enthalt zwei golosfale Statuen aus Spenit oder

bet descr. de l'E. XVIII. 2. S. 71. Willinson III. 155. Rosellini m. c. III. 255. und Zasel LKIV. u. LXV.

rothem Grante, beten eine fast gang ferig ift. Die Statuen find mit großen Geruften umgeben, auf benen die Arbeiter mit ihren Meifeln herumfteigen. Endlich sehen wir auch die Schleifen, die mit Ochfen bespannt die großen Steinmassen vom Bluffe in die Werkficite

beforbern. Je zwei Dofen haben einen Treiber.

Bei weitem großartiger ift aber der Transport einer vollenderten Colossalstaue, welchen wir auf der 48. Tasel dargestellt sinden: Man hat den Colos auf eine Schless gestellt und mit gewaltigen Tauen darauf besestigt. Bier Reihen Menschen je zu 41 und 43 Wersonen sind davor gespannt. Ein Mann steht auf dem Schooss des Colosses und leitet mit den zusammenschlagenden Sanden den Tact, während ein bei den Führen stehender Wasser auf den Boden gießt, damit sich die Schleise nicht entgünden möge; um ihn mit Wasser zu versehen, erblicken wir drei Wanner, deren seder Arüge an einem Ioch trägt; andere brei Manner tragen ein großes Stuck Balken nach. Die Gerichtsdiener mit Stocken schreiten hinterdrein, um jede Unordnung zu verhindern.

Diefelbe Tafel zeigt noch die Steinmegen, welche bie Duaberfteine fur Gebande zuhauen; fie fuhren fomohl einen Spigmeifel,

als auch einen breiten, um die Flache geborig abzuglatten.

Die Ziegelsteine ber alten Aegypter waren von ungebrunntem Thon. Ihre Bereitung burch die gefangenen Inden stellt die 49. Tasel bei Rosellini bar. Die Gesangenen mussen stellt die 49. Tasel bei Rosellini bar. Die Gesangenen mussen won einem Aegypter überwacht die Erde mit hacken, welche den handpflügen sehr ahnlich sind, aus dem Boden hauen. Die so gewonnene Erde trägt ein anderer auf der Schulter weiter und schüttet sie auf einen haufen, von wo aus ein britter die Ziegel in eine Korm brückt und in Reihen so ausstellt, daß die Luft hindurchstreichen und sie austrocknen kann. Diese nassen Ziegel haben eine graue Fakbe. Sündste getrocknet, so werden sie von einem andern Iuden an einem über die Schultern gelegten Ioch mit doppelter, langer Schlinge, je drei Stück auf jeder Seite, fortzetragen und dicht aufgeschichtet.

Eben so aussuhrliche Darftellungen haben wir über die Topferei der Aegypter auf den von Rosellini (m. e. Li.) und Wilfinson (III. 164.) mitgetheilten Tafeln. Wir sehen ben Topfer, wie er an der Drehschelbe sitz und aus dem Thone Gestiße formt. Darauf sehen wir auch die Brennofen, welche lange, saft in die conische Form übergehende Chlinder sind, in welche die Gesäße für den Brand eingesetzt werden. Die Topfer bildeten eine zahlreiche Classe der Bevolkerung des alten Aegyptens. Die Gesäße, welche noch erhalten sind, zeigen in Bezug auf ihre Form, Bemalung, Slasur und Verzierung große Mannichsaltigkeit; sie sind, wie namentlich unsere kleinen Gesäße, zum Theil sehr einsach und aus geringerem Material, dann aber hat man auch imehrere Prachtwesäße und überaus kunstliche Formen, wie aus den oben von mir nachgewirfenen: Abbildungen hervorgeht. Spater wneben, Abpfermaaren

von Roptos auch ins Ausland ausgeführt.

Die Glasfabrication ift auf thebanischen Monumenten schon in bem Zeitalter bes ersten Ositrafen, im 17. Jahrhundert vor Chr. Seb., bargestellt. Man bemerkt beutlich bas Blaserohr. Man sertigte aus Glas Gefäße, namentlich von kleinerem Umfang, Glasperlen und unächte Steine. Man ahmte die Farben ber einfarbigen nach und machte auch jene Composition, welche unter dem Namen millestori bekannt ift und die man als ein funftlich verschmolzenes Gewebe verschiedensarbiger Glasfaben von verschiedener Starke mit einander ober auch mit Golbfaben bezeichnen fann \*).

Unter ben übrigen handwertern find nun noch die Backer, Roche, Bleifcher und die Berfertiger funftlicher Blumen zu nennen; ferner die Sandalen und Korbflechter, die Farber, und wir muffen annehmen, daß die meisten unferer heutigen handwerker, etwa die Uhrmacher, Schieffpulvermacher und Buchbrucker ausgenommen, in ben Stabten

bes alten Aegypten zu finden waren.

## Das Familienleben

ber alten Aegypter bietet viele Eigenthumlichkeiten bar und die Gefeggebung hatte auf der einen Seite große Sorgfalt auf die Erhaltung der Sittenreinheit gewendet, wahrend manche religiose Gebrauche damit im grefften Biberfpruche ftanden und offenbar eine tiefe Sitten-

lofigfeit beforbern mußten.

Die Che war heilig und die Stellung ber Frauen eine warbige. Seltjamer Weise hatte man das Geset, daß ein Isber seine Schwester heirathen sollte (Diodor I. 27.), welches kaum einen unvern Iwad haben konnte, als die Aufrechthaltung der Kasten. Man wollte verhuthen, daß die niedern Kasten, welche die haheren eruahren mußten, benfelben durch Familienbande allzu nahe geruckt wutrben.

Die Burbe ber Frauen nahm bas Gesetz unter seinen Schirm. Wer einer freien Frau Gewalt zugefügt hatte, ber wurde entmannt; war jedoch ber Chebruch burch Ueberredung geschehen, so erhielt ber Mann tausend Siochprügel und dem Weibe wurde die Nase abgeschnitsen. (Diodor I. 78.) Die Frauen wurden nicht eingesperrt, sonsvern sie gingen auf dem Markt und handelten. (herodot II. 35.) An öffentlichen Aemtern, namentlich an der Priesterwurde, hatten sie teinen Antheil (herodot II. 35.), obschon wir doch auch Koniginnen und Briesterinnen sinden. Bemerkenswerth ist das Geses,

<sup>\*)</sup> Wiltinson III. 88. ff. Rosellini II. 308., welcher Taf. LII. eine Abbilbung ver Glasperlenfabrication giebt. S. John, Analysen altägypt. und romifcher Glasper Runtolis Reise nach bem Ammontempel, S. 301.

bag bie Tochter verpflichtet maren, ihre hulflosen Eliern zu ernähren. (herovot II. 35.)

Dagegen versichert Diodor (II. 27.), daß nicht allein den Koniginnen größere Ehre als ihren Semahlen gezollt worden, fondern daß auch bei den Aogyptern unter Privatleuten die Fran durch die Ste die Herschaft über den Mann erlangt habe, indem der Brautie gam fich anheischig machte, der kunftigen Frau in allen Studen zu gehorchen. Die Frau wurde also als die Herrin des hauses gefetzlich anerkannt. Damit sieht nun freilich eine Rachvicht desselben Schriftstellers scheinbar im Widerspruch. Er sagt (I. 80.), bei den Aegyptern heirathet jeder Priester nur eine Frau, jeder andere aber so viel er nur will, während herodot (II. 92.) im allgemeinen sagt, daß seder Aegyptern dasselbe Verhältniß stattgesunden zu haben, was wir bei den Regiptern dasselbe Verhältniß stattgesunden zu haben, was wir bei den Mexicanern und bet den Arabern angetrossen haben, und die Nachricht Diodors von der herrschaft der Frau bezieht sich mahrescheinlich auf die erste Semahlin.

Ueber bie Beirathsteremonien fehlen Nachrichten; bei einem so ceremonienreichen Bolfe wurde indeffen gewiß auch bie Beirath nicht ohne mannichfache Weihen und Segnungen, Opfer und Feierlichkeiten

vollzogen.

Alles was geboren wirb (fagt Diobor I. 80.), muß ein Jeber erziehen, weil dem Staat eine zahlreiche Bewölferung erwünsicht ist. Keines von den Kindern halten sie für unächt, selbst ein solches nicht, welches von einer gefausten Sclavin geboren worden; deun sie glauben überhaupt, daß der Bater die einzige Ursache der Beugung seh, die Mutter aber dem Kinde nur Nahrung und Ausenthalt gebe, wie sie den auch unter den Baumen die fruchttragenden die mannlichen nennen. Kindermord war daher bei den Aeghptern selten und das Geset (Diodor I. 77.) bestimmte den Citern, welche ihr Kind umbrachten, zwar nicht den Tod, allein sie mußten drei Tage und brei Nächte ununterbrochen im Beisehn einer vom Gericht bestellten Wache den Leichnam in ihren Armen halten, denn es wurde nicht süllig angesehen, diesenigen des Lebens zu berauben, die ihren Kindern das Leben gegeben hatten, sondern man suchte sie vielwehr durch Schmerz und Reue von ihrem Unternehmen abzuhalien.

Der Unterhalt ber Kinder (fagt Diodor I. 80.) ift bei ben Meghptern mit unglaublich wenigen Koften verbunden. Man futtert sie mit Gekochtem, welches wohlseil ist und wenig Zubereitung ersfordert, wie die untersten Schöflinge von Rohr, die im Feuer gendstet werden können, Wurzeln und Stangel von Wasserpftangen, die theils roh, theils gekocht und geröstet gegeben werden. Da nun auch überdem wegen des gelinden Clima die meisten ohne Schuh und ohne Kleidung gehalten werden, so bekausen sich alle Kosten, die ein Kind seinen Eltern verwesacht, bis es manuhar wird, nicht hober als auf seinen Eltern verwesacht, bis es manuhar wird, nicht hober als auf

gwanzig Drachmen (4 Thir. 6 Gr.), und bieß ist bie Mesache der außerorbentlich starten Bollsmenge von Aeghvien:

Bir haben bier alfo biefelbe Erscheinung wie in ben Reichen von Anahuac (C. G. I. 39.), wo bie Rinber ebenfalls nacht und nothe Eben so murbe auch wie in Merico bie burftig genabrt aufwuchien. Ergiebung ber Rimber von ben Prieftern geleitet. Sie hatten Gthus Ien, wohin die Kinder gebracht wurden, fobald fie bie nothige Beibe hatten. Bis babin lebrten bie Eltern ober Berwandten biefenigen Renntniffe, welche zu ihrem funftigen Lebensberufe nothwendig waren. Schreiben lernten namentlich alle viejenigen, welche fich mit ben Runs ften beschäftigten. Leibestibungen und Dufit waren vom Unterricht ausgeschloffen, benn fie glaubten, bag in ben Turnanftalten bie juns gen Leute nicht fowohl Gefundbeit, als eine furzbauernbe und gefahrliche Leibesftarte erwerben; bie Dufit hielten fie fur unnug und fchaolich, weil fie die Seelen ber Manner weibifch mache. Bei ben Prieftern lernten bie Ruaben bie beitige und Die gemeine Schrift, Geometrie und Arithmetit, bie fie namentlich im gemeinen Leben brauchen fonnten. (Diobor I. 81.)

Die Beschneidung mar bei ben Aegyptern heimisch, allein wir wiffen nicht, wenn fie ftattfand und mit welchen besonderen Feierlichsteiten fie verbunden mar-

Die Kinder erfreute man burch mancherlei Spiel fachen, beren einige bis auf unsere Zeit gelangt find. So hatte man gemalte Puppen, von rober Form, andere hatten zahlreiche Verlen anstatt der Haure, andere ftellten Figuren dar, an benen ein Arm oder Bein besweglich war; einige stellten hamwerker, wie teigknetende Bader, Wasschennen dar, beren Glieber sich mit Schnüren ziehen ließen. Das Letvener Ruseum besitzt ein Crocobil, deffen Rachen beweglich ist. (Wilstinfon II. 426.)

Das Berhaltnif ber Rinber ju ben Eltern und zu ben Alten iberhandt mar bas ber größten Chrfurcht. Fur Rinber, welche ihre Eltern ermorbeten, war die bartofte Strafe angeordnet. Dem Beruts theilten wurden mit gefcharften Studen fingerbide Studen Bleifch vom Lelbe gehauen und barauf warb er auf Dornen lebendig verbrannt. (Diobor I. 77.) Wenn jungere Berfonen alteren begegnen, fo geben fle ihnen aus dem Weg und treten auf die Scite, fteben auch vor ihnen, wenn fle herautommen, von bem Sige auf. (Berobot II. 80.) In einem Staate, wo, wie in Alegopten, bie großte Ehrfurcht vor bem Bergebrachten fatt fand, mußte bie Chrerbietung gegen bas Alter wohl forgfatig anfrecht erhalten werben. Die Rinder halfen ben Eltern von Jugend auf in ihren Beschäftigungen und erwarben fich baburth bei Beiten Ginfichten fur ihren funftigen Beruf und Befdid für bie Banbhabung beffelben. Es ift übrigens feltfam, bag wir in ben Dentmalen fo felten Rinber als Theilnehmer an ben Arbeiten und Sandlungen ber Eltern bargeftellt finden; fie fommen nur manchmal als Gehulfen wor, bann in Begleitung ber Frauen und erscheinen unter ben Leibtragenben beim Tobtencultus.

Die mehrwochentliche Beit ber Ueberschwemnung bes Lanbes burch ben Mil, bann bie zahlreichen religiofen Feste und Feierlichfeiten ers hielten bei ben Aeghptern einen regen Sinn für gefellige Untershaltung, so wie bie Sonberung bes Bolles in Kasten ein gewiffes Geremoniell und frenge Beobachtung ber Formen hervorsbrachte, welche Niebere gegen Hoherstehenbe zu beobachten hatten.

Der Gruß ber Alegopter bestand barin, bag fie bie Ganb

bis zum Rnie herabfinten ließen. (Berobot II. 80.)

Sobald nun ein junger Mann fahig geworben war feinen Lebensunterhalt felbst zu verdienen, indem er die nothige Fortigkeit und Gez schicklichkeit in seinem Geschäft ober Handwerf erworben hatte, so suchte er sich eine Gesahrtin und begann seine eigene Wirthschaft. Die zahle reichen desenklichen Festlichkeiten, der lebhafte Binnenverkehr, dann das Zusammenhalten der Kaften verschafften den jungen Leuten und deren Eltern Gelegenheit, sich gegenseitig kennen zu lernen. Die ganze Einrichtung des Staates läßt vermuthen, daß die Schließung der Ghe etwa in derselben Weise stattgefunden habe, welche wir bei den Azteken angetrossen haben, daß Einwilligung der beiberseitigen Eltern; dann aber priesterliche Weihe wesentlich dazu gehörte, um eine guls tige Ehe herzustellen. (S. oben S. 33. ff.)

Wahrend nun die Priester, wie in Anahuac, auch in Aegypten sich mit einer Frau begnügten und badurch das Beispiel der Enthaltssamkeit gaben, während die niedrigeren Kasten und die Armen aus Noth diesem Beispiel folgten, hatten Bornehme und Bohlhabende außer der ersten Gattin und Herrin des Hauses mehrere Frauen, so viel ihr Geschmack und ihre Vermögensumstände ihnen gestatteten. In solchen Familien sinden sich auch Sclaven und Sclavinnen, barunter auch farbige, die aus dem südlichen und innern Africa zugesführt wurden und die ebenfalls unter dem Schuze der Geses standen, da der herr sie nicht willfürlich tödten durste. (Diodox I. 77.)

Eine merkwürdige liebereinstimmung altamericanischer und aghpetischer Sitte sinden wir auch darin, daß sich beibe Nationen gewissen Kaften und Busungen unterwarfen, deren Zwed zum großen Theil Erhaltung der Gefundheit war. Die Americaner entzogen sich häusig Blut und kafteten sleißig; bei den Aeghptern fand Aehnliches statt. Um Krankheiten vorzubeugen, sagt Diodor (I. 82.), psiegen sie ihren Körper mit Klystiren, Fasten und Brechen, zuweisen Tag für Tag, zuweisen aller vier oder fünf Tage; denn sie sogen, was bei einer jeden genossenen Speise über dem Berdauten seh, das seh überstüssig und hieraus würden die Krankheiten erzeugt; jewe Kur aber hebe die Krankheiten gleich in ihrem Entstehen und diene vorzüglich zur Erhaltung der Gesundheit. She sie in den Krieg geben ober amser Landes verreisen, brauchen alle diese Kur, ohne den

Mergten etwas bafur gu begablen, benn bie Mergte betommen ihren Unterhalt aus ber gemeinen Raffe. Sie verrichten bie Ruren nach einem vorgeschriebenen Befet, welches von vielen und berühmten alten Mergten verfaßt worden ift. Wenn fie biefen in ben beiligen Buchern befindlichen Borfchriften folgen und bamit gleichwohl ben Rranken nicht retten tonnen, fo werben fie von jeber beshalb gegen fie angeftellten Rlage freigesprochen; wenn fie aber gegen biefe Borfchrift banbeln. fo werben fie auf Leib und Leben angeflagt, weil ber Gefengeber glaubte, daß die Ginficht nur fehr weniger Manner weiter ginge, ale bie feit langen Beiten beobachtete und von ben geschickteften Mergten angeordnete Beilart. Berobot (II. 84.) berichtet, bag jeber Arat nur eine Rrantheit ju beilen unternehme, baf fur jebe Urt von Krantheiten besondere Mergte und bag baber alles voll von Mergten feb, beren einige nur ben Ropf, andere bie Babne, bie Augen, ben Unterleib und unfichtbare Uebel gu beilen unternehmen. fceinlich war es wie in Chile, mo ebenfalls mehrere Claffen von Meraten find, wie fich benn ja auch bei une bie Argneifunft in bie außere und innere fcheibet und biefer Argt bie eine Art von Krantbeiten an Mingen, Ohren, Bahnen gu feinem befonderen Studium gemacht hat und mit besonberem Glud behandelt, mabrend ein anberer ein anbered Felb ber arglichen Braris bearbeitet \*).

Bur Erhaltung ber Gesundheit bienten, wie schon oben bemerkt, bie Einreibungen bes Korpers mit Veit und die Baber; ber Gebrauch von beiben war bei der Landestrauer untersagt. (Diodor I. 72.) Die Briefter, als die Muster in genauer Befolgung der vorgeschriebenen Gesage, babeten jeden Tag zweimal und zweimal jede Nacht, schoren sich auch aller drei Tage am ganzen Leibe. (Gerodot II. 37.) Gleich den alten Mexicanern badeten sie in kaltem Basser, das in großen Behältern in der Nache der Tempel war. Aermere Privatleute babeten im freien Basser; die Bornehmen hatten auf ihren Billen und überhaupt in ihren Bohnungen Badeanstalten, welche jedenfalls der übrigen Einrichtung entsbrachen.

Ronnte nun in einer Krankheit ein Arzt nicht helfen, so warf man sich, wie überall in der Welt, dem Aberglauben und denjenigen Personen in die Arme, welche ihren Lebensunterhalt aus demselben zogen, wie ja auch in unserem ausgeklärten Jahrhundert der Glaube an Wundermittel bei vielen Individuen aus allen Claffen der Gesellschaft noch immer unerschütterlich sestkeht.

Burdrberft hielt man fich an die Traume. Diobor (1. 21.) melbet, daß die Aeghpter von der Isis erzählen, fie habe viele heils same Arzneimittel erfunden und große Erfahrung in der Heilsunde befessen; daber habe fie, nachdem fie die Unsterblichkeit erkangt, ihr



<sup>\*)</sup> Bergl. Rouyer notice sur les médicamens usuels des Egyptiens nebst bem Droqueuverzeichniß in ber Descr. de l' Egypte XI. 429. S.oben S.48.

größtes Bergnühen batan gefunden, die Menschen wieder genesen zu tassen und benen, die sie anrusen, im Schlafe Gestmittel anzugeten; die Aeghter führen viele Ihatsachen für dies Behauptung an und beseisern sich, der Stein deshalb große Ehren zu erzeigen. Sie versichern, daß sie den Kranken im Traume erscheine, ihnen Gestmittel für die Krankheit namhaft mache und daß diesenigen, welche ihrem Gebote Volge leisten, auf eine wunderbare Weise gesund würden. Wiele, die von den Aerzten wegen der Hartnäckigseit ihrer Krankheit ausgegeben worden, sollen durch die Isse erhalten, ja es sollen viele, welche den Gebrauch ihrer Augen oder anderer Blieber vollig vertoren hatten, durch die Hilse der Göttin volkommen wieder hergestollt worden sehn. Sie soll sogar ein Unsterdlickelispulver ersunden haben, durch welches sie ihren Sohn Horos dem Leben wiedergegeben, den sie dann in ihrer Kunst unterrichtet und welcher daher auch viele glückliche Heilungen vorgenommen habe.

Wir ersehen baraus, bag die Priefter Aegyptens, die Inhaber ber gesammten Erfahrungsmaffe ber Nation, fein Mittel unbenutt ließen, woburch sie sich auf ber einen Geite ber Nation nüglich machen konnten, während sie auf ber anderen die Beherrschung berfelben

baburch zu erhalten wußten.

Uebrigens waren bie Aeghpter, bie burch bie Behandlung ber Leichen fur bie Mumifirung bas Innere bes menfchlichen Korpers genauer kannten als alle anberen Bolfer ber alten Welt, febr beruhmt als Aeghe und Aeghpten galt im Alterthum als bie hohe Schule

anch ber arztlichen Weisheit.

Halfen nun weber Aerzie noch Traume, so wendete wan sich an andere Gottheiten; man setzte eine bestimmte Summe zur Erhaltung der heiligen Thiere aus oder gelobte sonst etwas in die Tempel. So psiegten Eitern den Kopf ihres Kindes theilweise oder ganz zu scherren, das abgenommene haar mit Gilber abzuwiegen und diese den Thierwartern zu überliefern. (herodot II. 65.) War nun eine deislung durch die Gottheiten erfolgt, so sendete man als dankbares Ausdenden ein Bild des geheilten Gliedes an den Tempel, um dasselbe darin auszuhängen. In der Salt'schen Sammlung besond sich ein Arm aus Affelbe darin aus Affendein; in Theben sand man einen Stein, worauf zwei Ohren abgebildet nebst Inschrift, so wie ein Ohr aus gebrannter Erde. (Wilkinson III. 395. m. Abb.)

So wie ber Aeghpter feine Seele ausgehaucht hatte, begann eine mit vielen Umftanben und Feierlichkeiten verbundene Behandlung ber Leiche, um biese wenigstens ber hinterbliebenen Familie zu erhalten. Wir haben baruber zwei aussichrlichere Berichte von herobot und Diobor, bann aber eine große Anzahl wohlerhaltener Mumien,

welche jene zu erlautern geeignet finb \*).

<sup>\*)</sup> Ueber bie Mumien ber Megypter f. ben Bericht bes Abballattf (D.

Sobald ein Mensch in einem Hanse gestorben ist, sagt herobet (11. 85.), ber für dasselbe von einiger Bebeutung war, bestreicht sich sofort die ganze weibliche Verwandeschaft ben Kopf und wohl auch bas Angestät mit Schniut; bann lassen sie den Tobten im hause und rennen, entgürtet, so daß bie Brüste sichtbar werben, durch die Strassen und schlagen sich und gleichermaßen ihn auch die Manner. Es ist dies eine Sitte, die wir überall gefunden haben (3. B. bei den Therestessen, (s. G.-G. IV. 36., den Arabern, das. IV. 158.).

Darauf bringt man bie Leiche zu ben Ginbalfamitern, welche amfaffig find und fich ausschlieflich mit biefer Runft beichaftigen. zeigen zuworberft bie werschiebenen Mufter ber Tobten auf Golz gemalt ; 188 giebt beren brei Arten, eine theuere, eine mittlere und eine Ruch biefen Proben luffen fie fich von ben Angehörigen fagen, in welcher Urt fie ben Leichnam gabereitet wunschen. bem man fich uber ben Preis verftanbigt hat, geben bie Bermanbten nach Saufe und bie Balfamirer verfahren nun folgenbermaßen. gieben fie bas Bebirn mit einem frummen Gifen burch bie Rafenlochen aus, bas übrige entfernen fle burch Ginschutten funftlicher Mittet. Darduf machen fie mit einem fcharfen athiopischen Steine einen Ginfcmitt an ber Weiche und nehmen fofort Die gange Banchboble aus, Baben fie biefe geveinigt und Balnewein hineingefcuttet, fo bringen fie gerfebene Specereien binein. Alebann fullen fie ben Bauch mit reis nen geriebenen Mirrhen, mit Caffia und ben fonftigen Rauchermerten, Weihrauch ausgenommen, und naben ibn wieber gu. Gaben fie bieg gethan, fo legen fie ihn in Natron und vermahren ihn flebengia Sage barin. Ift biefe Beit borüber, fo wafthen fe ben Tobten und untwickeln ben gangen Beib mit Banbern, Die aus Linnenzeng uon Boffus gefduitten find, und ftreichen auch Gummi barüber, boffen fich Die Argupter überhaupt anftatt bes Leimes bebienen. Sobann nehmen ibn bie Angehörigen in Empfang, laffen bas bolgerne Abbilb eines Menfchen fertigen und verfdiliegen ben Tobten barinnen, ibn aufrecht in bem Grabgemach an vie Wand ftellenb.

Die mittlere Art ber Tobtenbereitung geschieht aber alfo. Gie fullen Alpftirsprigen mit Gebernol und fprigen bamit bie Bauchhopte

v. Wahl S. 221. ff.); bang Joach. Strüppe de Gelhausen Consensus celebriorum medicorum historicorum et philosophorum super secretiss. ar preciosiss. quibusdam medicinis fere exoticis primumque super Mumia. Francof. ad M. 1574. 4. auch Deutsch des. mit Abblidung; die Antoceu des 17. Jahrh. in Fadricii didliographia antiquaria N. A. S. 1027. Dann folgen im 18. Jahrh. Chr. Herhog mumiographia medica. Sotha 1716 mit Beschr. der Gotha'schen Mumie; darauf Bocose und Nieduhr. Beschre Augusteum, Rouber in der description de l'Egypte VI. S. 461. Rosellini m. c. III. 285. n. Taf. 126. ff. Wikkingen Kork. II. 455. ff. G. H. Wangen, Beschr. der Münchner Mumien in den Deutschr. der Rünchner Academie Th. VII. 1821. und Blumenbachs Bettr. zur Naturgeschichte. Ih. II. S. 45. u. s. w.

bes Tobten aus, ohne ihn aufguschneiben ober bent Magen herauszusnehmen, welches nach ber bestimmten Anzahl Tage auf bem naultlichen Wege zurücksiest und die aufgeloseten Eingeweibe und Magen
mit sich bringt. Das Fleisch: wird vom Natron aufgeloset, sa bag
an bem Tobten nur haut und Knochen bleiben. So geben sie bann
ben Tobten wieder ab, ohne sonst etwas mit ihm zu schaffen zu haben.

Die Aermeren haben folgende Einbalfamirung. Sie fchutten in bie Bauchboble Reinigungsfaft ein und legen ihn fiebengig Tage ein,

worauf fle ihn wieber abgeben.

Bei angesehenen und schonen Frauenleichen gebrauchte man bie Borsicht, sie erst brei ober vier Tage nach bem Tobe an die Balfamirer abzugeben, bamit biese nicht etwa, wie Kalle vargekommen sehn follen, dieselben auf unwurdige Art mistrauchen konnten.

Diabors Bericht (I. 91.) erganzt ben bes Gerobot, bezieht fich

jeboch nur auf bie foftbarere Art ber Balfamirung.

Wenn bei ben Aegyptern Jemand flirbt, fagt Diobar, fo ftreuen alle feine Bermanbten und Freunde Roth auf ihre Baupter und geben mit Webklagen burch die Stadt, bis ber Adrper begraben ift. babin bedienen fie fich weber ber Baber, noch auch nehmen fie Bein noch fonft einige andere mehr als gemeine Speife zu fich; fie zieben auch feine frifchen Rleiber an. Die Beftattungsarten finb bon breierlei Art: bie fostbarfte, bie mittelmäßige und bie niebrigfte Beftattung. Bei ber erften foll ein Salent Gilbere (1281 Ehlr.) vermandt werben, bei ber zweiten zwanzig Minen (427 Ebir.) und bie lettere foll nur überaus geringe Untoften erforbern. Diejenigen, welche ber Leiche bie letten Dienste erweisen, find gunftige Deifter, welche Dieses Sandwert von ihren Eltern erlernt haben. Diese bringen ben Bermandten bes Verftorbenen ein Verzeichniß ber Unkoften, welche in jebem Fall jum Begrabnig erforbert merben, und fragen an, auf welche Art fie bie Leiche bestattet haben wollen. Wenn fie nun über alle Puncte mit einander einig geworben find, fo nehmen fle ben Leichnam zu fich und übergeben ihn ben Leuten, welche jur gewöhns lichen Bestattung beffelben bestimmt find. Der Rorper wird auf die Erbe gelegt und ber fogenannte Schreiber bezeichnet guerft auf ber linfen Seite, wie viel weggeschnitten werben foll. Dann nimmt ber fogenannte Anschneiber einen athiopischen Stein und schneibet fo viel Bleifch meg, ale bie Borfchrift befagt, worauf er fofort in vollem. Lauf entflieht. Die Unwefenden verfolgen ihn, werfen mit Steinen nach ihm, verfluchen ibn und wollen gleichfam bie gange Berfundigung an bem Rorper auf fein Saupt legen; benn fie glauben, baß ein Jeber, ber an bem Korper feines Gefchlechts einige Gemalt verube, Wunden mache ober demfelben etwas liebles gufuge, haffenswurdig feb; bingegen werben bie fogenannten Ginbalfamirer aller Ehre und Bochachtung murbig gefchatt; fle geben mit ben Prieftern um und haben, ale beilige Leute, einen ungehinderten Butritt zu bem

Tempel. Wenn fie fich zur Bubereitung bes angeschnittenen Rorvers persammelt baben, fo ftedt einer von ihnen bie Sand burch bie eingeschnittene Deffnung am Leichnam in bie Bruftboble und nimmt alles Eingeweibe beraus bis auf die Rieren und bas Berg; ein anberer reinigt bas Eingeweibe Stud fur Stud und fpubit es mit Balmwein und Spezereien aus. Sobann bereiten fie ben Leichnam guborberft mit Cebernol und verschiedenen andern Sachen über breifig Sage lang gu, worauf fie ihn mit Morrben, Bimmt und andern Dingen einbalfamiren, bie ihn nicht allein lange erhalten, fonbern ihm auch Wohlgeruch verfcaffen; fobann wird er ben Bermandten bes Berftorbenen ubergeben. Daburch wird jebes Glieb bes Berftorbenen fo unverfehrt erhalten, bag anch bie Saare in ben Augenliebern und Angenbraunen fiben bleiben und bie gange Geftalt bes Rorpers fich unverandert erbatt und man bie Bilbung beffelben erfennen fann. Daber benn viele Aegupter, welche bie Rorper ihrer Borfahren in fostbaren Bimmern aufbewahren, Diejenigen noch perfonlich fennen, welche viele Sabre vor ihrer Geburt verftorben find, und indem fle von einem jeben Rorper Große, Umfang und Die verfchiebenen Befichtegune vor fich feben. bas außerorbentliche Bergnugen haben, fie gleichsam als ihre Beitgenoffen zu betrachten.

Bir lernten bereits bie Art und Weife fennen, wie bie Gubfee-Bolfer bie Leichname ihrer Bermanbten und Freunde langere Beit unverweft erhalten, ja wie fie aus ben Ropfen ihrer Feinde fich Dentmale ihrer Tapferteit und Lift bereiten \*). Diefe Runft war auf bas Bochfte bei ben alten Aeguptern ausgebildet. Gie wendeten zu biefem Broede alle Mittel an, bie ihnen ju Gebote ftanben, und fie hatten es barin ju einer Fertigfeit gebracht, welche bie Leichname Sabr= taufenbe lang erhielt. Dan hat mannigfache Berfuche gemacht, um bas Berfahren zu entbeden, woburch bie alten Aeghpter biefe Erfolge erreichten, aber erft bie neuere Chemie hat benjenigen Stoff wieber ins Leben gerufen, welcher jene mertwurbige Erhaltung bewirfte. Es ift bieg ber Golgeffig, beffen Bereitung in Sprien und Megypten Blinius \*\*) giemtich ausführlich befchreibt und beffen Gerftellung ber

neuern Chemie wiederum gelungen ift. Berobot fennt breierlei Bubereitungen ber Mumien; bie foftbare

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> C.46. I. 274. IV. 321, 348. \*\*) Pix liquida in Europa e teda coquitur. — Lignum ejus concisum, furnis undique igni extra circumdato, fervet. Primus sudor aquae modo fluit canali: hoc in Syria cedrium vocatur; cui tanta vis est, ut in Aegypto corpora hominum defunctorum eo perfusa serventur. Plin. M. XVI. 21. Bergl. Berzelius Lehrbuch ber Chemie. D. v. Wöhler. 3. Ausg. VIII. 569. So viel ich weiß, war der Pfarrer D. J. C. E. 26 sch in Nurnberg der Erste, welcher in dieser Stelle des Blinius den Holzesig entbedte (s. desprift: Die ägyptischen Mumien. Nurnb. 1837. S. 10),

bes Tobten aus, ohnt ihn aufzuschneiben ober beit. Magen herauszusnehmen, welches nach ber bestimmten Auzahl Tage auf bem naturlichen Wege zurückliest: und die aufgesoseten Eingeweide ind Magen
mit sich bringt. Das Fleisch: wird vom Natron aufgeloset, so daß
an: bem Tobten nur Haut und Knochen bleiben. So geben sie damn
ben Tobten wieder ab, ohne sonst etwas mit ihm zu schassen, baben.

Die Aermeren haben folgende Einbalfamirung. Sie fcutten in bie Bauchbible Reinigungsfaft ein und legen ihn fiebengig Tage ein,

worauf fie ihn wieber abgeben.

Bei angesehenen und schönen Frauenleichen gebrauchte man bie Borsicht, sie erft brei ober vier Tage nach bem Tobe an die Balfamirer abzugeben, bamit biese nicht etwa, wie Kalle vorgekommen sein follen, dieselben auf unwurdige Art mistrauchen konnten.

Diobors Bericht (I. 91.) ergangt ben bes Gerobot, begieht fich

jeboch nur auf bie foftbarere Urt ber Balfamirung.

Wenn bei ben Meghytern Jemand flirbt, fagt Diobor, fo ftreuen alle feine Bermanbten und Freunde Roth auf ihre Saupter und geben mit Weblingen burch die Stadt, bis ber Korper begraben ift. Bis babin bebienen fie fich weber ber Baber, noch auch nehmen fie Bein noch fonft einige andere mehr als gemeine Speife zu fich; fie zieben auch feine frifchen Rleiber an. Die Beftattungsarten finb bon breierlei Art: bie fostbarfte, bie mittelmäßige und bie niebrigfte Beftattung. Bei ber erften foll ein Talent Gilbers (1281 Ebir.) verwandt werben, bei ber zweiten zwanzig Minen (427 Ehlr.) und bie lettere foll nur überaus geringe Untoften erforbern. Diejenigen, welche ber Leiche bie letten Dienfte erweisen, find junftige Deifter, welche biefes handwert von ihren Eltern erlernt haben. Diefe bringen ben Berwandten bes Berftorbenen ein Bergeichniß ber Untoften, welche in jedem Fall jum Begrabniß erforbert merben, und fragen an, auf welche Art fie bie Leiche bestattet haben wollen. Wenn fie nun über alle Puncte mit einander einig geworben find, fo nehmen fe ben' Leichnam zu fich und übergeben ihn ben Leuten, melde gur gewohnlichen Bestattung bestelben bestimmt find. Der Korper wird auf bie Erbe gelegt und ber fogenannte Schreiber bezeichnet zuerft auf ber linten Seite, wie viel weggeschnitten werben foll. Dann nimmt ber fogenannte Anschneiber einen athiopischen Stein und fcueibet fo viel Fleisch weg, als die Borschrift besagt, worauf er fofort in vollem. Lauf entflieht. Die Anwesenben verfolgen ihn, werfen mit Steinen nach ihm, verfluchen ibn und wollen gleichsam bie gange Berfundigung an bem Rorper auf fein Saupt legen; benn fie glauben, bag ein Jeber, ber an bem Rorper feines Gefchlechts einige Bemalt berube, Wunden mache ober bemfelben etwas liebles zufuge, haffenswurdig fen; hingegen werben bie fogenannten Ginbalfamirer allet Chre und Bochachtung wurdig geschabt; fie geben mit ben Prieftern um und haben, ale heilige Leute, einen ungehinderten Butritt zu bem

Tempel. Wenn fie fich jur Bubereitung bes angeschnittenen Rorpers versammelt baben, fo ftedt einer von ihnen die Sand burch bie ein= geschnittene Deffnung am Leichnam in bie Brufthoble und nimmt alles Eingewelbe beraus bis auf bie Rieren und bas Berg; ein anberer reinigt bas Eingeweibe Stud fur Stud und fpublt es mit Balmwein und Spezereien aus. Sodann bereiten fie ben Leichnam guborberft mit Cebernol und verschiebenen anbern Sachen über breifig Sage lang gu, worauf fie ibn mit Mbrrben, Bimmt und andern Dingen einbalfamiren, bie ihn nicht allein lange erhalten, fondern ihm auch Wohlgeruch verichaffen; fobann wird er ben Bermandten bes Berftorbenen ubergeben. Daburch wird jebes Blied bes Berftorbenen fo unverfehrt erhalten, bag anch bie Saare in ben Augenliebern und Angenbraunen Aben bleiben und bie gange Geftalt bes Rorpers fich unverandert erbalt und man bie Bilbung beffelben ertennen fann. Daber benn viele Megupter, welche bie Rorper ihrer Borfahren in foftbaren Bimmern aufbewahren, biefenigen noch perfonlich fennen, welche viele Jahre vor ihrer Geburt verftorben find, und indem fie von einem jeben Rorper Große, Umfang und Die verschiedenen Befichtszuge vor fich feben, bas außerorbentliche Bergnugen haben, fie gleichsam als ihre Beitgenoffen ju betrachten.

Bir lernten bereits bie Art und Weife fennen, wie bie Gubfee-Bolfer Die Leichname ihrer Bermandten und Freunde langere Beit unverweft erhalten, ja wie fie aus ben Ropfen ihrer Feinde fich Dentmale ihrer Tapferteit und Lift bereiten \*). Diefe Runft war auf bas Bochfte bei ben alten Aeguptern ausgebilbet. Gie wendeten zu biefem Bwede alle Mittel an, bie ihnen ju Gebote ftanben, und fie hatten es barin zu einer Fertigkeit gebracht, welche die Leichname Jahr= taufenbe lang erhielt. Man bat mannigfache Berfnche gemacht, um bas Berfahren zu entbeden, woburch bie alten Aeghpter biefe Erfolge erreichten, aber erft bie neuere Chemie hat benjenigen Stoff wieber ins Leben gerufen, welcher jene mertwurbige Erhaltung bewirfte. Es ift bieg ber Golgeffig, beffen Bereitung in Sprien und Meghpten Blinius \*\*) giemlich ausführlich befchreibt und beffen Gerftellung ber

neuern Chemie wiederum gelungen ift. Berobot fennt breierlei Rubereitungen ber Mumien; bie fostbare

<sup>\*)</sup> C.46. I. 274. IV. 321. 348.

<sup>\*\*)</sup> Pix liquida in Europa e teda coquitur. — Lignum ejus concisum, furnis undique igni extra circumdato, fervet. Primus sudor aquae modo fluit canali: hoc in Syria cedrium vocatur; cui tanta vis est, ut in Aegypto corpora hominum defunctorum eo perfusa serventur. Plin. H. N. XVI. 21. Bergl. Bergelius Lehrbuch ber Chemie. D. v. Bobler. 3. Ausg. VIII. 569. So viel ich weiß, war ber Pfarrer D. J. C. E. 25 fc. in Nurnberg ber Erfte, welcher in biefer Stelle bes Blinius ben holzesfig entbedte (f. beffen Schrift: Die agnptlichen Mumien. Rurnb. 1837. C. 10), ben man gegenwärtig gur Berftellung anatomischer Mustelpraparate benutt.

und mittlere Balfamirung und bie Ginfalgung. Bergleichen wir mit Berobote Nachricht bie Mittheilungen von Rouber\*), melder an Ort und Stelle eine große Angabl Daumien untersucht bat, fowie wit Blumenbache Arbeiten, fo burfte fich folgenbes Resultat herausstellen.

Die Bereitung ber Leichen wurde entweber mit Bolgeffig ober mit Natron bewerkstelligt und entweber ber Leichnam geaffnet und bie Eingeweide herausgenommen, ober er marb nicht geoffnet und bie Gingeweibe fo wie bas Fleifch auf eine andere Urt bergeftalt entfernt,

bag von bem Rorper nur Saut und Anochen übrig blieben.

Die foftbarften Mumien fino bie balfamirten. Rachbem man bas Bebirn und bie Gingeweibe herausgenommen, ber Sonne gezeigt und in ein Alabaftergefaß gelegt und ben Leidmam mit Balmmein gewaschen batte, begann man ben Solzeffig anzuwenden und babwich die Musteln in einen Buftand ju verfegen, ber bem bes frifch geraucher-Der Korper mar biegfam, fo bag man jebest ten Schinfen gleicht. Olied bes Tobten bewegen und in jede beliebige Lage bringen tonnte. Man freuzie entweber bie Urme über ber Bruft ober ließ fie an Ripben und Gentel gerab ausgeftredt anliegen. Run brachte man in bie Bruft und Bauchhohle aromatifche Bange, vergolbete bas Geficht, einzelne Glieber ober auch ben gangen Rorver, umwidelte bie einzelpen Glieber mit handbreiten ober auch fcmalen Binden bon feiner Leinwand, um ben Butritt ber Luft zu verbindern, nachdem man bem Leib mit einem furgen Gemb befleibet batte, brachte Bapprubnollen, Jogle, Amuleite und Schmucksachen bazu und überhüllte bann auch Reue die Glieber mit Binben, Die wohl an 600-1000 Gillen Gesammtlange haben, mobei fie an einigen Gliebern wohl 40 - 50fac über einander liegen.

Die Mumien mit einem Einschnitt in ber Unfen Seite, welche mit gromatifchen Gargen bereitet find, baben eine Divenfarbe, bie Sant ift troden, biegfam und gleicht bem gegeriden Leber, fcheint aber mit ben Fibern und Anochen eine einzige Maffe zu bilden. Die Gefichte gige laffen fich beutlich erfennen und fcheinen biefelben zu febn, wie an bem lebenden Rorper. Bruft- und Bauchhahle find mit etwer gerreitlichen Mijdung von harzen gefüllt, Die fich in Beingeift auflojen lagt; boch ift man nicht im Stante, bie verschiebenen einzelnen Barge nachzuweisen. Auf Rohlen gestreut, verbreiten fie einen bichten Rauch und febr angenehmen Geruch. Diefe Dumien find febr leicht, troden und laffen fich leicht enthullen und gerbrechen. Babne, Saare und Augenbraunen find gang wohl erhalten. Ginige berfelben find uber bem Rorper, andere nur im Gaftcht, an ben Befdlechtstheilen, Banben und Fugen vergoltet und biefe Bergolbung tommt fo baufig von, bag fie nicht blos Eigenthumlichfeit fürfblicher Leichen gewesen

<sup>\*)</sup> Description de l'Fg. VI. 46L notice sur les embaumemens des anciens Egyptiens.

feine kann. Diese Munden bleiben unverandert, so lange man fie an einem trodenen Orte ausbewahrt; wenn man fie aber enthult ber Luft aussetz, ziehen fie leicht die Feuchtigkeit an fich und verbreiten in einigen Tagen einen unangenehmen Geruch. (Rouger a. a. D. EV. 479 f.)

Die zweite Art Mumien mit dem Ginschnitt in der linken Seite sind mit Asphalt bearbeitet und ohne die aromatischen harze. Die Varbe berfelben ist schwärzlich, die Saut hart und glanzend, als wäre sie ladirt, die Gesichtszüge sind unverändert, Bauch- und Brusthoble und Schävel mit schwarzer, harziger, harter und wenig Geruch von sich gebender Masse gefüllt. Sie kommen häusig in allen Gräbern vor, sind sehr traden, schwer, ohne Geruch, schwer zu enthüllen und zu zerbrechen. Fast bei allen sind Gesicht, Geschlechtstheile, hände und Küße vergoldet; sie verändern sich nicht leicht an ber Luft und ziehen seine Veuchtigkeit an sich. Auch diese waren wohl vorher mit Golzessig bereitet.

Diesenigen Mumien mit bem Einschnitt in der linken Seite, welche mit Salz bereitet worden, sind theils mit harzen, theils mit Asphalt gefüllt, aber ihr Amsehen ift verschieden von den vorigen. Die haut hat eine schwärzliche Farbe, aber sie ist hart, glatt und angespannt wie Bergament; sie ist lose und liegt nicht wie angeleimt auf den Anochen. Harz und Erdpech, welche in der Brusthohle sich sinden, sind minder zerreiblich und geruchlos; die Gesichtszuge haben sich versändert, die wenigen noch vorhandenen haare fallen ab, so wie man sie berührt. Diese Mumien sind sehr häusig in allen Grabhöhlen; wenn man sie der Lust ausset, heschlagen sie mit einem Salz.

Die Mumien ohne ben Einschnitt in ber linken Seite, beren Gingeweibe man burch ble naturliche Korperoffnung entfernt hat, find entweder mit einem weniger reinen bituminofen Stoff, Bisasphalt,

gefüllt ober blos gefalzen.

Die mit Bisasphalt bereiteten find innen und außen von diesem Swiff überzogen, der die Muskeln, die haut und die Knochen dergestat durchdrungen hat, daß sie nur eine einzige dichte Masse dilden. Dieser Stoff wurde also in flussigem und vernuthlich heisem Zustande augewandt. Diese Munien sind die gewöhnlichsten und werden auservoffen. Sie find schwarz, hart, schwer und haben einen durchvringenden, unangenehmen Geruch; sie brechen schwer, haben weder Haure noch Augendraunen und an keiner derselben hat man Verzoldung demerkt. An einigen sieht man die Handsäche, die Fussischen, die Räch vor Kinger und Zehen roth gefärbt, in der Weise, wie sich noch jetzt die Aegypter mit Henneh bemalen. Der bitusmindse Stoff sühlt sich seitig an und ist minder schwarz und zerbrechslich denn Asphalt. Auf glühende Kohlen geworfen, entwickler er einen dicken Rauch und widerwärtigen Geruch, defillirt giebt er ein reichsliches, diese, braunes Oet von stinkenbem Geruch. Diese Mumien

Digitized by Google

wurden von den Arabern von Safarah an die Europäer verhandelt und spielten in der Medizin des 17. Jahrhunderts eine große Rolle. Sie halten fich gut und bebeden fich ber Luft ausgesetzt mit leichtem

Salzanflug.

Sehr ichlecht erhalten find die Mumien, welche nur mit Salz bereitet find und beren man auch verschiedene Arten hat. Einige, die noch ganz find, haben trockne, weiße, glatte Haut, welche wie Persgament angespannt ist; sie find leicht, geruchlos und leicht zerbrech-lich. Andere haben weiße, aber biegsame Saut und erscheinen, da sie weniger getrocknet sind, etwas settig. Man findet wohl auch in diessen Mumien Stücke einer settigen, braunen Masse, die man Abipocire nennt. Die Gesichtszüge sind ganz zerstört, Haare und Augenbrauen ausgefallen, die Knochen losen sich leicht von den Bandern los, sind weiß und so rein, wie praparirte Stelette. Die Binden zersals len in Lumpen, wenn man sie anrührt. Diese Körper, die man gewöhnlich in besondern Höhlen sindet, sind sehr salzhaltig.

Endlich findet man noch am Tuß der Gebirge und an ben Eingangen aller Grabhohlen viele Leichen, die nur im Sand in fehr geringer Tiefe begraben sind. Einige derfelben sind blos ausgetrocknet, einige nur mit Kohle gefüllt, woraus hervorgeht, daß die Alten die antiseptische Eigenschaft der Kohle kannten, andere mit Bisasphalt leichthin bereitet. Die meisten sind in grobes Linnen oder Matten aus Palmblattern und Schilf gehüllt. Ich glaube, daß dieß die Lei-

den ber Sclaven finb.

Die Mumien ber Aegypter find auf eine überaus kunftreiche Art mit Binben von Leinwand bebedt, die fo zierlich gewunden und verfcblungen find, bag es fcheint, als habe man bie Abficht gehabt, bie Leichen nicht allein baburch mehr auszutrocknen, fonbern auch bie Form ber Musculatur und Blieber wieber berguftellen. Faft alle Mus mien find in berfelben Beife umbandert und ber Unterfchied liegt vornehmlich nur in ber Angabl ber Binben und ber größern ober geringern Feinheit ber bagu verwenbeten Leinwand. Gie find oft an einer und berfelben Muntie von verschiebener Beschaffenheit, gum Theil gefopert, jum Theil wie ber feinfte Battift. Um Leite und an ben Gene feln findet man wohl 40-50 Windungen. Die außern find bie schmalften und laufen über ben gangen Rorper, fo bag man von Mugen weber von Beficht noch Gliebern bie Form erfennen fann. Die Ropfe find oft auf bas Dubfamfte übers Rreug umwickelt, fo daß oft zwischen ben Arenzungen vieredige Deffnungen bleiben. ber von Bertog befchriebenen Gotha'fchen Mumie fab man eine gewolbte Bruft mit beutlichen Wargen aus Linnenftoff boffirt \*). Die Binben find an ben balfamirten Mumien burch Gummi verbunden und befestigt.

<sup>.\*)</sup> Blumenbach, naturhift. Beiträge II. 72. Rouyer a. a. D. S. 484.

Der einbalsamirte Körper wurde mit einem engen hembe beHeibet, bas auf dem Ruden zugeschnurt und an der Gurgel zugebunden war. An einigen sindet man an Statt des hemdes ein
breites Band, welches den ganzen Leichnam umhüllt. Der Kopf ist
gemeiniglich mit einem vierectigen Stuck sehr feiner Leinwand bebeckt, der über dem Gesicht eine Art Masse bildet; oft ist diese aus
fünf bis sechs Lagen gesertigt, deren letzte vergoldet ist. Jeder Theil
bes Körpers ist besonders umbandert. Bon weichen Theilen ist oftmals die Junge erhalten, an weiblichen Mumien sind die Geschlechtstheile oft vergoldet; man hat auch eine heilige Zwiedel dort eingelegt gefunden.\*)

Unmittelbar auf ben ersten Banbern finbet man verschiebene Ivole in Gold, Bronze, grunem Steingut, gemaltem und vergolsbetem Holz, Baphrusrollen und andere Gegenstände, welche nicht sowohl auf die Religion Bezug haben, als vielmehr Dinge zu sehn scheinen, die dem Berstorbenen als Andenken im Leben lieb und werth waren. So fand Herhog in der Gothaischen Mumie zweiundstebenzig Ivole u. dergl., Rouper aber in einer Mumie im Geburge hinter dem Memnonium von Theben einen Raphrus von bedeutender Größe, der auf fünf Tafeln des ägnytischen Prachtwerkes (Ant. 11. Taf. 61—65.) abgebildet ist. Es lag zusammengerollt zwischen den Schenken, unmittelbar auf den ersten Bändern.

An mehreren Mumien fieht man beutlich die Spuren einer fehr gewaltsamen Behandlung burch die Balfamirer; man findet in ber Sarzmaffe, womit ber Korper gefüllt ift, zerbrochene Rippenftude,

ausgebrochene Wirbel gar haufig. (Blumenbach G. 91.)

Eine seltsame Mumie muß ich noch erwähnen, welche Abballatif (S. 222.) beschreibt. "Glaubwurdige Freunde haben mir erzählt, da sie einmal bei den Phramiden Nachgrabungen angestellt hatten, so waren sie auf eine versiegelte Base gestoßen. Sie hatten dieselbe geöffnet und siehe da, sie ware voll honig gewesen. Alls sie nun gelüstet, davon zu kosten, so ware an dem Finger des Einen von ihnen ein haar hangen geblieben. Dadurch ausmerksam geworden, hatten sie an dem haare gezogen und so ware denn ein kleiner Anabe zum Borschein gekommen, dessen Glieber noch vollkommen zusammengehangen und dessen Leib noch ganz frisch und weich gewesen ware. Um ihn herum hatte man noch einigen Schmuck von Juwelen und Gbelsteinen entdeckt."

Man findet die Mumien meift nur in ihrer Banberhulle und von den Sargen aus Spomorenholz nur ichwache Ueberrefte, wie benn wohl nur reiche und vornehme Bersonen Sarge erhalten haben mogen. Die eigentliche hulle befteht aus mehreren Lagen von Lin-

<sup>\*)</sup> Blumenbach S. 81. Rouper S. 485. \*\*) Blumenbach S. 82. Rouper S. 486.

nen, beren eine auf bie anbere geleimt ift. Der Sartophag, ben Thevenot besaß, bestand aus mehr benn vierzig übereinandergeleimten Lagen Linnen. Auf biesen Linnensarg ift bas Bild bes Tobten gemalt, wie z. B. an ben beiben noch uneröffneten Mumien ber Dresbener Antikensammlung.

Der zweite ober bolgerne Sarg bestand aus zwei Studen, bem obern und bem untern, die durch Golznagel ober kunftlich gestochstene Linnenschnure zusammengehalten wurden. Diese Bolgsarge waren mit einer Lage Gyps ober Lad überzogen und mit Gottheiten, ben Genien bes Berftorbenen, Gebeten, Ceremonieen bemalt. Man findet auch Holzsartophage, welche mit Linnen überzogen, grundlrt und gemalt find.

Steinerne Sarkophage, namentiich die von Bafalt, gehoren einer spateren Zeit an; die Museen van London, Baris, Leiden und Turin haben beren ausbewahrt. Leemans bewerkt, daß die basaltenen Sarkophage, die auf dem Deckel das Bildniß des Toden zeigen, wie die holzernen, fast ausschließlich der 26. Ohnaste angehoren und sich durch die Feinheit der Arbeit und durch die ängstliche Sorgfalt, womit die Details der hieroglyphischen Zeichen ausgeführt sind, auszeichnen. Ein Granitsarg des Leidener Museums reicht dagegen in die 16. Ohnastie hinaus.\*)

Alle Sartophage ahmen bie Menschengestalt nach; bie bolgernen find meift so eingerichtet, daß fie aufrecht gestellt werden konnen,

ba ber Bug vorspringt.

So haben wir ben Aegypter vom Augenblide seines Tobes bis zu ber Stunde begleitet, wo er vollkommen zubereitet wiederum in die Hande seiner Familie zurucktehrte und in den Sarg gelegt wurde.

Nun melbeten die Verwandten des Verstorbenen (wie Diodor I. 92. in seinem Berichte fortsährt) ben Richtern, ben übrigen Verwandten und Freunden den Tag, an welchem sein Korper bestattet werden sollte. Diese Erklärung stellten sie unter den Borten vor sich: N. will über ben See fahren. Hierauf versammelten sich die Richter, über vierzig an der Zahl, und sehen sich jenseits des Sees in einen hierzu bereiteten Halbeirkel. Das Boot ward herangezogen, welches vorher von den Leuten, welchen dieses Geschäft obliegt, ausgerüstet worden, und auf demselben steht der Fuhrmann, welchen die Negypter in ihrer Sprache Charon nennen. Wenn nun das Boot auf den See gebracht worden, erhält ein jeder, der Lust hat, die Erlaubnis den Inden zu verklagen, ehe der Sarg

<sup>\*)</sup> Die große Anzahl ber Mumien und Sarkophagen bes Leibener Mufeums f. in Leemans descr. des monumens du musée de Leiden. S. 145. ff. Es stud 6 Steinfärge, in Marmor, Kalkstein, Basalt und Granit. Holzsärge, Mumien und Mumientheile sind 103 vorhanden, außer 46 Thiermumten, Der Basaltsark phag bes britischen Museums erschien in 5 heften in fol.

mit ber Leiche hineingesest wirb. Eritt nun Semant auf und verflagt benfelben und beweiset, bag er fchlecht gelebt, fo sprechen bie Richter ein Urtheil, bemgufolge bem Leichnam bas gewohnliche Begrabnif verfagt wirb. Gin ungerechter Rlager aber verfallt in fcomere Strafe. Binbet fich jevoch fein Rlager ober ift berfelbe fur einen Berlaumber erflart worben, fo legen bie Bermanbten bie Trauet ab und halten bem Berftorbenen eine Lobrebe, worin fie jeboth nichts von feiner Abtunft fagen, ba fie glauben, bag alle Meappter gleich ebler Abfunft find; fonbern fie ergablen ble Ergiebung und ben Unterricht, welchen er in feiner Jugent genoffen, und reben von feiner Gottesfurcht, Berechtigfeit, Enthaltfanteit und ben ubris gen Tugenben, welche er ale Mann geubt, und bitten bie Gotter ber Unterwelt, ihn jum Ditgenoffen ber Frommen aufzunehmen. Das Bolt ruft huggab und bilft ben Rubm bes Berftorbenen, ber nummehr bie Ewigfeit bei ben Frommen in ber Unterwelt gubringen merbe, preifen. Diejenigen, welche eigene Begrabniffe haben, legen ben Rorper in Die bagu bestimmten Behalter; biejenigen aber, welche teine Begrabniffe befigen, laffen in ihrem Saufe ein neues Gemach erbauen, und ftellen ben Sarg an bie ftarffte Band aufrecht. jenigen, welche nicht begraben werben burfen, weil fie entweber verflagt worben, ober fur Schulben verpfandet find, fegen fie in ihrem Baufe einftweilen bin und vermogenbe Rinbestinder lofen fie gumeis len ein und verfchaffen ihnen ein anftanbiges Begrabnig.

Der Fortschaffung ver Leiche zu ver Begrabnisstätte gingen mannichs sache Ceremonien voraus, die wir in ben Densmalern bargestellt sinden in bie gewissermaßen eine symbolische Darstellung berjestigen Creignisse waren, welche der Seele des Todien in der Unterweit bevorstanden. Eine Scene bei Wilfinson (Forts. II. 383.) und bei Mosellint (Tas. 127. 129. 131.) erinnert lebhaft an jene Sitte der Sibirier (C.-G. III. 61.), wo die Frau dem Abbilde ihres versorbenen Mannes allerlei Chren- und Liebesbezeigungen zu leisten hat. Wir sehen Frauen auf jenen ägyptischen Dentmalen auf ihren Inieen vor der aufrecht stehenden Munie. Damit waren Opfer verbunden.

Bom Saufe bes Tobten wurde die Leiche in einem befondern großen Rasten, ber vielfach bemalt war und eine Deffnung hatte, burch welche man den Kopf bes Tobten sehen konnte, auf einem Schlitten, welchen Rinder zogen, nach dem Ufer des Sees oder Pluffes gebracht. Die Verwandten so wie die Priester geleiteten ben Sarg und die Priester lasen Gebete ab. So nahete man sich den Todtenrichtern und in ahnlichem Buge, nachdem diese Ceremonie vorüber war, der Grabhobse selbst.



<sup>\*)</sup> Rosultini m. c. If. 126. Bergl, mit bent von Lepfius herausgegebenen Tobtenbuche Abbilb, von Leichenzugen bei Bilfinfon Plates 88-85.

Diese Grabhohlen befanden sich in den Gebürgen, welche beibe Seiten des Nilthales einfassen, und bilbeten hier ein eigentliches Todtenland, welches an das der Lebendigen granzte und in fortwährender Beziehung zu demselben blieb. Diese Todtenstätte erstreckt sich von Kairo die Spene und besteht theils aus großartigen, stollenmäßig angelegten unterirdischen Grabkammern, wie sie sich in den Gebürgen sinden, welches Aeghpten von der libbischen Wüste treint, theils aus schacktartigen Brunnen und Hohlen, wie z. B. in der Ebene von Sakarah, die man deshalb das Feld der Mumien nennt und wo die Einwohner von Memphis bestattet wurden. Und diese unterirdischen Todtenstätten sind bester erhalten, als die Paläste und Tempel und man sieht noch heute die Reliefs in ihren scharfen Umrissen und die Gemälde in aller Frische der Farben.

In den vierectigen Schachten oder Brunnen, welche im Innern der Geburge in den Velsen gehauen sind, liegen Tausende von wohlerhaltenen Mumien, die in einer gewissen Symmetrie aufgeschichtet sind. Es sind dieß die gemeinsamen Anhestatten ganzer Familien. Daneben kamen nun auch einzelne nischemartige Behaltniffe vor,

welche nur eine einzige Mumic enthalten.

Die Begrabnifftatten ber Reichen und Bornehmen bestanden aus einem ober mehreren Zimmern, welche mehr ober weniger mit Bilb-hauerarbeit ober Bandgemalben verziert waren. Diese Darstellungen sind aus dem Landleben, dem Berkehr, den hauslichen Beschäftigungen entnommen und gewähren noch jest die deutlichsten Aufschlusse über das alte Aegypten. Schon Diodor (I. 51.) bemerkt, daß die Aegypter bei weitem mehr Fleiß auf die Ausschmudung ihrer Todtengrufte, als auf die ihrer Bohnhauser verwendeten, weil sie letzere nur als den Ausenthalt für dieses kurze Leben, jene aber als die ewigen Bohnungen berjenigen ansahen,! welche die unermeß-liche Ewigkeit im Schatten der Unterwelt zubrachten.\*)

Sie schmuckten biese Tobtenzimmer mit Scenen aus bem wirklichen Leben aus, legten auch die Geräthschaften, so wie ben Schmuck berselben bei und alle blejenigen Amulette und Dinge, welche ben Berstorbenen mahrend bes Aufenthalts auf Erben lieb gewesen waren. Die Priester waren die Bester bex Begrabnisstäten, hatten stets beren in Borrath und zur Auswahl einzerichtet, so baß ber Käuser nur noch sein Portrait und seinen Namen barin anzubringen brauchte. Es fand also ungefähr dasselbe Berhältniß Statt, wie bei unfern Kirchhösen, wo einzelne Personen und ganze Familien sich die künstige Aubestätte von der Kirche losen.

Die Graber ber Bornehmen beftanben gemeiniglich aus einem Stollen von 20-70 guß Tiefe. Bu beiben Seiten waren nur flei-

<sup>\*)</sup> S. eine Bemerfung der Frau von Minutoli in ihren souvenirs d'Egypte II. 78.

nere Kammern angebracht, in welchen die Mumien der Familienmitglieder beigesett wurden. Nachdem dieß geschehen, vermauerte man diese Kammern oder Zellen und verschloß den Stollen selbst mit einer hölzernen Thure, welche außen mit einem Siegel aus Nilschlamm geschützt war. Ueber diesem Stollen befanden sich andere Zimmer, welche die Sculpturen und Gemälde enthielten und wo sich die Freunde und Verwandten der Todten von Zeit zu Zeit versammelten und mit den Priestern den Todtencultus und die Opfer seierten.\*)

Die Grabgebaube waren theils aus Biegeln und Stein gebaut, theils in ben Felsen gehauen; letteres zog man, wenn es sonst die Lage der Ortschaft gestattete, immer vor, wie denn auch die in den Felsen gehauenen Graber die elegantesten in der Anlage und die reichsten in der Ausschmuckung so zu Theben, wie in anderen Theisten von Aeghpten sind. Nur in der Nahe der Phramiden sindet man die Graber von Wohlhabenden aus Mauerwerk aufgeführt.

Die Grabmaler der Armen hatten teine Oberstuben, sie wurden in die gemeinsamen Stollen ober Schachte gelegt. Der Sandmunien, welche ben Anechten ober der armsten Rafte angehörten und die in Matten gehüllt in den Sand verscharrt wurden, haben wir schon gebacht.

Bornehme Leute verwandten große Kosten auf die Gerstellung prachtvoll eingerichteter Grabhäuser und selbst der Arme strebte barnach, nach seinem Ableben ein möglichst anständiges Begräbnis zu erlangen. Der größte Luxus hatte sich in der 26. Dynastie, zur Zeit des Amasis entwickelt, so daß die Grabmäler mancher Privatseute jener Zeit die der älteren Pharaonen an Pracht bei weitem übertrasen. Einige Grabmäler hatten am Eingang schone Gärten, die sorgsam bewässert wurden. Wilfinson (Forts. II. 401.) fand selbst in der sterlen Thebaide Fruchtboden, den man zu diesem Zwecke aus der Ferne hergebracht und vor den Grabhäusern aufgeschüttet hatte. Je älter die Grabmäler, besto einsacher sind sie auch und desto geringer ist ihr Umsang.

In ben Banben ber Grabkammern waren bie Statuen und Reliefs ber Berstorbenen, meist aus Kalkstein und bemalt aufgestellt. Wir sehen hier ben Hausvater sitzend mit seiner Gattin, entweder bie Götter anbetend, ober auch die Tobtenopfer und Ehrsurchtsbezeigungen ihrer Berwandten empfangend. Gemeiniglich ist eine Insschrift beigefügt, welche eine Weihung an die Götter, ein Gebet für den Berstorbenen, seinen Namen, seine Burden und seine Bers

<sup>\*)</sup> Rouyer in ber descr. de l'E. VI. 471. ff. Bilfinson, Forts. II. 392. Jomard descr. des hypagees de la ville de Thebes. descr. de l'E. III. 1. ff. Jollois u. Devilliers über die Hypageu im Gebürge von Sput. Das. IV. 125. nebst den Planen n. Durchschnitten auf der Af. 43 ff. Tom IV. der Rupfer.

wandtschaft enthalt. Bisweilen ift auch Geburts- und Tobestag, so wie das Alter besselben beigefügt. Die meisten Stelen find in vertiefter Arbeit und aus Kalkstein von zwei die vier Fuß Hohe. Die Statuen, immer Mann und Frau und bemalt, sind in gleicher Große. Die Museen von Bien, Munchen und Berlin besten mehrere berselben. Das Leidener Museum hat beren 134. (G. das Ber-

zeichniß berfelben bei Leemans G. 263 ff.)

Bei ber Beftattung frielten bie Priefter eine große Rolle; fie verfauften bie Statte, wo ber Tobte ruben follte, und weiheten biefelbe burch Ceremonien befondere bagu ein; ju ihnen gehorten ferner Die Leute, welche ben Leichnam bes Tobten einbalfamirten; Die Briefter übergaben bemnachft bie Paphrusrollen, welche ben funftigen Gang feis ner Seele barftellten und bie wie ein geiftlicher Polizeipag anguseben find; bie grofigrtiaften berfelben befitt bas Dufeum von Turin, fie ftammen aus ber glangenben Epoche bes 15-13. Jahrhunderte vor Chrifti Geburt, welche überhaupt am fruchtbarften fur biefe Literatue gemefen ift. Spater merben bie ben Leichen mitgegebenen Bapprusrollen immer burftiger, bis fle in bem ptolomalichen Beitalter qu furgen Auszugen gusammenfcminben. \*) Gie gaben ihnen wohl auch Umulette und Ibole bei. Cobann orbneten fie bie Opfer an, welche an feiner Leiche gehalten murben, und begleiteten fie auch nach feis ner letten Ruheftatte, wo fie fortfuhren, Opfer, Gebete und Segnungen über ihn bargubringen - gerabe fo wie mir bei ben alten Azteten bie Briefterschaft als bie treuen Begleiter ber Menichen von ber Beburt bis zur Grabftatte gefunden haben.

## Das gesellschaftliche Leben

ber Aegypter trug, wie alle übrigen Einrichtungen bes Landes, ben Stempel ber priefterlichen Gerrschaft; es waren bie Formen bes gefelligen Lebens eben so gemeffen und bestimmt. Die Bergnügungen bestanden in Spielen mit Burfeln ober auf Bretern, in Gastmalern, Luftsahrten auf bem Ril, Befuchen und Gesellschaften, worin Tanzerinnen und Sangerinnen, so wie Ringer und Gaukler auftraten.

Die Gemalbe und Reliefs ber Grabkammern geben uns auch bierüber erwünschten Aufschluß. So erblicken wir auf ben Wandbildern von Theben, wie von Beni Haffan (Wilkinson I. 44. und II. 417.) ein Spiel mit ben Handen, welches offenbar ber Morra ber Italiener gleicht. Ein anderes Rathespiel mit brei Personen theilt

<sup>\*)</sup> Das Tobtenbuch ber Aegypter nach bem hierogipphischen Bappens zu Turin mit einem Borworte zum erstemmate herausgegeben von Richard Septins. Lyz. 1842. 4. Basn ber große Bappens in ver description de l'Eg. Antiq. Pl. T. II. pl. 61—66. u. pl. 67. ff. Die kleinen Rumiensigmen aus holz ober Linnenpappe waren meift die hullen dieser Tobtenbucher.

Wiftinson (m. Abb. II. 422.) mit, beffen Wesen jedoch nicht beut-

lich zu ertennen ift.

Siernachft finden wir ein ganz eigenthumliches Spiel, das entefernt an das Bambusspiel ber Reger (C.-G. III. 302.) erinnert. Wir sehen zwei Manner in knieender Stelkung vor einem Gefäße, neben welchem ein Gestell zu sehen ist, in dem scheinbar mehrere Stabchen fteden. (Rosellini m. c. If. 103.)

Die Bretspiele mit Steinen von zweierlei Farbe kommen ebenfalls vor (Rosellini m. o. Af. 103. Wilfinson I. 44. und II. 415.). Wir sehen die Bretsteine als Kegel sowohl, wie ste zu Ansfang des Spieles jede Farbe beisammen und durch einen Zwischenraum von der anderen getrennt, aufgestellt sind, als auch in ihrer Vermischung während des Spieles. Die Regel waren von grüner oder gelber Farbe und Wilkinson (IL 418.) hat einen solchen aus Hosz aus Aeghpten mit nach England gebracht. Dieses Bretspiel, über desse Ginzelheiten freilich die Nachrichten sehlen, wurde von Vornehmen wie von Geringen gespielt und auf den Darstellungen der Mauern des Palastes des Königs Ramses III. zu Theben erblicken wir den König, wie er basselbe Bretspiel mit Damen seines Harems spielt. (Wilkinson II. 420.)\*)

Die Bur fel wurden ichon von ben Griechen als eine agyptisiche Erfindung betrachtet und es find beren aus Elfenbein und gang in unferer Art, mit feche Seiten und ein bis feche Puncteu, in Aegyp-

ten gefunden morden. (Wilfinfon II. 424. m. Abb.)

Ferner finden wir zwei Manner, beren jeber mit beiden Sanden einen Stock führt, welcher in ein hakenformiges Ende ausläuft. Jeber steckt ben Stock burch einen Reifen und erfasset bes Andern Hafen. Doch ift nicht zu erseben, welche Absicht babei obwaltete. (Wilkinson II. 423.)

Die jahrlich zu bestimmter Zeit stattfinbenbe Niluberschwemmung gab Beranlaffung, bag manche Arbeiten bes Landhaues, ber Biehzucht, ja zum Theil Sanbel und Berkehr unterbrochen wurden. Den das burch eintretenben Stillstand in ben Geschäften benutte man vornehms lich zur Abstattung von Besuchen und zu geselligen Zusams menkunften, Gastnidlern und Luftbarkeiten, welche wir auch in ben Denkmalern mit sichtbarer Liebhaberei dargestellt finben.

So feben wir ben einen Gaft in feinem Wagen ankommen, umgeben von feinen Dienern, beren einer vorausritt, um durch Anklopfen an bas Thor die Ankunft feines herrn zu metben, während im haufe bes Wirthes bereits einige Gafte fich niedergelaffen haben und hier burch Mufik und Gefang von einigen Madchen unterhalten werden.

<sup>\*)</sup> Das Museum von Lepben entfalt eine große Angahl Breifteine aus Lallftein, glafirtem Steingut, Cornalin, Agat, Gerpentin, Arpftall, buntem Glas, Elseubein in runber, Marfels und Regelform. Leemans S. 132.

Die Gafte haben eine Blume in ber Gand, waran fie riechen. (Biftinson II. 211.) Nachbem nun ber Gaft eingetreten und fich ntebergelaffen hatte, erschienen Diener, welche sein haupt mit Wohlgeruchen falbten und seinen hals mit Blumengewinden umgaben. (Abb. bei Wilfinson II. 214. u. 393.)

Mittlerweile, daß man die Antunft ber anderen Gafte abwartete und die Speisen in der Kache bereitete, wurden die Anwesenden auf mannichsache Art unterhalten. Wir sehen auf derartigen Darftellungen Manner und Frauen beisammen und wie bei und in bunter Reihe sitzen. Bor allen Dingen bemerken wir (Wilkinson Taf. XII.) eine große Fulle von Blumen und in der Kache sehen wir neben den Bleischern und Kochen einen Mann, der mit großer Aufmerksamkeit verschiedene Blumen zu einem Strauße ordnet, wahrend im Geschschaftszimmer schöngeschmuckte Wadden in ziemlich durchsichtigen langen Kleidern Blumen in großen Basen überreichen, indessen andere auf der Guitarre spielen. Im Kachenraume erschallt gleichermaßen Must von Guitarre und Harfe.

Darauf reichte man ben Gaften Bein in Schalen (Billinson Abb. II. 390. und 393.). Die Gafte aber figen auf Stuhlen. Bir bemerken auch Kinber, wie benn die eine Darftellung (Bilkinson X. XII.) uns einen Mann neben einer Dame zeigt, der sich mit einem Knaben beschäftigt, den er auf dem Schoofe hat; unter dem Stuble der Dame erblicken wir die fragmentarische Geftalt eines Thieres, beffen sichtbare Füße einer Gazelle angehort zu haben scheinen, die an das Stuhlbein angebunden ift.

Mittlerweile ift die Tafel fervirt worben und die Gafte feten fich nun jum Effen. Nach und nach treten bann die verschiedenen Sanger, Tanger, Mufiker und Kraftspieler auf, welche ben Gaften jur Beluftigung bienen follen.

Musik und Tanz übten bie vornehmen Neghpter und Neghpterinnen eben so wenig als die Osmanen, benn sie hielten es wie biese unter ihrer Burbe und ber Sittlichkeit nachtheilig \*). Dafür gab es wie im heutigen Orient Personen, welche gegen Lohn die Gesellschaft mit diesen Kunsten unterhielten und in dieser Absicht bandenweise im Lande umherzogen.

Aus ben Denkmalen erfeben wir, baß Mufit und Tang von benfelben Bersonen ausgeübt wurden und baß bieselben meist weib- lichen Geschlechts waren und zum Theil wohl aus weiter Ferne nach bem gesegneten Aeghpten zogen; wir finden wenigstens frembartige Hautfarbe und frembartige Tracht an einigen bieser Kunstlerinnen.

<sup>\*)</sup> Schilberung ber mobernen agupt. Tangerinnen in Frau v. Minntoli mes souvenirs d'Egypte II. 86. Haflanber, Reise in ben Orient II. 229. f.

So sehen wir z. B. bei Rosellini (m. c. T. 96.) Rabchen von sehr schlanker Taille und schöngeformten Gliedern mit einer Physiognomie, welche an die der indischen Bajaderen erinnert; ahnlich sind denselben die rothbraunen Mädchen mit aghytischem Gesicht, großen schwarzen Augen und reicher Fülle eines schwarzen Haares, das bis auf die Schultern herabfällt. Sie haben große Ohrgehänge, bunte Blätterkränze um Stirn und Hals und Busen und oben auf dem Scheitel des Kopfes hohe durchbrochene Kamme. Sie kauern mit untergeschlagenen Küßen; drei derselben singen und klatschen in die Hände, deren Nägel licht gefärbt sind; die vierte bläst auf einer doppelten langen dunnen Pfeise. Sie tragen lange faltenreiche Gewänder.

Diefelbe Tafel Rofellinis ftellt eine Gruppe von feche Tangerinnen und zwei Rindern bar; die Tangerinnen haben lichtere Gefichter von ber Farbe bes Thons, woraus die altgriechischen schwarzglafirten Bafen gemacht finb; fle tragen langes, feingeloctes Saar, bas in großer gulle auf bie Schultern fallt, und barin bochaufftebenbe Ramme, beren Bugel mit rothen Gaarbufcheln geschmudt ift, bie Unführerin aber noch einen Rrang in blau, roth und weißem Mufter. Sie tragen fammtlich lange farblofe weite, jedoch an bie Taille fich anschmiegenbe Bemanber von feinem Stoff mit furgen bis an bie Ellenbogen reichenben weiten Mermeln und weiß= und blaugestreiften halbfragen. Die Anführerin bat burch ihren Ramm noch einen Baumzweig gestedt und bei fich zwei gang nachte Rinder, einen Anaben mit geschornem Ropfe und ein Mabchen mit bichtem bis an Die Ohren reichenben Gaar und Ohrringen. Das Mabchen halt in ber linken Sand einen Baumzweig empor. Die Unführerin felbit balt in ber linken eine braune tegetformige Trommel, auf beren gelbes Fell fle mit ber rechten Sand ichlagt. Bon ihren Begleiterinnen fubren zwei vieredige (f. Saf. VIII. Fig. 4.) und eine ein runbes Samburin, b. h. Geftelle mit Fell befpannt; zwei fuhren nur Baumzweige. Sie alle zeigen eine wiegenbe, schwebenbe Bewegung (f. auch Bilfinfon II. 329.).

Eine britte Reihe berselben Tafel zeigt uns vier Mabchen, je zwei in mannlicher und zwei in weiblicher Tracht. Erstere haben turzes haar ober schwarze hauben und turze grun-, roth-, blau-, gelb- und weißgestreifte Rock, welche von der hufte bis an die Knie reichen; die beiben gegenüberstehenden Madchen tragen langere, enge, weiße Frauenrocke und die eine derfelben langes volles haar, die andere turzes, aus welchem vom Wirbel ein bis in die Mitte bes Ruckens ragender dumner haarzopf herabreicht. Alle vier haben dreifarbige halbander und blaue Ringe um Knochel und handgeslenke. Die in mannlicher Tracht schlagen die hande über dem Kopf zusammen, die beiben andern haben die Arme bis in die Hohe des Gestichts erhoben; dieß scheinen Erzählerinnen zu sehn.

Tafel 98, bringt uns vier ambere Gruppen zur Anschauung. Die erfte (R. m. c. III. 94.) sind funf lichtgelbe Frauen in langen bis auf die Knochel vom halse herunterstießenden Gewändern mit kurzen Aermeln; um den hals haben sie blaue und rothe Bander und durch die Kleider schimmern blau-, weiß- und rothgemusterte schmale Gurtel durch, welche sie auf dem blosen Leid um die husten tragen. Die Kopfe sind glatt geschoren und die erste, in knieender Stellung, hat an der sichtbaren linken Seite der Schicke vier denne lange einzelne Locken. Alle tragen große, weiße, vielleicht' elsenbeinerne Ohrringe. Die mittelste führt das Tamburin (Taf. VIII. 4.). Die letzte Tänzerin hat ebenfalls, aber sechs lange Locken an der linken Seite des Kopfes.

Eine andere Gruppe besteht ans sechs Franen mit Gurteln, langen Gewändern und breiten halbanbern wie die vorigen; sie tragen aber langes haar, welches in dunne Jopse endigt, Ropfringe und Ramme, so wie große Ohrringe. Die hinverste schlägt ben Taet mit ben slachen handen, die zweite spielt eine breisaitige Laute mit gestrumutem halfe, die nachste blest die lange Doppelpfesse; es solgt eine Lautenspielerin (Taf. VIII. 3.) und eine unt der fiebensaitigen Lyra. Den Schluß bildet ein Mädchen, das auf der breizehnsaitigen auf

rechtftebenben Barfe fpielt.

Diefelben Inftrumente mit Ausnahme ber trummhalfigen Laute finden wir in der britten Gruppe mit ahnlichem Kopfput und langen Gemandern. Sie besteht aus vier weißgelben Frauen und zwei nackten brauen Frauenzimmern, die beibe mit einem geiben, buntgestickten Guftengurtel geziert sind. Die kleinere Matscht in die Sande und scheint mit den Fußen eine tactmäßige Bewegung zu machen. Die größere spielt eine langhälfige Laute und ist mit einem sehonen breisten Halbband und am linken Arnigelenk mit breitem Minge verziert.

Eine intereffante Gruppe blinder Sanger theils Wilbinfon. (H. 239 nr. Abb.) nach einer Darstellung in Mabustron wit. Bore an kniet ein Harfenspieler, der sein stebensaitiges Infrument vor sich auf den Boden gestämmt hat. Hinter demselben finden sich in gleischer Stellung zwei und funf blinde Sanger, welche vie Sande vor sich hinanshalten und ihre Lieder mit Bewegungen ber Arme bezaleiten.

In dieser Weise wurden abso burch Gefange und Bortrage von Liebern, burch Saitenspiele mancherlei Art, ferner burch Tamburine und die langen boppelten Pfelfen die Gaste int Inwern ber hauser unterhalben.

Auf ben Strafen fchlte est ebenfo wenig an Tangen, ble von allerlei Mufit begleiset wurden; hier aber scheinen bie Aufführungen mehr burch Manner als burch Frauen bewertstelligt worden zu som Bei einer solchen Soene bewerken wir leichtgeschünzte Manner, von beren Ellenbogen lange Doppelketten ober raffelnte Behänge autsgehen; ber eine hat einen großen Ring um bas rechte Armgelenk, ein anderer um beibe Armgelenke, alle aber tragen Halbgehange, die wahrscheinlich beim Tanze einen raffelnden Ton von fich gaben. Sie haben große Ohrringe und vom glattgeschorenen Kopfe erheben sich ein bis drei Harbuhchel. Der mittelste Musicus schlägt eine etwa I Fuß lange, chlindrische, an den Enden abgestumpfte Trommel mit den Handen. Giner der Manner hat eine Art Harfe (wie Taf. VIII.

Fig. 6.).

Das Gaftmahl selbst, als beffen Borlaufer und Begleiter bies se Tanze, Muften und Gesange erscheinen, ist in mehreren Grabtammern bargestellt. Man brachte die Speisen auf niedrigen Tischen herein und die Gaste saßen, vielleicht bei den unteren Standen auf niedrigen Sessell babei. Messer und Gabel kannte man nicht, wohl aber den Lössel, der meist aus Elsenbein und holz war (Abb. Wistinson II. 403.). Ein Grabbild von Theben (bei Willinson II. 401.) zeigt und die Gaste je zwei an einem niedrigen Tisch, von denen der eine ein Diener zu sehn scheint, der dem Gaste die Speise vorschneis bet und zulangt. Ber und nach dem Essen fand bei dem so reinlischen Bolte der Aegypter ganz gewiß eine Waschung der hande statt.

Eine ganz eigenthumliche Sitte war die, über welche herobot berichtet (II. 78.). In ihren Gesellschaften bei den Reichen trägt einer nach dem Essen immer einen Toden im Sarge herum, der aus Holz verfertigt und in Malerei und Arbeit so gut wie möglich abgebildet ift, immer eine oder zwei Ellen lang. Er zeigt ihn dann jedem Gaft und fagt: "Sieh auf diesen und so if und trink und sen frahlich; denn ein folcher wirst du nach beinem Tode sehn." Dara auf bezieht fich benn auch die eine Darstellung bei Wilkinson (II.

410.).

Außer ben gemischten Gefellschaften, wo Manner und Franen beisammen waren, finden sich unter ben Denkmalen auch Darftellungen, wo wir nur Franen unter sich bemerken. So theilt Wilfinson (II. 367.) ein Bild mit, wo mehrere Damen, die jedoch der Classe ber Tanzerinnen angehören durften, über ihre Ohrvinge eine lebhafte Unterhaltung pflegen. Aus hoheren Standen scheinen indessen jene Damen zu sehn, welche (Wilfinson II. 167. m. Abb.) ein kleinen Weinfrühftück unter sich abhalten. Sie kauern am Boden, im leichten Hauskleibe und haben schone Blumen in den handen, veren Arom jedoch durch die Gewalt des Weines übertroffen wird, so daß die eine sogar ihre Dienerin zu Gulfe rusen mußte, um das sinkende haupt nur einigermaßen außerecht zu halton, wahrend der Wein bereits seinen Rückwog wieder augestreten, hat.

Daß auch Mannenn bergleichen und noch argeres wiberfahren konnte, beweisen anderweite Darstellungen (Wilfinson U. 168.) von Beni Gassan. Wir sehen bie weinmuben Becher im Stande voll-kommenfter hufflosigfeit burch verständige Diener vom Schlachefelbe

abtragen. Den einen haben brei Manner wie einen tobten Mann auf ihre Kopfe genommen, ber andere aber wird durch zwei Diener an Schultern und Kußen fanft bavon getragen. Daß der Wein übrigens bes Menschen Serz erfreue, daß er bedhalb bei einem freundschaftlichen Mahle nicht fehlen durfe, war auch in Aegypten anerkannt und wir sehen in den Grabgemalben verschiedene Arten Flaschen und Trinkschalen.

Außer ben Tangen und Gefangen beluftigten fich bie Aegypter auch noch an ben anberen Spielen, welche fie vor fich und ihren Freunden auffuhren ließen und worüber bie Grabbentmale abermals intereffante Gingelnheiten enthalten, welche Rofellini auf ben Tafeln 100-103 gufammengeftellt bat. Wir feben bier Manner wie Frauen in ben mannichfaltigften Bewegungen und Stellungen ihre Rraft und Gewandtheit entfalten. Go erbliden wir junachft brei Ballfpie-Terinnen mit Baargopfen, engem Beiberrod und blauen Bale-. Ruß- und Armbanbern. Gie fteben fich gegenuber und haben in jeber Sand einen fdmargen Ball, mahrend zwei andere Balle gwifchen ihnen in ber Luft fcweben, fo bag im Gangen acht Balle in Reben ihnen find noch andere Ballfpielerinnen, Thatiafeit find. welche Balle in einer gewiffen Ordnung ben Weg burch ihre Reihe maden laffen und mabrend ber Ball an einer andern Stelle ift, fich rudwarts überbeugen, über einander wegfpringen und ben Beweis von außerorbentlicher Belentigfeit geben. Wahrend fie auf bem Ruden ibrer zu Boben gebeugten Bespielinnen verweilen, wechseln fie Balle. marauf fie mahricheinlich bie Stellung einnehmen, welche jene vorber gehabt hatten, und ihre Gefchicklichkeit im Ballmedfelfpiel zeigen (f. auch Wilfinson II. 329.). Anbere fpringen, indem fie ein Anie ober Bein an ben Leib ziehen, boch in bie Luft und es mag eine Reihe fo lebhaft bewegter, aufmerkfamer Dabchen gar feine unangenehme Augenweibe abgegeben haben. Dan hat auch Balle aus Leber in ben Grabern gefunden; ber eine in Salts Sammlung ift aus zwei Studen Leber jufammengenaht; ein anderer ift aus Irbenwaare und bunt (Wilfinfon II. 432.) alafirt.

Ein besonderes feltsames Spiel sehen wir (Rosellini m. c. Taf. 101.) durch funf turzgeschutzte Frauen mit wunderbar in die Hohe gebundenen steifen Bopfen ausgeführt. Die eine fast die andere, welche am Boden kniet, bei bem Haarbusch, während zwei andere sich überrude niederbeugen und eine fünfte mit ausgestreckten Sanden basbinter steht.

Eine andere Gruppe zeigt zwei Manner, welche zwei Mabchen an den Armen halten, die fich mit den Fußzeben aneinander flammend rudwarts überhangen. Wahrscheinlich machte die ganze Gruppe in bieser Stellung eine kreisende Bewegung.

In abnilicher Beife icheinen zwei Manner zu arbeiten, Die fich Ruden an Ruden zu Boben gefett haben, wahrend ber anbere feinen

rechten Arm; in ben linkan; bed Rachbard; einhelte: Micholellini; moire. Taf. 102., 2.) Ein anherer Saufler fleht; mitoverschaunten: Armen terzengerabe auf dem Kopfe. Unbere üben dem Kapuf mit; den Famft und mit Sidden (Taf. 103.); noch Andere; werfen Meffer in einen halzernen Klog. (Dazu Willinson II. 433, ff.)

Endlich hielt man sich eben so, wie igmi Hofe, Mantezuma. II. auch Zwerge und ungestaltete Bersonen, jedoch mehn zur Beluftigung, wie beren mit verdrehten Kuben auf ben Denkmalen von Bent Gaffan erschien. (Wilkinson II. 436.)

Bei ben offentlichen Festen, die meistens religioser Bobentung waren und fich auf die Geschichte ber Gatter und Konige, bezogen, tamen auch Fischerstechen und Stienkampfe vor, namentlich vor dem Tempel des Bulcan zu Memphis.

So finden wir denn das Krivatleben der Aegypter in vielfacher hinstelle reich ausgestattet; das Familienleben bildet die Grundlage und die Monogamie wird unm Priesterstand durch Kehre und Redespiel empfohlen; der Frau ist eine würdige Stellung in der Gesellschaft angewiesen, dem Hausvater auch nach hem Lode ein ehrenvolles Andenken gesichert. Die Fanilien leben unter einander in geselligem Berkehr; und wurzen ihre Zusammenklinste und Gastmähler durch Musik, Gesang und allerlei Augenweide. Auch hier tritt uns der Sinn für Ordnung und Sauberkeit entgegen, den wir schon bei Betrachtung der häuslichen Einrichtung, wie der Felder und Garten des alten Aegyptens autrasen.

200 Mit iwenden und nun gum

V.

## Bereiten geflich im mitte bffentlichen Leben . mit eine fich bei mit bei

der alten Aegypter, wie fich baffelbe in der Bluthezeit des Reiches geftaltet batte. Bir finden hier Erscheinungen und Staatsformen, welche mit benen von Anabuac auf eine merkroutpige Weise übereinflimmen. Im Thale von Mexico wie im: Nilthale hat die Natur viel fur bas Gebeiben ber Menfchen gethan und bort unterfluste ein Gee, bier ein Strom bie Bemuhungen ber Landleute. In Mexico wie in . Alegopten, finden wir ferner eine tapfere eingewanderte Berricherfamilie mit ihren Genoff nie welche, ber activen Menfchenkaffe angehörte und melde mehr durch Ueberlegenheit ibrer geistigen Kraft als burch leibliche Uebermacht und Waffen Die passive vorgefundene Urbewolferung nich unterwarf und namentlich burch religiose Institutionen in willigem Geborfam fich erhielt. .. Im That wan Mexico wie im, Nilthal hilber tengisch pringlich mehrere Cleine Reiche, die lange felbuftandig meben einander bestanden, auch burch neu einwandernder getibe, aber nunber cultivirte Beethaufen in ihrer Entwickelung unterbrochen murben, jende ficht aber gingein, einziges ngroßes Reich zusammenflosser In beiben Erbibeilen, ift big Ration in brei große, Claffen, pefchieben, bie chert-

ยเลยที่ 1. (การ์ ค.ศ. 25 เวลา ค.ศ. 3)

chenbe , unmittelbar bon ber aetiven Einwanderung abstammenbe, bie ber Briefter und bes Rriegsabels, welcher auch ber Ronig angeborte, und bie paffive, gur Gultur erzogene ber Sandwerter, welche in mehpero Raften ober erbliche Stanbe gerfiel, Die wir ale gemeine Freie bezeichnen fonnen. Gine beitte Glaffe bilbeten biejenigen paffiven Urbewohner, welche burch bie Lage ihrer Wohnflatten und Lebensart am allgemeinen Gulturgange ber Nation minbern Antheil nehmen konnten, aber bennoch micht außerhalb bes Gefenes ftanden. Unfer ben Staatseinrichtungen find namentlich bie religibsen Ginrichtungen Megeb. tens in merfrourbiger Uebereinstimmung mit benen ber alten Agteten in ben Drieftercollegien, ben Briefterschulen, in ben Bufungen und Uebungen, in ben feierlichen Aufzugen und Opfern, bei benen auch Menfchen bluten mußten, in ben großartigen Tempeln und Bhramiden, ble am Mil wie am See von Chalco noch beutiges Tages Beugnig von bem grofartigen Sinne und ber Technit jener Rationen geben. Bir Anden große Aehnlichkeit in der Darftellung ber Ibeen in ber Da-Berei und Stulptur, in ber Liebe ju ben Biffenfchaften, nur mit bem Unterschlede, bag bie Borfehung ben Entwickelungegang ber Aztefen gewaltfam unterbrach, mabrend bie Bolfer am Ril fich frei und ungehindert entwideln fonnten, fo bag ihre Formen fich abrundeten und milberten und die barbarifden Menfchenopfer allgemach gang verfcmanben ober in symbolische Darftellungen fich aufloseien.

Aegypten galt bei ben Bolfern ber griechischen Welt fur bas gludlichte Land ber Welt, für ben Sig jeglicher Gestitung und Weis- heit. Die Aegypter sagten, daß sie bie besten Gesese unter allen Bolsern gehabt, eine Behauptung, welche sie baburch zu beweisen suchten, daß Aegypten über viertausend stebenhundert Jahre von Konigen beherrscht worden und zwar größtentheils von einheimischen, und babei bad glücklichste Land in der Welt gewesen seh. Dies wurde aber nicht möglich gewesen sehn, wenn die Cinwohner nicht die besten Gesehe und Gebräuche gehabt hatten und wenn ihre ganze wissenschaftliche Erziehung nicht die beste gewesen seh. So sagt Diodor

pon Gicilien (I. 69.).

In Aegypten, wie im alten Mexico, ja wie überall, wo die activen herrscher Staaten begründeten, war nicht Laune ober Willfur ver Könige, sondern das Geseth die oberste Macht des Staates und die erhabene Bestimmung des Königs war die Aufrechthaltung und

Beltenbmachung beffelben.

Die Konige ber Aeghpter, fagt Diobor (I. 70.), beirugen fich wicht wie bie anderen Alleinherrscher, die alles nach ihrem Bohlge- fallen thun, ohne eine Beisung anzunehmen, sondern bei ihnen war Alles durch gesehliche Borschriften geordnet, nicht allein die Verwaltung ber Gerechtigkeitspflege, sondern auch die Hofetikette und die Lafel. Unter ihrem Hofgesinde war kein gekaufter oder geborner Erlave, sondern es bestand aus lauter Schnen der angesehenften Brie-

fter, Die aber zwanzig Sabr alt und am bofften unter ihren Lamosfeuten erzogen maren, bamit ber Ronig, ber ft vortreffliche Rammerblener hatte, die ihm Tag und Racht gur! Gelte: waren, fich mit feis nen schlechten Sachen beschäftigen niochte; Denn bein Furft geht mit feblechtem Betragen ju weit, wenn er nicht Leute: bat, welche feinen Begietben forberlich find. Alle Stunden, sowohl bes Tages als ber Racht maren eingetheilt, in welchen ber Ronig auf alle Wege, bas was ihm in ben Gefeten vorgeschrieben war und nicht mas ihm quit buntte, ibun nuifte. Sobalb er bes Morgens aufgeftanben mar. mußte er querft bie aus allen Orten eingegangenen Briefe vornehmen, bamit er nach eingezogener genauer Rachricht von allem, was in feinem Reiche vorging, Alles nach Gebubr enticheiben und verrichten hierauf mußte er fich mafchen und bie Reicheinfignien nebft einem prachtigen Rleibe jum Schmuck feines Korpers anlegen und for Wenn bas Opfer jum Altar gebracht bann ben Gottern pofern. war, fo mußte ber Oberpriefter, ber neben bem Ronige ftant, inbeffen bas Bolf im Rreife fich runbum reihete, mit lauter Stimme beten, bag bie Gotter bem Ronige, ber Berechtigleit gegen feine Uns terthanen ausubte, Gefundheit und alles Bute geben mochten. Sobann mußte er einzeln alle feine Tugenben preifen und fagen, er beweifet Ehrfurcht gegen bie Gotter und Milbe gegen bie Menfchen; er ift enthaltsam, gerecht und großmuthig; er halt fein Bort, theilt gerne mit und ift überhaupt Berr aller feiner Begierben. Er belegt Bergehungen mit geringeren Strafen als fle verbient haben und giebt benen, bie fich verbient gemacht, Belohnungen, bie großer find als bas Berbienft. Wenn er bieg und andere abnliche Dinge in feinem Bebet angeführt hat, legt er gulest auf bie Bergebungen ben Bluch, fo bag er zwar ben Ronig von aller Beschulbigung ausnimmt, aber alles Bofe, allen Schaben und jebe Strafe auf feine Diener und Rathgeber malgt. Dieg that er in ber Absicht, um theile ben Ronig zum religibsen und gottesfurchtigen Leben zu reigen, theils um ihn an ein regelmäßiges Leben zu gewöhnen, nicht burch bittere Erinnerungen, fonbern burch reichliches Lob, mas vorzüglich zur Tugend anfenert. Wenn nun hierauf ber Ronig bas Gingeweibe eines geopferten Ralbes befchaut und bargebracht hatte, fo verlas ber Staatefchreiber aus ben beiligen Buchern nutliche Rathfchlage und Thaten berühmter Manner; bamit ber oberfte Rogent bie fchonften Entmarfe bebergigen und fo porbereitet an bie ibm obliegenben Regierungsgefchafte geben mage. Es war aber nicht alleln bie Beit bestimmt, wo er Befcheibe geben und Urtheile fallen ninfte, fonbern auch bie, wo er fich erging, fich babete, bei feiner Gemablin fich aufhielt, und überhaupt für Alles, was im menschlichen Leben vorgeht. Ueberbem war es Sitte; bag bet Ronig einfache Nahrungsmittel genog und nur Zalbfleifch ober Banfefleifch ju fich nahm, auch bom Wein nut ein bestimmtes Mass trant, welches weber Bollerei noch Truntenheit veranlaffen komme: Lieberhampt mar Alles, was zur Diat gehörte, so mäßig angeordnet, baß es bas Anfebn hatte; als wenn nicht ein Gefetgeber, sondern der beste Arzt biese Borschriften gegeben hatte, der fein ganges Absehen auf die Gesundheit richtete.

Benn es, aber wunderbar icheint; fahrt Diebor ifert, bag het Ronig in Ansehung feiner täglichen Speife nicht vollige Gewalt bat, fo muß to noch viel wunberbater icheinen, bag er weber übet eine mang genwine Sacher ein Urtheil fallen, noch einen :: Befchelb geben, noch auch Jemand aus Born, Muthwillen ober anberet, ungerechter Urfachen bestrafen kann, fonbern fo, wie es bie Befege, bie über biefes umb jenes gegeben finb, unorbnen. Dief ift ihnen auch nicht im minbeften verbrieflich ober argertich, bag fie fich in allem nach ber Sitte fugen muffen, fonbern fie glauben vielmehr umgefehrt, bas fle bas gludlichfte Leben fuhren, benn fle meinen, bag andere Menfon unvernunftiger Beife ihren naturlichen Leibenfchaften inachbangen und vieles thun, mas ihnen Schaben ober Gefahr werurfacht; ja bag oftere Biele vorausfahen, bag fie fehlen murben und nichts befto weniger fchlecht handelten, von Liebe, haß ober irgend einer unbern Leibenfchaft übermaltigt; fie aber, bie ein Leben befolgten: welches von ben fingften Mannern vorgeschrieben worben, tonnten nur in die geringften Berfeben fallen. Beil num bie Ronige eine ipiche Gerechtigfeit gegen ihre Unterthanen beobachteten, fo hafte auch bas Bolt eine folche Buneigung gegen feine Berricher, welche alle Liebe ber Blutebermanbtichaft übertraf. Dem nicht; allem bie :Rorperschaft ber Priefter, sonbern aberhaupt alle Megypter maten nicht fo febr für ihre Beiber, Rinber und Guter beforgt, als für bie Sichere heit ihrer Ronige. Demnach erhielten fter fehr lunger unter: ben ber mabnten Ronigen ibre burgerliche Berfaffung und inder maren, ifo lange jene Gefete in Rraft blieben, gludlich: Ueber biefest herrichen fie aber fehr viele Bolter und befagen großen: Reichthum; fle fehmuelten bas Rand mit nicht zu übertreffenben Werten und Gebauben und foie Stabte mit vielen und toftbaren Bierrathen. artiffendere nib ib eit

Aluch das, was nach dem Tode geschähmzeigte nicht werig von beni Wohlwollen des Bolles gegen seine Könige; Genn eine Shrens bezeigung, welche einem erroiesen wird, ber das Angenehme Gavon micht mehr empfindet, enthält ein unverwerstiches Zeugniß verr Wahrscheit. Subald ein König gestorben war, stellten alle Einwöhner Algypstens eine allgemeine Traiter unt, zerriston ihre Kelter, verschbossen Algypstense eine allgemeine Traiter unt, zerriston ihre Kelter, verschbossen und seinen ihre Helten ihre Opfer ein: und seierten seine Geste zwei und serbenzig Tage lang. Dagegen bestreuten sie ihre Halbis unter vie Büllte mit Noth und Manner sowohl als Weiber besteleden sich bis unter die Büllte mit klaver Leinewand, gingen in Haufen von 200-300 hernm; samgen zweimal des Tages einen melovischen Klagessang; Erren von Konig inlt Lobyreihungen und wiederholten sellen Angestang; Erren von Konig inlt Lobyreihungen und wiederholten sellen Angestang; Erren von

· (::

enthielten Bid alles Beines pint after Bruitt !! feinen: Beilefte :ficht ben Baber, Galben ober einte weichen Lagere, ja fle imterftanden fich nicht einmal ber Liebe gu pflegen; jeber mar voll bes tiefften Somer ges, wie wenn ibm ein geliebtes . Rind geftorben marc, und bruchte binggweis underfiebengig Sage ein Traueragn. Babrend biefer Beit halten fie num alles, mas gum Begrabniß gehort, prachig gubevoltet und unt tobten Tage festen fie ben Sampe ber ben Rorver enthielt. ppr. ben Gingang bed Grabes und ftalleen nach bem Befes ein Dea richt aber den Berfidrbenen und bie Thaten, welche er im Leben vers rifftet, an, mobeinein Jeber bie Freiheit hatte, als Rlager aufzutres ten. Die Briefter priefem fein Lob unbirrechneten Alles ber, mas en Gutes getham hatte, nub bas gu vielen Saufenben gu feiner Leichenbegleitung verfammelte Bolf horte zu und fimmte mit ein; wenn er wirklich gut pelebt hatte; wo aber nicht, fo überfchrie baffelbe bie Briefter Biele Ronige find unf biefe Beife burch : ben Biberfpruch bed Bolfes eines glangenden und gebubrenben Begrabniffes beraubt morben. Daber pflegfen bie Ronige nicht allein aus ben vergebache ten Urfinden : gut ju: banbeln; fonbern auch aus Furcht vor ber Befchimpfung ihres Rorvers nach bem Tobe und bes immermabrenben boien Dagnens. .... Dieß mar bas wichtigfte von bem., was in Unfebung ber alten Ronige Gitte mar. (Diobon I. 70-72.): 1 1 1 14. Ga feben mir bier ben Romig, im abnilichet murbiger. Stela lung wie in ben alten Reichen vom Anabulat, ale ben Machter und Bollzieber ber Gefete und infofern als ben Stellvertreter ber Gots tong felbft 25 with) englauch burch ; fein Beispiel ber Lehrer aller Eud neibem man'tumb mamentlich burch feine Maffigfeit und Milbe allen porlaidtethim Ihm geborte ein Dritttheil best ganbes, morque eribie Lonen Teinen Sofbaltung beftritt: .. 216 : baber, :: nachbem bie herrschaft befestige wan, Menes guin Shrone gelangte, undiffch ein gewiffer Luxus eingestiflichen butte, fab man eini, bag man auf biefem Wege fortfabe rent ibie altebritierbige Stellung vorlieren murbe und fehrte baber gut atteit Ginfachbeit ber Lebensweife zurud. : Es hatte nandich Ronig Aneponichtfine, Baten best meifen Bolthoris, einen Ariegszug nach Aras bien , unternommen , utb babei gingen: ihm in bem wuften, wilben Lanbe bie: Lebensmittel: mus.: . Dachbem .. er einen Sag lang Mangel ausges Bunten; war er nendebigt mit gang gemeiner Roft, wie fie gewohn! liche Beute genichen, vorlieb ju nehmen. Sie gefiel ibm, er vermarf ben Luxus und vermunichte ben Ronig, ber gierft bie Uewwigteit eingeführt haftel : Bie bimgeftaldung in Gpoife, Getrant und Lagerfatte lag ibmifo fehrigm Germundaß er ifene. Berminichung innben beiligen Buchern im Bupitertempel zu Theben nieberschreiben fleg ober mie Blutard fagtzeine eine Saute leinzugraben befahl \*). Bebenten wir nun, wie bas mexicanische Reich in Berfall gerieth,

<sup>\*)</sup> Diobor I. 45. Blutard, Dfiris und 3fis C. 8.

nachbem Montezuma. II. jenen unfinnigen Luxus eingeführt hatte, welcher bie Krafte und ben Wohlftand ber Nation erschöpfte, so erstennen wir in Bokchoris einen ber größten Wohlthater seines Bolstes und einen ber weisesten Fürften.

Dennoch aber war ber König von ganz besonderem Glanze ums geben, wie wir nachber aus ben Denkmalen nachwelsen werben. Die Königswurde war erblich vom Vater auf ben Sohn, indeffen kommen auch weiblich Herrscher in ben Königreihen vor; eine Priestersage (bei Diodor I. 43.) meldet indessen, baß in alter Beit der Thron nicht erblich gewesen, sondern benen eingeräumt worden seh, welche sich am meisten um das Bolf verdient gemacht hätten, und Plutarch (Ind und Osirid C. 9.) hat eine weitere Nachricht, derzusolge die Könige entweder aus dem Soldaten- oder aus dem Priesterplande gewählt wurden, indem jener wegen der Tapferkeit, dieser wegen der Weisheit besonders Ansehn und Würde hatte. Der aus den Soldaten gewählte König wurde dann sogleich unter die Priester ausgenommen und in derzeich Weisheit unterxichtet, die sast in lauter dunkle Kasbeln und Erzählungen eingehüllt ist, welche nur einen schwächen Schimmer der Wahrheit von sich geben \*).

Der Gofftaat bes Konigs erforberte inbeffen eine große Raums lichkeit und fo waren benn bie Balafte ber Ronige bon großem Ums fang und mit aller Bracht ausgestattet. Die fconen Brachtseffel, Die großen Brachtvafen, Die Feberroebel und alle jene Prachtgerathe, beren wir bereits gebacht haben, gehorten meift ben foniglichen Palaften an. Go zeigt uns ein Bilb ber thebanifchen Graber ben' gole benen Tragfeffel mit goldener facherbede, worauf ber Ronig in feis nem ichonen, faltenreichen, langen Gemande fitt, gesthmudt mit ber belmartigen Rrone, an beren Rand über ber Stirn eine Schlange emporfteigt. Der Konig bat an ber rechten Sand einen rothen Arme ring, febr reichen Salsichmud und in ber Sand ben Berricherftab. (Rosellini m. o. IL. 447. Inf. LXXV.) Alls Armtehne ber linken Seite bient ein Ifisbilb mit bem Mifichluffel und gefentten Bittigen, por ihm fteht ber menfchenfopfige Sperber mit ber Sonnenfcheibe; ber Beift bes Dfris. Bur Geite am tragbaten Thron ift bie Sphint mit bem Pichent ober ber foniglichen Mithra und barunter als Sinne bild ber Kraft ber Lowe angebracht. Die: Sphinx aber war stets bas Sinnbild bestenigen Faraonen, beffen Befichtszuge fie trug. (Rofellini m. c. IL 178.).

Die größte Pracht entfaltete fich aber in ben Grabern ber Faraonen, wo ihre Leichen in fteinernen Sartophagen beigesetzt waren, die meist ganz mit Sculpturen bebedt sind. Man hat die Pyramiben als die eigentlichen Königsgrüber bezeichnen wollen, well in einigen

<sup>\*)</sup> Bergl. oben S. 61. ff. bie Erblichfeit bes aztelischen Throne, bie mit ber Bahlbarfeit verbunden war.

verfelben in ben Ahnt Könige begrachen find; allein mir burfen: fie eben so wenig wie die ausnicanischen Apramiden blos als die Grabflätten der Könige betrachten, obschon die Leichnams einiger Geusscher barin ausbewahrt wurden. Die Gräber der Könige waren eben so wie die der Privatpersonen theils in Stein gehanen, thells aus Bie-

gein und Steinen aufgeführt.

Unter bie intereffonteften Ueberbleibfel altagpptifcher koniglicher Grabespracht gehoren bie Ronigsgyaber von Theben, die fich westlich vom Rilthal in dem Innern ber hier etwa 800 guß steil emporfteigenben Beburgelette finden, welche aus Rallftein befteht. Das tonigliche Abeben batte, wie jede Stadt Aegubtens, ibre Grabtammern ba wo ber Ril nicht binaufreichen konnte, wenn er aus feinen Ufern trat. Dem Thale gunachft waren die Grotten ber Privatleute in einer Ausbehnung von zwei Stunden und in nubrern Reiben über einanber, fo bag Coftag \*) von einem Bunete aus 205 Deffnungen bemer-Sen kounte, was jedoch bei weitem noch nicht die Salfte aller, worhanbenen mar. Bon bier aus gelangt man burch eine Bergichlucht von einer frangofischen Deile Lange in ben Gingang bes Thales, meldes ben Beg au ben eigentlichen Ranigsgrabern enthalt. Das That war urfprunglich geschloffen und es mußte ein funftlicher, Eingang bagu gemacht morben. Es ift gang fteil und bergeftalt ben Sonnenftrablen ausgesett, bag am 2. Geptember 1799 zwei ber Begleiter bes General Defair, ber bie Graber besuchen wollte, bort vor Sibe umtemen. Aus dem Thale ber Graber führt ein enget und fteiler in ben Felfen gehauener Bang auf Die Dochfichte bes Geburgesa von mo aus man eine entgudenbe Ausficht in bas Milthal, bie Ruinen von Theben und bas fruchtbare Land bat. So maren bie Runigegraber ben Sauntftabt zwar nabe, aber bennech übergies unzugánglia.

.... Bu Straba's Beit kannte man eilf Konigsgedber; bie frangoffsten. Ingenieurs Josifis und Devilliers, die mit Napoleon in Regypten waer

ren, entbedten noch eine gwolfte.

Diese Königsgraber find nach einem und bemfelben Blane angelegt und man hat fie fich als eine lange Reibe von Galerien und Salen verschiedener Große vorzustellen. Giner ber Sale zeichnet fich burch die Sorgfalt aus, welcher auf feine Ausschmudung verwendet ift, und bort rubte ber Leichnam bes Konigs.

Die Königsgräber find nicht alle gleich groß ober gleich prachte post. Die Länge berfelben wechfelt von 49 bis 360 Suß; einige find vollendet und mit Zierrathen bedest, während andere aus bem grobiften bearbeitet nach nacht basteben. Das schönfte aller Grubmaler nammen die Franzosen die Katakombe der Sax-

<sup>\*)</sup> Costaz description des tombeaux des rois, in ber description de l'Egypte. Tom. III. p. 181. Daju Milas Vol. II. pl. 1. ff.

fen; Ar ift leicht zugänglich nieden großen Dimenkonen erbant, reich an wohlerhaltenen Geniklven; Bemerkendrierth ift bebei; baf ver Ausführung ber Grubgebande von feinem urfprunglichen Plane abgehem und einen Hafen fchlagen nuche, ba ber Stein ihm Schwierigleiten im ven Weg legte.

Das Sanze biefes Grabmales besteht aus einer langen Rethe von Galerien und Salen, welche burch bilde Scheibemande von einander getremt find, die man von gewachsenen Volsen hat feben laffon und in der Geftalb der Mauer behauen hat. Diese Mauern wervon durch Thuren burchbrochen, welthe angenehme Verhaltenisse haben und mit Ausnahme einer einzigen eine Enflade bilden. Die Thurgewände und Saurze sind trofflich und scharf geschnitten und reich verziert.

Die verschweinem Grabkammerubisseilungen bliben inicht eine ganz gleiche Grundstäte; Ver Boben ber Generien ist ofe abschiffig ober auch auffleigend und in der Mene ihr ein Kimmer, welches dieser liegt als die anderen und won wo imme ficht bie Grundstäche fäufe Nine erhebt.

Der Grabsauf zeichnet fich burch istete Geobe aus, bie Dedelft gewölkartig ausgehauen und burch ucht Afeller ninterftügt. Am Eine gang fleht eine Sarfophag aus Mosengranis bow Gene und bon bes voulenbes Größe; schligt man init einens himmer darum, so Millige er wie eine Glode und bie bunkeln halber und Sale wiebeshölen ben traurigen Ton. Bon bem Dedel sand nan hur ein Bruchfläch von ver darin einhaltenen Munke gar nichts

Um Bis zum Saale ber harfen zu gelongen, ivol jente Stress phag Rand, mußte mawigehn Ehuern verchschreiten, welche, wie bet grune Boft inden beweifet, mit Flugelni verschloffen maren damals sechs Sartophagen bereits verschwirkbeit vbet zerschwirkbeit vbet zerschwirk Der erwähnte Sartophagen bereits verschwirkbeit vbet zerschwirk bas Eingangsthor bes Afales trunsportin, sondern von ver hohe bes Geburges an den Seitenwanden deffelben beratigelinsten von ver ben sein mußte.

In jeber Ede bes Grabfahles besindet sich eine Thur, welche in kleines Zimmer führt, worin man viele Mumienreste findet; welche wahrscheinlich der Familie des hier bestatteten Königs angehörten. Bon dem Saale führt eine enge, aber über 20 Meter lange Gelerie in mehrere Gemächer, welche wohl eine abnliche Bestimmung hatte, wie jene vier Ecksimmer. Alle diese Reume sind mit Gemälden reich verziert, die Mauern, die Oecken, die Pfeller wie ber kleinste Binktl; und alle diese trefflich erhaltenen Gemälde bestween sich auf einer dinnen Lage von Gips, da der Kallsels sehr Rüttetiges Gestige hat und horizontale Schichten bildet; bennoch hat der Sipsüberzug sich trefflich erhalten und die Reliess sind ganz scharft. Die gute Erhaltung verdansen biese Sculpturen und Farben der gleichmäßigen,

trockion Bemperatur ber Euft, hoelde in biefow unterkriftsen Mais men horufat.

Sine zweite Gehbergrotte nennt man nach ben barin entbedien Darsteslungen die Katako nibe ber Metempfychose. Es ist die einzige Gruft im Ahale, wolche grott günster Geabsale enthält, welche bom geoßen Sale ver Harbigsotte abiene und eine vom acht Bsels lern getragene gewöllte Decke haben. Derverste blesver Sale ist in ver Mitte ver ganzen Anlage; er liegt tiefer als die ste storigen Genäscher und nan nuß auf geneigter Bidche hinabseigen. Um den ganzen Saul zieht sich wortretender Saulenfuß, welcher den Pfelstern als Grundlage: dient und auf welchem nan vings um den ganzen Saal gehen konn.

Cine vitte Grabkammerreihe mennt man die a fixonomische Katakombe; ke'istischem Eingange des Ahales am indchtin. Der Sarkophag destand in einer in ven Belsen gegradenen Grube, die mit siner ans Brantz siehtnemen Mulbe vodrätt was. "Die Bede ist ebens sallen Grubendlie ausgehnden, dan gemulr und mit Sternen besatz Diese Kintodombe ist vielleichte allest men Inches genen Reihe ves Thales, war in Inches einen Kintodombe ist vielleichte ausgeweit wer Belgoni senen Macahtus surd Inches das dem reinsten orientalischen Alabaster vom Disch Bilden Benge aus dem reinsten orientalischen Alabaster vom Disch Bilden Museum ziert.

Dieselbert bien Grasktitten bernkönige von Thebent beschaffen, biesendritum Lebent auch immatobe über ihre Minnenschem erhaben, einer beschwerzum Spesung igenbisen. Weld diese Konige von niten Aneris eniet rickrendunth veriffen ihreiber ihre Perkust als Gbiters bisterbeigeichnet unter dieselbeigen wurden ihre Perkust als Gbiters bisterbeigeichnet unter daher stand ihrei zunächte in der Dronning bes Stadtesprand das annehmens den annehmen

welchenducht Lehre und Beliptelivem Bolle Chrfnicht für die Gotter und veren Abstemmlinge, die Könige, und Müßigfeit im Genuß des Cickklebens einzustößen suchte. Die Priester bildeten wie erste Kastel ves Staates; sie waren die Ruthgeber des Königs, wie die Krieger seine trdische Macht schrmten. Die Priesterwürde war erblich und zwar an die bestimmten Tempel gebunden, so daß ein Priester des Bukuns zu Memphis nicht in das Priestervollegium von Seliopolis eintreten konnte. Zeder Tempel hatte seine Ländereien — wie in Mexico —, wovon die Priester unterhalten wurden. Die Zahl der Briefter war unbestimmt, da sie von der Fruchtbarkeit der das Collegium bikoenden Familien abhing. Iedes Priestercollegium hatte seinen Oberpriester, dessen Würde ebenfalls erblich war; sie heiratheten unter sich; das Beispiel Sosephs \*\*), der eine Tochter des Oberpries

<sup>\*)</sup> S. heerene Ibeen. Meg. S. 127. Wilfinson I. 257.

flets zu Seliopolis heienthete, beweiset, daß wohl and andere als geborene Priefter in ben Orben eintreten konnten, wenn fie fonft burch geiftige Eigenschaften bazu befabigt waren und bem Collegium fomit Rugen zu bringen verfprachen. Auf folde Beife rerrusirte fich bie berrichenbe Rafte, fo führte fie ihrem Rorper frifche Rrafte zu, fo erhielt fie im Bolle bas Streben rege ibn anzugeboren und fo befeftigte fie, indem fie bie ebelften Elemente bet Nation an fich jog, ibra Macht. Es ift bieß eine Erscheinung, die wir auch in ber Gubfee wie in Mexico gefunden haben (G. - G. IV. 329.). Die Prieftertafte mar nach ihren Befchaftigungen getheilt in Richter, Aerate, Beidenbeuter, Baumeifter, Balfamirer und bemnach in eine gewiffe Rangordnung gegliebert, bei welcher jebenfalls auch ein Abancement Sie mar alfo die erfte Claffe ber Erb. Ariftombalich war. fratie, mithin bie angefebenfte im Gazate, bie Inhaberin aller Erfabrung, die Bewahrerin ber Gefchichte bes Lanbes und außerbem bie Bermittlerin gwischen ben Bottern und bem Bolfe. Gie mar bie erfle Rathgebetin, ja Leiterin bes Ronigs, ber ihr angehörte und wennt er nicht gerabezu in ihr geboren worden, befonders von ihr aufgenome men und gum Mitgenoffen geweibet wurde. Wie in Anabust war ber Tempel ber Mittelpunct bes Staates, Refibeng: bes Sonigs und jebenfalls auch Citabelle und Benghans, Schapfanmer und Mittelpunct bes ganges Bolfes.

Die Priefter lebten von dem Grundeigenthum, was ihnes erblich geborte, und welches: fie an bie Laien; verpachteten; baburch: mais ren blefe non ben Prieftern abbangig; bie Briefter waren auch Grundeigenthimmer bes Geburges, welches bie Grabfitten enthielt. Die King tunfte beftanben in gewiffen Abtheilungen wom Ertrag, in einer Mit Behnten, ber theils zur Bilbung und Bermehrung bes baaren Kemte pelichages verwendet, theils an die Familien vertheilt wutbe und ihren Lebenbunterhalt bilbete. Wenn Berobot (II. 28.) fagt, bag man ben Brieftern taglich fo viele Gerichte von benjenigen Fleismarten ; Die fie nach ihren Grundfagen effen burfen, bereite und ihnen nuch Wein gebe, bag fie von ihrem Privatvermogen nicht zuseben burfen, fo bet giebt fich bas mobi auf biejenigen Briefter, welche eben ben Dienft im Tempel hatten. Außerbem lebten fie im Schoofe ihrer Familien, im Genuffe ibres Brivatvermogens und von ben Giuffinften, welche nach Maaggabe ihrer Stellung auf fie fielen. Die Aemter ber Pricfter waren nach unferer Rebeweife theils weltliche, theils geiftliche. Die erfteren beforgten bie Laubesverwaltung, bas Steuermefen, bie Rechtspflege; ber hierogrammateis ober Staatsfecretair ftant an ber Srite biefer Beamten.

Die geiftliche Abtheilung hatte ben Tempelvierts, wie Leitung ber Opfer, und Festzuge, so wie Bau und Ausschmudung ber Tempel und Graber und die Weihung berselben, die Leitung ber Begrabnisse, bie Balfamirung, mahrscheinlich hatten sie auch die Weihungen ber

Shen, schon um im Maren über ben Stand ber Bevollerung zu bleisben. Wir sahen oben (aus Diodor I. 92.), daß die Familie den Tod eines ihrer Mitglieder bei den Richtern anzeigen mußte. Bei weitem wichtiger mußte es diesen sehn zu wissen, wenn die dem Staate neuen Bürger geboren waren und wenn neue Verbindungen einges gangen worden, welche bemselben neuen Zuwachs versprachen. So hatte man bei den Tempeln, wo sich die Archive befanden, jedenfalls genügende Geburts- und Sterbelisten.

Eine andere Abtheilung der Priester besorgte den Unterricht der Zugend, wor allem die Bildung der eigenen Kaste und der foniglischen Familie. Diese Abtheilung der Priesterschaft war die Inhabes rin der Künste und Wissehschaften und aus ihr gingen Baumeister, Bildsbauer, Mobelleurs und Maler, Schreiber, Mathematiser, Aftronomen,

bie Selbmeffer u. a. Belehrte bervor,

Bernehmen wir nach biefer Ginleitung Diobors (I. 73.) Bericht

über bie Prieftertafte Megnptene.

Das gange Rand mar in brei Theile getheilt, movon bie Briefterschaft ben erften Theil besag, welche bei ben Ginheimischen in ber ardften Chre ftanb, fomobl meil ihnen die Religionepflege oblag, ale auch weil diefe Manner vermoge ihrer Erziehung die meifte Rlugheit au ben Beichaften befagen. Aus ben Ginfunften biefes Lanbes be-Aritten fie alle Opfer in gang Megopten, befoldeten ihre Unterbedienten und gogen bas zu ihrem eigenen Unterhalt Nothige beraus. Denn fie glaubten, bag meder ber Berehrung ber Gotter etmas abgeben burfe, sondern daß dieselbe immer von einerlei Leuten und auf gleiche Art verrichtet werben mille, noch auch bag es benen, welche fur Mae forgeen, an jagend einem Bedurfnig fehlen muffe. Denn uberhaupt find bie Briefter biejenigen, welche bie michtigften Entwurfe machen und bem Ronige theils als Behulfen, theils als Lehrer und Rubrer gur Geite find, indem fie theils vermoge ihrer aftronomischen und Opferbeutefunft bas Bufunftige vorberfagen, theils aus ben in ihren beiligen Buchern verzeichneten Thaten bie gemeinnubigen vorle-Denn nicht ein Mann ober eine Frau verfeben ben Briefterbienft wie bei ben Griechen, fondern in Megnoten beschäftigen fich ibrer viele mit ben Opfern und ber Berehrung ber Gotter und lebren ibren Rinbern bie menschlichen Beichafte. Gie find von allen Abhaben frei und an Chre und Gewalt bie Machften nach bem Ronige.

Die Kriegerkafte war die nach ber ber Briefter und fle besaß ben zweiten Theil bes Grundeigenthums, beffen britten Theil ber König inne hatte. Sie find, sagt Diodor (I. 73.), zum Dienste bes Staates im Kriege bereit und haben bieses Land, damit sie, die sich den Gefahren ausseschen, die flarkste Zuneigung gegen das Land haben mochten, wovon fie selbst einen Theil besigen, und sich dieserhalb gerne allem Furchterlischen, das der Krieg mit sich bringt, unterziehen. Denn es wurde

wieserfrang: sein, blefen Leuten ble Erhaltung vos gangen Landes nand gewertranen, wenn ste in dem Lande selbst nichts betrüchtliches hauten, wofür sie kanpfen sollen. So konnen sie sich vermehren, so daß bas Lund keiner fremden Kriegsniacht bedürfte: Micht minder wurden sie indem sie ihre Bestimmung von ihren Borfahren ererbten, durch die kapfern Thaten ihrer Edter zur Tapferbeit angereigt und von Jugend auf Liebhaber des Kriegswesens, so daß sie sowohl durch Much als durch Erfahrung unüberwindlich wurden.

Die Kafte ber Krieger war aber (nach herobot II. 165. 166.) in zwei Abtheilungen geschleben, in die Hermothier und in die Kaslaftier, beren erstere nicht über 160,000 Mann, letztere 250,000 Mann ftart waren und befondere Districte inne hatten, mo sie gang ihrem triegerischen Berufe lebten. Die beiden Gerenbtheilungen lebsten in bestimmten Districten und zwar die Germothbier im welfschen bie Kalastier im öflichen Unteräghten. Bon jeder Abtheilung war noch ein Nomos in Mittels und Oberägipten, nämlich Chemnis und Theben, besehr. Wir kommen später bei der Betrachung bos ägyptischen Kriegswesens auf biefen Gegenstand zuräch.

Der König mit ben beiben oberften Kaften ber Ariefter und ben Keleger waren alfo bie Grun bie ern bed Lambe & hie dem den Herobot (H. 164.) nennt und bie übrigen Kuften in folgenber

Debnung: Minderhirten, Schweinehirten, Gewerbsleute, Dolmetfcher und Stonerleute. Diobor" (1. 74.) tenut nur noch ibret: Sirten; Aderleute und Sandwerter, über beren Beschäftigung er alfo gie bes richten ifortfährt. not au bei nicht au genam bal bat find ausenaf hiraut Die Adertoute puchien für eine gerimge Summerbas arbate Belb bon bem Ronige, ben Prieftern und Golbaten und ibefchaftigiet Ach beständig mit ber Begebeitung besieben. Und weil fie von Rindel beit auf bei ben Gefchaften bes Alderbaues engogen worben, for baben fle an Erfahrung vieles vor ben Atterlouten anverer Rationen von dus. Denn fe haben die allergenauefte Rennenig von ber Rainr bes Lunbes, ber Aeberfehmemntung burch ben Ril, ben Reiten ber Gaat und ber Girfführung ber Fruchte, welche fe theile aus ben Beobaths tungen ibrer Borfahren, theils aus eigner Erfahrung erlernt babon - Auf gleiche Weife verhalt es fich mit ben Birten, Die Die Wartung bes Biebes von ihren Batern gleichfant ererbt baben und ibre gange Lebenszeit mit ber Biebzucht gubringen. - Auch bie Banb. werte werben bei ben Aeghptern mit großem Bleife getrieben und find zu bem gehörigen Grabe von Bollbommenbeit gebracht. Donn bie Moghpter find bie einzigen, bei welchen bie Sandwerkeleute webet gu einer eignen Sandthierung, noch ju einen Aint lin Gtaate gogee laffen werben, außer bem Gefchaft, was ihnen im Gefest beftimmt ift und was fie von ihren Borfahren ererbt baben.

Diefe Kafteneintheilung bes Baltes aber burfen wir nicht etwa als eine burch ein Gefet ploglich ins Leben gernfene Maafregeluber

Megierung ansehen; fie war vielmehr bas Mesultat ben allmaligen Entwickelung ber gesellschaftlichen Berbaltnisse ber Nation.

Als die Tankafischen Stamme, welche Argenten besehten und eroberten, ins Land kamen, fanden fie bereits eine Bevoklerung vor, welche fich febon der vorsandenen Cowerbsquellen bemächtigt hatte, Diese waren vornehmlich die Jagde und die Fischerei, die Anfange bes Ackerbaues, wie wir sie etwa bei den nordamericanischem Tägerborden gesunden baben, und etwas Biedruckt.

Bon diesen Urbewohnern mußten bei ber Bestinnhme des Lanbes ibiginigen am meisten; und am erken mit dem Eroberern in Beguhrung kommen, welche, am innigsten; an das Land selbst gekunpft waren, also die Ackerbauenden, mahrend die Jager: und Fischer den Eindringtlingen leichter entweichen, sich in die unwegsamen Gegenden zurücklichen und fich daselbst allgemach zu hirten berandisen konnten.

Die Acethäuenden aber schlossen sich an die neuen Gerren an und aus diesem Anschließen und Jusammenleben bildete sich außer dem Briefters und Kriegerstand der activen Rasse ein dritter Stand, der den Briefters und der handwerker, während die hirten, namentslich die Schweinehirten, durch ihren Aufenthalt in den Sumpfen wan der Cultur sexu gehalten wurden und diesenigen, welche unwittelkar won den Erzeugnissen des Nil gelebt hatten, die Fischer, den wachsenden Verkehr auf demselben als Bootsleute beforgend, ihren roben Lebensant, wegen seenfalls der Nation etwas ferner fanden.

ABenn wir in ben Beieftern und Ariegern ursprunglich die kaus kafichen, activen Einwauderer finden, so erkennen wir in den Sireten und Schiffern die eingehorne paffive Alaffe; aus der Bereinigung derselben entstanden die Sandwerker und Landbauer.

Die Rafte ber Sanbmerter bilbete bie Bevolferung ber Stabbeggibie Bortheile, Die fie hien genoffen, hielten fie fest und fie erfreuten fich einest gewiffen Wohlftanbes. Durfen wir amehmen, bag Reichthum jober Talent auch bem nicht in ber Raffe gebornen Manne Eintritt in ben Arieftenftand gu verschaffen vermochten, fo wird namentithit, ber Stand ber Sandwerfer berjenige gewefen ufenn, aus wolchem angeheffen noch ein Uebereritt in die hobere Rafte moglich mar, wie ja jauch bei une ber Stand, ber Bewerbtreibenben und Sandwerfer bie meiften Gelehrten, Runftler und Beamten gu Liefern beffente & Bubemge brouchte big Priefterkafte ja gur Ausführung ihrer Bautert, pur Anfertigung ber Gerathe flete bie Sandwerter und menn fich bie Brieften nicht, felbft, mit folchen Arbeiten befaffen mallign, mußten ffe unien ben Sandwertern jedenfalls folche haben in benen Blicke in thas Inneral ihrer, Compele gestattet maren, big befienth, wenigstens, theilweise ... in gibre, Mofferien, eingeweiht febn mußten und wielleicht in bem Derhaltniffe - ju ben Brieftern ftanben, wie bie Raienbruden gu, ben romifch-fatholiften Rloften. Die aghptifche Briefterschaft hatte gewiffe Grabe, beren unterfte jedenfalls in dem Mittelftande Burgel geschlagen hatten. Dieser Mittelstand umsfaste also die handwerker, welche Nahrungsmittel, Kleidung, Schmuck, Wohnstätten, Fahrzeuge, handwerkszeuge, Sefase und Gerathe ansfertigten und ben handel besorgten. Sie wurden wie die aften Mexicaner in den Schulen gebildet, welche die Priester leiteten, und für fie war auch eine Schrift erfunden, womit sie ihre Correspondenz und Bucher führten, wenn ihnen auch die Einsicht in die hieratische Schrift vielleicht fremd blieb.

Die Landleute ober Banern waren die zweite Abtheilung ber untern Kaste, oder wenn wir von der Priesterfaste als der ersten beginnen, die vierte. Sie hatten die Landereien, welche sie für sich bearbeiteten, in Bacht und wohnten in offenen erhöheten Plagen beifammen. Alljährlich wurde ihnen, wenn die Nilüberschwemmung vorüber war, von den Feldmessern ein Stud Land des Königs oder der beiben obern Classen zugemessen. Sie hatten seste Size, Gehöfte mit Scheunen, wo sie während der Ueberschwemmung das kutter für ihr Vieh, so wie ihren eignen Bedarf ansbewahrten. Wir sehen aber anch große Anlagen, Landguter mit Gebäuden für bedeutende Borräthe, ja was noch mehr ist, wir sehen dabei eine Anzahl Aussehrt, welche das Eingebrachte notiren, dann andere, welche die Summe aller Vorräthe in ihre Bücher eintragen.

Da nun ber Bauer tein Grundeigenthum hatte, teine größern Lanbestheile erblich erwerben konnte, ba aber ferner bennoch offenbat große Landguter vorhanden waren mit Getrelbefeldern, Wiesen für die heerben ber Rinder, Obstbau, Weingarten, Gemuse- und Lein-felbern und jeglichem Zweige ber Oekonomie, so mußten biese ent- weber bem Konige, ober ben Priestern ober auch bem Kriegsabel

angehoren und fur diese bearbeitet werben.

So scheint es benn, baß ein Theil bes bem Konig und ben beiben Oberkaften angehörigen Landes zu großen Gutern eingerichtet war, mahrend ein anderer alljährlich vermessen und an einzelne Bauern ausgegeben wurde. Bielleicht wurden die Konigs- und Tempeldomainen in Erbyacht gegeben, vielleicht haftete an einzelnen Bauers familien ein gewisser Landbezirk und vielleicht waren diese Bauern in zwei Abtheilungen geschieden, die Ackerbauer, auf beren Gutern ber Felbbau, und die Rinderhirten, bei denen Biehzucht, namentlich Minders, Schafs, Huhners und Ganfezucht, die hauptbeschäftigung war, und es scheint die Kaste der Kinderhirten des herodot die von ihm nicht namentlich aufgeführten Ackerleute zu umfassen.

Die Kafte ber Schweinehirten, welche Herobot nehnt, lebte in ben Marschlandern bes Delta und war wie bas Thier, welchem fie ihre Pflege wibmete, unrein und verachtet. Es war ber Reft ber passiven Urbevolkerung, die fich hier zurud gebrangt hatte. Sie burften kein Gelligthum betreten, Niemand nahm von ihnen ober

gab einem berfelben eine Nochter; fie lebien alfo unter fich. (Gerse bot II. 47.) Ob nun ihr Gebiet ebenfalls allichtlich vermessen und ausgethan worden, ob fie ihre Landereien in Ethpacht hatten, das läht fich nicht unterscheiden, bagegen scheint ihnen eine Augabe in Schweinen obgelegen zu haben, welche alliahrlich beim Ofirisfeste geschlachtet wurden.

Eine der Medrigen Kaften waren bie Steuexleute ober Schiffer, welche ben Berkehr auf vem Allstrome zu beforgen hatten und vom Fischfang lebten. Obichon fie mitten im lebendigften Berkeht fich bewegten, so erhielt doch ihre unstäte Lebensweise, die schwere Arbeit, die sie verrichteten, diese Leute auf einer Stuse der Bildung, welche etwa der unserer Schiffzieher und Matrofen gleich kommen

mochte.

Endlich nennt uns herobot noch eine Menschenelasse als ein besonderes Element der agyptischen Nation, die Kaste der Dolmet-scher. Als namlich König Pfammetich vor seinen Feinden ins Marschland flieben mußte, landeten Jonische und Karische Seerander, die die Kuften plundern wollten. Der König bewog sie durch große Versprechungen in seine Dienste zu treten und mit ihrer huste machte er sich zum herrn von ganz Aegypten. Diesen und allen, welche ihm treuen Beistand geseistet, gab er Ländereien zu beiden Seiten des Niss unserhalb Budaftis, an der pelusischen Mündung. Er gab ihnen sodann ägyptische Knaben zur Erziehung und von diesen stammen die ägyptischen Dolmetscher, welche späterhin Amasis nach Memphis überkedeln ließ. (Gerodot II. 153. 154.)

Aus diefen Bestandiheilen war das aghptische Boll zusammengesett, in verschiedene Abtheilungen je nach Abstammung und Boschäftigung geschieden. Diese Scheidung war allgemach entstanden und wurde festgehalten, ba fie den Gerrschenden eine Uebersicht über die Arafte der Nation gewährte und die Erhebung der Abgaben und

bie Bertheilung bes Unterrichts erleichtern mußte. \*)

Alle Mitglieber biefer Kasten waren freie Leute. Man hatte indessen auch Sclaven, welches theils Kriegsgefangene, theils aufgekauste Menschen waren. Unter diesen legtern besanden sich nas mentlich Neger. Sie waren durch das Gesetz vor willschriecher Mishandlung geschützt und wer einen Sclaven todsschlug, ward wiedernm zum Tode verurtheilt. Man wollte, bemerkt Diodor (1. 77.), die Leute durch die Fürsorge für die Sclaven gewöhnen, sich noch viel weniger an einem Freien zu vergreifen. Das Verhällsnis bieser Sclaven scheint ganz demsenigen sleichzukommen, welches wir dei den Beduinen gesunden haben (C.-G. IV. 196.). Die Sclaven



<sup>\*)</sup> S. über die Rafteneintheilung bef. Hoerens 3been II. 2, 139. 2011. linfon I. 236 ff.

murben mich behandelt, lebten in der Famille als Diener, ja es wurden sogar Kinder, welche mit einer Schabin erzeugt waren, für ebenbürtig angesehen. (Diodor I. 80.) Wahrscheinlich mar es auch ben Schaven möglich gemacht, sich die Freiheit durch treue Dienste, Bleiß und Sparsamkeit zu erwerben.

Nachbem wir nun die Classen des ägyptischen Polites betrachtet haben, wenden wir und zu den Staatseinrichtungen desselben und zwar zuvörderst zu der Berwaltung des Staatseinkom-mens, das außer dem königlichen Lande noch aus den Goldbergwerfen und Fischerien erganzt wurde. Auch aus den Liegeleien und Bapierfabriken, so wie vielleicht den thonernen Munzen erwuchesen kom Könige Cinfünste.

Das Land war in Kreise geiheilt ober in Nomen, wie bie Griechen fie nannten, beren jedem ein Borsteher vorgeset war; die anderweite Eintheilung in Land des Königs, der Briefterschaft und der Krieger kennen wir schon. Diese Monten schloffen sich an eine größere Stadt an, die hinwiederum ihrem Haupttempel ihren Ursprung verdankte. Sesoskris hatte sechs und dreißig Nomen gebile bet, allein die Eintheilung wurde späterhin mehrsach verändert und belief sich in der Römerzeit auf drei und fünfzig, Bevor Sesoskris zum Geren von ganz Negypten sich erhoben, bestand das Lund aus mehrern steinen Staaten, von denen Theken und Memphis die Eentralpuncte der Cultur wie der Macht wurden.

Außer ben königlichen Beamten hatten nun auch noch bie Priesfter die ihrigen, die in ben Saupttempeln ihren Sie hatten, so wie sie ben Schatz ober die Kauptcasse bewahrten. Die Einkammung der Abgaben machte ein ansehnliches, schriftundiges Personal nothwendig, das wir benn auch mehrsach auf den Denfmalern bargestellt und namentlich erwähnt sinden. Sierher gehören porzüglich die Notzerzien und Wäger, welche die als Münzen dienenden goldenen Atnese abwägen.

Der Nomarch ober Areishaubtmann befongte bie Austheilung bes Landes, die Erhaltung ber Canale, die Deffinung und Schlieffung ber Damme. Er hatte die Aufzeichnung der Geburten und Todesfalle, die Faltung der Geteuerregifiers seiner Dhuttmat mach bie Wolfzei anwertraut. Man sah nicht gern, wenn Bonnberifung Aegypten erschienen, well die Priefterschaft gergde von diesen Seite eine Erschütterung ihrer Macht am meisten fürchten nutze; sit Kelle baher auch ihrem Bolfe das Meer als eine unbeilkringende, seinbestige Macht dar König Pfammetich hatta mit Hulfe der Gellenen sich zum Gerrscher von Aegypten gemacht. Amasis von Sais bewieß sich benselben ebenfalls freundlich gesinnt. Er wies den Griechen, die nach Aegypten kamen, die Stadt Naukratis zum Ausenthalt an, wenn Ee ficht im Lande niederlassen wollten; denen aber, welche nur Schifffahrt zu treiben beabsichtigten, gab er Plässe zur Erreche

tung von Altaren, beren auch mehrere griechische Stabte, wie Chios, Theos, Rhobos, Halikarnafios und andere, errichtet hatten und untershielten. Bor Alters aber war Naukratis ber einzige offene Hafen. Kam nun ein Reisenber zu itgend einer andern Nilmundung in das Land, so mußte er schworen, er komme nicht aus freiem Willen das her und dann mußte er auf bemselben Schiff zur kanodischen Munsbung fahren. Wehte jedoch widriger Wind, so mußte er feine Waasren in Flossen um das Delta herumführen, bis er endlich nach Naukratis gelangte. (Herodot II. 178 f.)

Die Polizet über die Eingebornen war ebenfalls, namentlich Behufs der Abgaben so wie der Berhinderung von Berbrechen wegen, sehr aufmerkfam. Ein Gesetz des Amasts schrieb jedem Aegypter vor, allichrlich beim Kreishauptmann zu erscheinen und sich über seinen Erwerb und Lebensunterhalt auszuweisen. Die Umgehung dieses Gesetz wurde mit Todesftrafe geahndet. (Herodot II. 177.

Diobor I. 77.) .

Das Gerichtsmefen ber Megweter mar gleichfalls nach ben Rreisen geordnet und die Ronige verwendeten große Sorgfalt barauf. Es bestanden Landrichter, bann aber ein großes Juftigeollegium, wie wir baffelbe auch in Mexico gefunden haben, und die oberfte gesetsgebende Inftang mar ber Ronig. Diefer ernannte aus ben berubmteften Stadten bie besten Manner zu allgemeinen Richtern, inbem er aus Beliopolis, Theben und Memphis je gehn Richter erwahlte. Wenn nun biefe breißig zusammengetreten maren, fo mahlten fle unter fich ben begten und ernannten ihn gum Gerichtspras fibenten. Die Stabt, welcher er angehorte, mablte fobann an feine Stelle einen andern. Diefen Richtern mar vom Ronig eine binlangliche, bem Borfigenben aber eine reichliche Befolbung gum Lebensunterhalt ausgesett. 218 Zeichen feiner Burbe trug er um ben Balb'an golbener Rette eine fleine aus Chelfteinen geschnittene Bes ftalt, melde fie bie Bahrheit nannten. \*) Sobald er biefes Beichen angethan, begann bie Sigung. Die Gefege maren in acht Buchern abgefaßt und lagen neben ben Richtern. Wer als Rlager erfcbien, mußte bie Gingelheiten feiner Befchwerbe genau angeben, ben Berlauf ber Sache erzählen und ben Schaben taxiren, welcher ihm qugefügt worben. Der Beflagte mußte hierauf bie fchriftlich abgefaßte Rage feines Wegners annehmen und ebenfalls fchriftlich barauf antworten und barthun, bag er bas Befchulbigte gar nicht gethan, ober wenn er es gethan, bag er baran nicht unrecht ge= handelt, ober wenn er ungerecht gehandelt, bag er boch nur geringe Strafe verdiene. Darauf antwortete ber Rlager und ber Berklagte

<sup>\*)</sup> Die Abbildung bieser Thmei bei Wilfinson II. 27. 28., letiere mit geschlossenen Augen. Es find Doppelbilber, bas eine mit abwarts gesent: ten Flügeln, bas andere mit bem Rilfchluffel, beibe weiblichen Geschlechts.

rechtfertigte sich aufs Reue. Nachbem die streitenden Parteien zweis mal ihre Schriften gewechselt, stimmte das Gericht ab und der Borssigende hing einem der beiden Streitenden das Bild der Wahrheit um. Auf diese Art, sährt Diodor (1. 76.) fort, psiegen die Assypter alle Gerichte zu halten, weil sie glauben, daß durch den mundlichen Vortrag der Advocaten viel Dunkelheit über das Recht verbreitet werde.

Die Befet e ber Meghpier erwuchfen gleichmaßig mit ihrer gefammten Cultur. 218 alteften Gefengeber nannte man ben Mneues, einen Mann von großem Beifte, ber querft bas Bolf überrebete, geschriebene Befete angunehmen und zu befolgen. Er vernicherte, Bermes habe fie ihm gegeben als Quellen großen Bludes. zweite Gefengeber foll Safhche 8 gewefen fenn, ein Mann von vieler Ginsicht, ber vorzüglich ben Gottesbienft mit vieler Sorgfalt geordnet und die Feldmegfunft und Aftronomie gelehrt haben foll. Als britten Gesetgeber nennt man ben Sefoofis, ber nicht allein unter allen agweischen Ronigen die berühmteften Ariegsthaten gethan, fonbern auch die Gefengebung fur die Solbaten veranstaltet und alles, was zum Rriegswefen gebort, angeordnet haben foll. Der vierte Befengeber foll Botchoris gewesen febn, ein weiser und burch Berfchlagenheit fich auszeichnenber Dann, ber Alles, mas bie Ronige betrifft, angeordnet und ben Abschnitt von ben Bertragen ins Reine gebracht haben foll. Er foll in feinen Urtheilospruchen fo viele Einficht bewiesen haben, bag viele feiner Entscheidungen ihrer Bortrefflichkeit wegen noch bis zu unseren Beiten in Unbenken erhalten worben. Rach ibm foll Amafis bie Gefete vorgenommen und biefenigen Berordnungen gemacht haben, welche bie Statthalter ber Brovingen und bie gange innere Ginrichtung Meghptens betreffen. Der fechfte Befetgeber mar Darius, bes Rerres Bater, ber fich in Die Lehren ber agyptischen Priefter einweihen ließ. (Diobor I. 94. 95.)

Wir sehen also die Konige als die Gesetzeter und als die lette Instang bei ben Entscheidungen, mithin als die Rechtsquelle, die Priesster als Bewahrer ber Gesetze und ben Staatsgerichtshof als die handhabende Beborbe.

Bon ben Gesegen haben Gerobot und Diobor (I. 77. ff.) uns mancherlei intereffante Einzelnheiten erhalten, obschon letzterer nament-lich nur bas hervorhebt, worin sie von ben Gesegen anderer Bolter abweichen.

Bundrberft, sagt er, war bei ihnen auf ben Meineib bie Tobesftrafe geset, weil die Meineibigen zwei ber größten Verbrechen begeben, da fie die Ehrfurcht gegen die Götter verlegen und unter ben Menschen die stärkste Stuge aller Treue und des Glaubens umfließen.

Jemand, welcher auf bem Wege im Lande einen Menschen hatte umbringen ober fonst einige Gewaltthatigkeit leiben feben und ihm nicht geholfen hatte, wenn er es boch vermacht, ber war bes Tobes schuldig. Wenn aber Jemand aus wirklichem Unvermögen nicht zu belfen vermochte, ber mußte nun boch auf alle Falle bie Straßenräuber anzeigen und gegen ihr Verbrechen als Kläger aufstreten. Wer dieß unterließ, der wurde nach dem Geset mit einer gewissen Anzahl Schlägen bestraft und mußte drei Tage lang hungern.

Die, welche Jemand falfchlich angeklagt hatten, mußten bas leisben, was dem falfchlich Verklagten als Strafe bestimmt gewesen ware, wenn man ihn verurtheilt hatte. Das Geset über die jahrliche, fchrift= liche Anzeige über bas Gewerbe eines jeden kennen wir schon.

Wenn Jemand einen freien Menschen ober auch nur einen Sclaven umbrachte, dem bestimmten die Gesetze den Tod, indem sie theils hierdurch bewirken wollten, daß nicht der Unterschied des Standes, sondern die Volgen der Handlungen alle von schlechten Thaten abhalten möchten, iheils durch die Fürsorge für die Sclaven die Leute gewöhnen wollten, sich viel weniger auf keinen Vall an den Freien zu vergreifen.

Die Gefete über Kinder = und Elternmord fennen wir bereits

(f. o. S. 314.).

Die schwangern Frauen, welche zum Tobe verurtheilt waren, wurden nicht eber hingerichtet, als bis sie geboren hatten, weil man es fur ungerecht hielt, daß das, was nicht gesündigt hatte, mit der Berbrecherin gleiche Strafe leiden sollte und daß fur das Berbrechen

bes Ginen Bwei bugen follten.

Das Ariegsgeset betrachten wir spater; es war ganz barauf berechnet die Ehre ber Arieger anzuspornen. Den Staatsverrathern, welche bem Feinde wichtige Geheimnisse mitgetheilt, mußte die Zunge ausgeschnitten werden. Denen, welche falsche Munze prägten, Maaß und Gewicht verfälschten oder Siegel nachmachten, besgleichen den Geheimschreibern, welche falsche Bescheide aussertigten oder etwas von dem Inhalt der Schrift auslöschten und falsche Schriften unterschosen, mußten beibe hande abgehauen werden, damit ein Ieder an dem Theil seines Körpers bestraft wurde, womit er gesündigt hatte und lebenstang den Schaden für sich tragen, auch Andern als warnendes Beispiel dienen moge.

Die Gefege über bie Che, welche Diobor uns mittheilt, kennen

wir bereits (f. o. S. 313.).

Die Gesetz über Bertrage sollen von Bokchoris herrühren. Sie verordneten, daß, wenn Jemand etwas ohne hanbschrift geborgt hat und die Schuld ableugnet, er durch einen Gib sich davon reinigen könne. Diejenigen, welche auf hanbschriften Geld ausgeliehen hatten, durften das Capital durch die Zinsen nicht weiter als bis zum zweissachen vergrößern. Das Eintreiben der Schulden durfte nur von dem Vermögen der Schuldner geschehen, aber ihre Person auf

Digitized by Google

keine Weise haftbar sehn, indem der Gesetzgeber glaubte, das Bermdgen musse denen gehoren, die es entweder erworben oder durch Schenkung von den rechtmäßigen Besthern erhalten hatten, die Berson aber
gehore dem Staat, damit berselbe die ihm gebührenden Dienste im
Kriege wie im Frieden erhalten konne. Denn es seh widerstnnig,
wenn ein Soldat, der für sein Baterland in Gesahr ginge, Schulden
halber von seinem Gläubiger in Verhaft genommen werden und
wenn um der habsucht einiger Brivatpersonen willen die gemeine

Boblfahrt in Gefahr gerathen follte.

In Ansehung der Diebe hatten die Aegypter ein ganz besonderes Gefes. Es verordnete, daß die, welche dieses Gewerbe treiben wollten, sich bei dem Oberdieb einschreiben lassen und das Gestohlene demgemäß gleich auf der Stelle zu ihm bringen mußten. Die, welche den Berlust erlitten hatten, mußten auf gleiche Art bei ihm ein Berzeichniß der gestohlenen Sachen schristlich eingeben, mit Beifügung des Ortes, des Tages und der Stunde, wo es verloren worden. Und da auf diese Art Alles sehr leicht wiedergefunden ward, mußte der Bestohlene den vierten Theil des Werthes erlegen und konnte dagegen seine Sachen selbst wieder in Besitz nehmen. Denn, da es doch einmal unnudglich war, daß alle sich des Diebstahls enthalten sollten, so erfand der Gesegeber dieses Wittel, wodurch gegen ein zu erlegendes geringes Lösegeld das Ganze gerettet werden konnte \*).

Ein anderes merkwürdiges Geset führte Asychis ein, das der Stockung im Geldverkehr seinen Ursprung verdankt haben soll. Es ward geboten, daß man den Leichnam seines Baters zum Bfand herzgebe und so eine Schuld aufnehme, dadurch aber der Darleiher Gerrüber die Gruft des Schuldners werde. Wollte nun der Schuldner seiner Verpslichtung nicht nachkommen, so wurde weder er noch ein Mitglied seiner Familie nach dem Tode ein Begrädniß erlangen. (Hervober 11. 136.) Diodor (I. 92.) fügt bei, daß diesenigen Mumien, welche aus dieser oder einer andern Ursache kein Begrädniß sinden konnten, in dem Hause ausbewahrt wurden, die oft erst die vermögensberen Kindeskinder sie wieder einlösen und ihnen ein anständiges Besatelist und Einer Anders werden berein Kindeskinder sein verwieden.

grabniß verschaffen konnten.

Außer diefen Nachrichten, welche bie Schriftfteller über die Rechtspflege ber alten Aegypter mittheilen, enthalten die Darftellungen auf den Denkmalern noch manche schätzbare Rulftrationen. So sehen wir z. B. in einem thebanischen Bilde bei Wilkinfon (II. 33.) die treishauptmannschaftliche Expedition; der expedirende Secretair fitt am Boden mit dem Schreibmaterial und hinter ihm fteht der Gerichtsbiener im langen Amtskleide mit dem Stocke. Dabei ftehen brei Ra-

<sup>\*)</sup> Der Schech ober Furst ber Diebe ist im mobernen Constantinopel wie in Rairo noch jest vorhanden und Schelf el haramit genannt. S. Wilskinson II. 47.; vergl. damit C.3G. IV. S. 175.

sten mit Deckeln, welche wahrscheinlich die Caffe enthalten. Bon ber Seite nahet sich nun eine Reihe Manner, beren Borberste ben Beamten eine ehrfurchtsvolle Verbeugung machen. Ihnen schreitet ein Mann mit einer Art Fahne voran, welche jedenfalls den Bezirk anzeigt, aus welchem diese Manner herkommen. Jedenfalls war die Beit dieser jährlichen Gewerbsteuerlistenfertigung genau bestimmt und es mußte ein Bezirk nach dem andern, eine Ortschaft nach der anzern mit ihren Vorstehern erscheinen.

Ein anderes, ebenfalls thebanisches Bilb bei Wilkinson (II. 34.) scheint die Aufnahme bes Protokolls über irgend eine Gerichtsvers handlung barzustellen. Die Schreiber fiten an ihrer Stelle, ber Gestichtsbiener führt ben einen heran, ber eine tiefe Berbeugung macht;

amei andere fteben barrend binter ibm.

Wilfinson (II. 35.) theilt aus Youngs Schrift (hieroglyphical litterature p. 65.) nach einem Papprus aus ber Zeit Ptolomaus Alexander I., der sich auf den Berkauf eines Landgrundstückes zu Theben bezieht, folgende Personalbeschreibung mit: "Pamonthes, fünfundvierzig Jahr alt, von mittler Gestalt, dunkler Farbe und hübscher Figur, kahl, mit rundem Gesicht und gerader Nase; Snachomeneus, etwa zwanzig Jahr alt, mittler Gestalt, bleicher Gesichtsfarbe, mit rundem Gesicht und gerader Nase; Semmuthis Persiner, an zwei und zwanzig Jahr alt, von mittler Gestalt, bleicher Gesichtsfarbe, rundem Gesicht, stacher Nase und stillem Betragen, und Tathlyt Persiner, etwa dreisig Jahr alt, von mittler Gestalt, bleicher Gesichtsfarbe, rundem Gesicht und gerader Nase — diese vier Kinder des Petezsfase, ein Lederarbeiter aus Mennonia, so wie Nechutes, der kleinere, der Sohn des Asso, etwa vierzig Jahr alt, mittler Gestalt, bleicher Gesichtsfarbe, muntern Betragens, mit langem Gesicht und gerader Nase und einer Narbe auf der Mitte seines Borderhauptes."

Die Strafen bestanden, wie wir sahen, in der Todesstrafe, in Strafarbeit, in Berbannung und in Stockprügeln. Lettere sehen wir bei Willimson (II. 41.) und Rosellini (m. c. 123. 124.) mehrfach abgebildet. So halten z. B. zwei Gerichtsdiener den Strafling am Boden ausgestreckt, indessen ein dritter mit einem etwa drei Fuß langen Stocke den hintern desselben bearbeitet. Wir sehen ferner auch eine Frau, welche eine Tracht Stockprügel erhält, allein sie ist nicht an den Boden hingestreckt, sondern sie kniet in ihr Schicksal ergeben und züchtig da; der Gerichtsbiener halt sie am Ropse und schlägt aus Schultern, und Rücken, vor ihr kebend.

Ein Bild aus einem Grabe an ben Phramiben bringt uns zwei Arbeiter, welche mit ber Politur eines Bettgestelles beschäftigt find, zur Anschauung, wobei sich aber ein Gerichtsbiener befindet, ber ben einen mit bem Stocke schlägt.

Bei Rosellini (m. c. 124.) ift bargeftellt, wie bie Gerichtsbie-

ner einen Menschen etbroffeln; zwei halten seine Sanbe, zwei ben Strick, ben ein anderer um seine Gurgel schlingt, indem er bas Anice auf feine Bruft ftammt.

So finden wir benn in Aegypten bas Privateigenthum fo wie bie Person gegen feindliche Angriffe geschützt, die Staatsabgaben gesordnet und alles in einem Zustande ber Regelmaßiakeit.

## Verkehr und Handel

war in dem alten Aeghpten fehr blubend und es war bemfelben bie Aufmerksamkeit ber Gesetzgeber, wie wir oben gesehen haben, in hohem Grade zugewendet. Das schriftliche Berfahren, welches wir bei ber Berwaltung der Provinzen, bei ber Rechtspflege gefunden

haben, gab bem Banbel eine gewiffe fichere Bafis.

Diese Schreibseligkeit brachte aber auch eine gewiffe Umftandlichkeit in ben Berkehr, welche allerdings ihren guten Grand in bem Charakter ber Nation hatte, die, gleich ben Beduinen (C.-G. IV. 173.), im Handel unendlich verschmitzt und schlau war und stets die größte Luft hatte, vortheilhafte Geschäfte zu machen. Wan brauchte Zeugen über Zeugen, um in der Sache ja recht sicher zu gehen, und die noch vorhandenen Kaufe und Contracte, wenn auch aus der griechischen Zeit, geben dafür die triftigsten Belege.

Solche Raufe und Contracte begannen mit bem Ramen bes regierenben Ronigs; es folgten bie Ramen bes Berichtsprafibenten und bes Beamten, ber bie Urfunde abfaßte. Dann beginnt ber Raufcontract mit bem Namen bes Bertaufers, feiner Berfonalbeichreibung fowie Bermanbtschaft; es folgt Ausbehnung und Beschaffenheit bes Grundftudes, beffen Lage und Grangen; es fchließt mit bem Namen bes Raufers, feiner Bermanbtichaft und Berfanalbeschreibung, nebft ber Rauffumme. Der Bertaufer gelobt bann, jenen im ungeftorten Befit ju laffen, und es werben noch andere Beugen beigefügt. Auweilen ertennt ber Bertaufer ben Rauf in folgenben Formeln an: "Alle biefe Dinge habe ich Dir vertauft, fie find Dein, ich habe von Dir die Rauffumme bafur erhalten und mache nun fernerbin feinen weitern Anspruch an Dich, und wenn Dich Jemand in Deinem Befige ftoren will, fo will ich mich bagegen fegen; auch will ich. wenn es nicht anders geben follte, ernfte Mittel beghalb ergreifen, ober auch ich will Dich bafur ichablos halten." Billinfon theilt ebenfalls aus Doung einen vollständigen Raufcontract aus ber Beit bes Btolemaus und ber Cleopatra mit, welchen fechszehn Beugen unterschrieben haben. Gben fo viele Bengen tamen bei Bertragen vor, welche eine Summe von 400 Rupferftuden betreffen.

Ursprünglich war ber Ganbel und Berkehr ber Aeghpier unter

<sup>\*)</sup> Billinfon II. 53. nach Young hieroglyphic literature p. 70 ff.

sich und mit ben Rachbarn blofer Tauschverkehr in wirklichen Brobucten und Waaren, allgemach mußte sich aber ein Medium finben und es hat in Aeghpten gewiß schon in fehr früher Beit eine Art Gelb gegeben \*), was in edlem, werthvollen Wetall bestand, bem ber Staat eine bestimmte Gestalt gab.

Diefes Gelb bestand in golbenen und filbernen Ringen \*+), wie fie noch jest in Gennar und ben benachbarten Begenben geführt werben. Wilfinson (H. 11.) weist ihr Borbandenjehn aus ben Denfmalern nach; ba fich jeboch fein berartiges baares Gelb in ben Stabtetrummern, Tempeln und Grabern vorgefunden, weiß man auch nicht, ob biefe Goldringe mit irgend einem Geprage, Bappen ober Bahl- und Schriftzeichen verfeben maren, um ihnen allgemeine Anerfennung zu verschaffen. Es wurde übrigens bas Gelb gewogen und infofern war, wenn anderweit bas Detall felbft nicht verfalfcht war, eine Pragung minber nothwendig. Fur ben kleinen Bertehr auf ben Martten, für Auszahlung ber Tagelohne an Schiffer, Biebtreiber, Sandarbeiter, Lafttrager war eine Art Schei= bemunge gewiß vorhanden, wenn wir auch nicht wiffen, worin fie bestanden; die fogenannten Scarabaen aus glafirtem Steingut, namentlich aber auch jene vieredigen, zum Theil mit Regentennamen bezeichneten burchbohrten Blatten aus bemfelben Stoff burften noch am eheften bagu gebient haben; fie tommen in fehr großer Daffe Die Durchbohrung, um fie in gewiffer Angahl in großerer Menge anreihen zu konnen, fpricht wohl fur biefe Ansicht, ba ia auch bie Chinefen ihre Scheibemunge aus Rupfer anreiben. \*\*\*)

Die Gewichte und Baagen erscheinen oft in den Denkmälern; lettere haben große Achnlichkeit mit unsern Standwagen; bei
Rosellini (m. c. LII.) und Wilkinson (II. 10.) sehen wir mehrere. Die Baage ist mannshoch, ein beweglicher Duerbalken trägt
an jeder Seite an drei Stricken eine Baagschale; neben der einen
stehen in einem Behalter die zu wiegenden Gegenstände, neben der
andern die Gewichte, welche meist in liegenden Thiersiguren, namentlich Schafen, bestehen. Oben in der Mitte des Baagebalkens sigt
ein Hundsasse, von dessen Fuße die Zunge der Baage herabhängt,
welche ein Rann sorgsam beobachtet. So sind auch die Baagen
beim Todtengericht in den Todtenbuchern beschaffen (z. B. Lepsus
S. 50. Rosellini II. 288. Champollion Figeac Eg. anc. S. 282).

Die Baagen ftanben jebenfalle unter ber offentlichen Aufficht, eben fo wie Daas und Gewicht fur trodene und fluffige Dinge, ba,

<sup>\*)</sup> Bgl. damit C.. G. III. 321. und oben bie agtefische Munge S. 77. \*\*) Die gallische Munge waren ebenfalls Ringe.

<sup>\*\*\*)</sup> Db sich die bei Diodor (I. 78.) erwähnten Falschmunger auf die bie tallenen Mangen ober die andern siegelartigen Mangen beziehen, durfte noch näher zu erörtern seyn. Bgl. Champollion Figeac l'Egypte S. 232.

wie wir oben fahen, bas Gefet fich beffelben angenommen hatte und Balfcher bestrafte.

Der Berkehr und hanbel bes alten Aeghptens beschrankte fich wornehmlich auf bas Inland und war sehr bebeutend; er bestand in Getreibe, Giern, Linnen, Baumwolle, Topfermaaren, Leberarsbeiten und was sonft im Lande erzeugt und verbraucht wurde.

Alber es fand auch nach Augen ein nicht unbedeutender Berfebr ftatt, burch welchen ber Ueberfluß an ben Landeserzeugniffen in bie Frembe geführt murbe, worunter bas Betreibe und bie Linnenmaaren\*) obenanfteben; fpater fam bas Glas bazu. Aus ber Frembe aber bezog Aleghoten bas, mas bas Land verweigerte; fo erhielt es aus bem Guben Elfenbein, Golb, Sclaven, aus Arabien fostbare Raucherwerte, aus Indien Gewürze, aus Griechenland und Phonicien Beine, aus ben africanischen Buften Salz. Rebenbei famen toftbare Thierfelle, namentlich von Panthern, bann Straugen= und andere Febern, die zum Schmud ber Facher und Sonnenschirme gebraucht wurden, ferner feine Solger jum Bau ber Saufer und Anfertigung ber Sausgerathe, so wie bas zu ber Bereitung ber Mumien nothwendige Erbharz und ber Cebernholzessig aus bem Auslande. \*\*) Ja wir fahen oben, bag fogar Producte bes fernften Oftens, wie dinefifche Porzellangefage, nach Megupten gelangten, fen bieg nun über Indien ober ju Lande über bie Steppenmege und bie Emporien am ichwargen und caspifchen Meere geschehen.

Der Bertehr im Binnenlande fand meift auf bem Ril ftatt und nicht allein bes Aderbaues megen, fonbern auch um bem Berfehr eine fichere Bafe anzuweisen, batte ichon feit alter Beit eine Regulirung bes Fluffes Statt gefunden. In Dberagopten, bem Theile bes Lanbes, welcher am fruheften eultivirt mar, bedurfte es teiner großen und funftlichen Anftalten, um ben Strom bem Lanbe bienftbar zu machen, wohl aber war bieg im Nieberlande ber Fall. Mit bem Vorschreiten ber Landescultur von Guben nach Rorben begann auch die Cultivirung beffelben, benn bie Ufer werben flacher, ber Bang bes Baffers langfamer, Die Befchiebe, Sand und Schlamm tommen baher eber zur Rube und minbern bie Rraft ber Stromung. Wie überall, g. B. in ber toscanischen und romischen Maremma, wo ein Strom aus ben Beburgen in Die See geht, bilben fich an ber Granze bes fußen und bes falzigen Baffers Sumpfe, welche eine Fulle von Rohr = und andern Bafferpflangen erzeugen, Die Mundung aber immer mehr einengen und eine ber menfchlichen Befundheit überaus feindfelige Luft hervorbringen.

<sup>\*)</sup> Herobot III, 105. Dazu Heerens Ibeen S. 580 ff. Rosellinim. c.

<sup>\*\*)</sup> Die Ceberuholzer und bie baraus bereiteten chemischen Brobncte famen aus Kleinaften, wo fie befanntlich einheimisch find.

Die anmachsenbe Bevolkerung brangte fich bem Laufe bes Kluffes nach und ber robefte Theil ber Bevolferung murbe bei biefem Drange vorangeschoben. Daber finden wir in den Niederungen die Je mehr nun bie Bevolferung zunahm, besto foftbarer murbe ber Fruchtboben. Es galt benfelben ebenfalls zu mehren, in= bem man ben Strom an Buncte binleitete, wo er burch fein Baffer nuten fonnte, alfo durch Canale, und ihn von bem Frucht= boben abhielt, mo er schaben konnte, ober ba festhielt, wo man fei= ner bedurfte, alfo burch Damme. Der Mil fliegt guborberft bis funfzehn beutsche Meilen por feinem Gintritt in bas Meer als eine einzige Baffermaffe babin; bier aber, bei Rerkaforos, theilt er fich guborberft in zwei Sauptarme, von benen zwei, bie fanobifche im Westen und die pelufische im Often, die vornehmften Mundungen waren. Das bazwischenliegenbe, von ben Griechen bekanntlich bas Delta genannte Land wurde theils burch naturliche, theils burch funftliche Stromzweige vielfach getheilt, von benen noch funf ale Sauptmunbungen galten, fo bag man im Gangen von fieben ichiffbaren Mundungen bes Ril fpricht;\*) jene funf maren nach ben an ihnen gelegenen Stabten benannt von Often nach Weften bie tanitische, mendefische ober bubaftische, phatnische ober butelische, sebennitische Sie waren von bem Strome felbft angegeben, und bolbitinische, burch die Aunst aber geregelt, indem man parallel mit benfelben noch andere Bafferbetten angebracht, auch einige, namentlich im meftlichen Theile, burch 3mifchen- und Quercanale unter fich in Berbindung gesett batte. Go mar also bem Waffer ein regelmäßiger, ficherer Ausgang bereitet.

Ein anderer großer Canal war von ber pelufischen Munbung in bas rothe Meer gegraben, welchen Netos, ber Cohn bes Pfammetich, angelegt, Darius fortgesett und Ptolemaus ber Zweite voll-

endet hatte. (Diodor I. 33. und Strabo XVII. 1.)

Långs ber Westseite bes Flusses von Diospolis (25% Grab n. Br.) bis zu bem See Mareotis zog sich ein großer Canal hin, welcher mancherlei Abzweigungen hatte, bie zum Theil mit bem Flusse selbst wieber in Berbindung standen und zuvörderst (im 30. Grade) den See des Moris speiseten. Strado's Ansicht, daß dieser See ursprünglich ein Theil des mittelländischen Meeres gewesen, aber bei der Aushöhung zurückgeblieben seh, ist nicht unwahrscheinslich, obschon die Sage berichtet, daß er ein Werk der Kunst seh. Herodot (II. 149.) meldet, daß der See im Umfang 3600 Stadien und in seiner größten Tiese fünfzig Klastern gehabt habe. Er ersstreckte sich von Norden nach Süden und war lang hingestreckt. Mitten im See war eine Insel, auf welcher zwei Bhramiden stans

<sup>\*)</sup> S. bie gesammelten Stellen ber Alten in Sidlere Geogr. II. 589. Darunter bef. bie genaue Befchreibung ber Mundungen bei Strabo XVII. I.

ben, beren jebe funfzig Raftern über bas Baffer hervorragte und eben so tief auch unter ben Spiegel hinabreichte. Anf beiben throneten steinerne Statuen. Das Waffer ward durch einen Canal aus bem Nil hereingebracht, \*) so daß während ber Nilüberschwemmung ber Wafferstand bes Sees am hochsten war. Er bildete also einen Binnensee, ber etwa eine halbe Tagereise von Memphis entfernt war und einen Marktplat fur die am Ufer liegenden Ortschaften barbot.

Rorblich vom Morisfee, zunachft ber fanobischen Munbung, war ber See Mareotis, eigentlich ein von Canalen burchzogener Sumpf von 31 geogr. Meilen Lange und 13 geogr. Meilen Breite.

Auch auf ber Oftseite bes Delta's gab es ahnliche Seen.

Auf folche Weise war die Wassermasse bes Rils durch bas ganze Land verbreitet und genothigt, ber Bevolkerung auch als Sanbelöstraße zu bienen. Durch Damme und Schleußen und fortwahrende ausmerksame Beobachtung, wozu die Nilmesser, die von ber Insel Elefantine an den Fluß begleiteten, besonders bienten, er-

hielt man biefe Baffermaffe ftete im Baume.

Die zahlreichen Candle, ja ber Mil felbft, als Meghptens Sauptwafferstraße, machten Landstraßen überflussig und es gab baber nur kleine Fußsteige. Gben so überflussig waren bie Bruden, welche bie jährliche Ueberschwemmung ohnehin stets zerstort haben wurde. Dennoch sinden wir (Rosellini m. st. 50.) im Triumphe bes Königs Menephtah I. eine Brude bargestellt. Allein bieß war wohl kaum etwas anderes als eine Schiffbrude, die für den Zwed bes Triumphes eigens errichtet war.

An die Ufer des Mils lehnten sich nun die gahlreichen Stadte und Ortschaften, von denen Theben, Memphis und Sais die berühmtesten waren. Die Gesammtzahl der beträchtlichen Stadte und Fleden in den altern Zeiten des agyptischen Reiches giebt Diodot (I. 31.) auf achtzehntaufend, unter Atolemans Lagus aber auf dreis sigtausend, die Ginwohnerzahl auf sieben Millionen für die Bluthe-

geit, auf brei Millionen gu feiner Beit.

Der Berkehr nach Außen wurde von ber Priefterschaft nicht gern gesehen. Sestattete nun auch das Bedürfniß keine vollkommene Abschließung nach Außen, so gab man doch felten den Eingebornen Erlaubniß, eine Reise ins Austand zu unternehmen, ja man suchte ihnen durch Glaubensartikel dieselbe möglichst zu verleiden. Die Briefter bezeichneten Osiris als Risstrom, die Ist als Erde und den Typhon als die See, welche den Rilstrom verschlingt. Den Untergang des Nil beklagten sie in Liedern und sie verabscheuten das Weer, wie das Salz, welches sie Schaum des Weeres nannten. Sie

<sup>\*)</sup> Jomard mémoire sur le lac de Moeris comparé au lac du Fayoum in ber descr. de l'Egypte VI. 154, so wie fur die altere Literatur Allgem. Welthistorie. D. v. Baumgarten I. 409.

fprachen baber mit teinem Steuermann, weil biefer auf ber See fahrt und feinen Unterhalt bavon zieht, ftellten fein Salz auf ihren Tifch und verabscheuten die Fische. Den Sag brudten fie burch bas Bilo eines Fisches aus. (Plutarch Iffs und Oficis. C. 32.) So fuchten fie burch Lehren, welche fie ber Jugend einpragten und jebenfalls ausführlich und zwedmäßig weiter ausführten, ben Gingebornen an feine Beimath zu feffeln. Gie unterftuten biefe Gefinnung burch bie Berachtung, womit fie ihre Boglinge gegen ben Fremben erfulten; biefe Berachtung mußte baburch unterhalten merben, bag alle Auslander, welche nach Aegypten famen, von ben Brieftern febr eingeschrantt gehalten und übermuthig behandelt murben, bag bie Reifenben felbft eine außerorbentliche Ehrfurcht gegen bie Briefter, beren Werke und Lehren offenbarten und fie fo in ihrem Duntel noch beftartten. Ferner hatten bie Priefter ihre Boglinge an eine Lebensweise und an Formen und Ceremonieen gewohnt, bie fie im Austande faum burchführen fonnten. Gie hatten aber ihre Boglinge mit fener knechtischen Furcht vor ben Strafen für folde llebertretungen erfullt, wie wir es nur bei ben Gubfee-Insulanern, Mexicanern und andern von der theofratischen Aristo= fratie unterjochten Rationen immer finden.

So kam es auch, daß die Aeghpter keine Seekchiffe und keine Schifffahrt hatten, da die Priefter wohl einsahen, daß nichts geeigeneter ift, den menschlichen Geift aus den Fesseln des Aberglaubens zu befreien, als das Leben auf der freien See. Dazu kam aber noch, daß die Aeghpter kein Bauholz für große Seeschiffe hatten und daß es den Seehandel treibenden Rationen jener Zelt eben recht war, daß die Aeghpter keine Concurrenz mit ihnen eroffneten.

Bon Seiten ber ohnehin mit der Briefterschaft innig zusammenhängenden Staatsgewalt wurde der Verkehr mit dem Auslande eben
nicht sehr begünstigt, weil die leichtgeschaarten Beduinen im Often
von Unterägypten durch gebahntere Wege zu wiederholten Einfällen
verleitet werden konnten. Dazu kam, daß die Seefahrer jener Zeit
meist arge Seeräuber waren — und so hielt sich Aegypten möglichst
lange auf den Seiten gegen das Ausland verschlossen, von wo es
feindseligen Einsluß zu befürchten hatte. Gegen Süden und Osten
hin fand dagegen der früheste Handelsverkehr statt, der durch Castavanen betrieben wurde.\*

So führte eine Strafe von Theben nach bem Lanbe ber Saramanten ober Feffan und von ba in das Gebiet von Carthago und zu den Atlanten. Die Waaren wurden durch die Nomaden in



<sup>\*)</sup> S. Geeren über die Handelswege des alten Africa in s. Seen Ab. N. 2. S. 437. Dazu Rozière de la géographie comparée et de l'ancien état des côtes de la mer rouge considerées par rapport au commerce des Egyptiens dans les différens ages in der descr. de l'Egypte VI. 251. f.

ziemlicher Regelmagigfeit geführt. Gine zweite Sauptbanbeleftrage ging von Theben nach Aethiopien über Meroe. Gine britte erftrectte fich von Oberaghpten nach bem arabifchen Meerbufen, eine vierte von Merce nach berielben Richtung. Die funfte Sanbelsftrage mar

bie von Memphis nach Phonicien.

Inbeffen richtete boch fcon Necho, im 7. Jahrh. v. Chr. Geb., feine Aufmerksamkeit auf die offene See. Sein Bater Bfammetich batte fich mit Gulfe griechischer Seerauber zum Berrn von Aegypten gemacht und ihnen eine Dieberlaffung im Delta gewährt. Necho mar benfelben nicht minder freundlich gefinnt und er lentte ben Blick auf bas Ausland. Er faßte ben Plan, bas rothe Meer mit bem Mit= telmeere zu verbinden, murbe jedoch von ber Priefterschaft burch eine Beiffagung barin unterbrochen. Bur biefen 3med hatte er eine Boruntersuchung veranstaltet und badurch eine Umschiffung von Allein erft unter bem trinfluftigen und froblichen Africa bewirkt. Amafis, ber burch seine frohe Laune gegen bie buftern Lehren ber Briefterschaft gewappnet war, fam ber Berfehr mit ben Auslanbern auf ber Seefeite in lebhaften Bang. Er wies die Stadt Raufra= tis am kanobischen Urme bes Dils zu ihrem Aufenthaltsorte an, wenn fie fich hauslich niederlaffen wollten, und gestattete ben griechis ichen Staaten an gewiffen Orten Tempel zu grunden, eine Belegen= beit, bie biefe auch mit großer Begierbe ergriffen; bie Beschrantun= gen, welche anfange auferlegt wurden, verfcwanden allgemach und ber Berkehr belebte fich fo fehr, bag ber Wohlstand Meguptens fich Damale, fagt Gerobot (II. 177.), foll Aleghpten im schnell bob. bochften Segen gestanden haben, sowohl in bem mas ber Flug bem Lande, ale was bas Land bem Menschen leiftet, und es habe im Bangen gwanzigtaufend Stabte gehabt.

So trat benn Neghpten in bie Reihe ber Staaten, welche um bie Ufer bes mittellanbischen Deeres gereiht Broducte und Ibeen austauschten. Wir werben fpater auf bie Folgen gurudtommen,

welche biefe Berhaltniffe mit fich fuhrten.

## Das Kriegewesen

bes alten Aegyptens beruhte in feiner Rriegerfafte, welche, wie wir oben faben, ben britten Theil bes Landes als ihre Domaine befag und die mit der Priefterfafte gufammen die Erbariftofratie bes Lanbes bilbete. Die Rriegertafte fammte ursprunglich bon ben Belben ber, welche bas Land ber paffiven Urbevolkerung abgenommen hatten und fur ihre Dienfte mit jenen ganbereien belohnt worben maren, jeboch auch bie Berpflichtung hatten, immerfort zum Schute bes neuen Baterlands bereit zu fenn. Es ift bieg ein Berhaltnig, welchem wir noch ofter begegnen werben, wie wir benn Aehnliches bereits in ber Gubsee und in Mexico gefunden haben. Die agyp=

tische Kriegerkaste \*) theilte sich in zwei Abtheilungen, die hermothebier und die Kalasirier, welche gewisse Districte des Lande inne hatten. Die ersteren waren in der Zeit ihrer größten Macht einhunsdertschzig, die letzteren aber zweihundertfünfzig Tausend Mann stark. Keiner von ihnen durste ein Handwerf lernen und ihre Bestimmung war der Krieg, welche vom Bater auf den Sohn erbte. Sie wursden auch demgemäß erzogen, wie wir denn auch in den Denkmälern junge Leute sinden, welche sich im Pfeilschießen nach der Scheibe üben. Diodor bemerkt, daß die übrigen Kasten nicht in forperlichen Uebungen unterrichtet wurden, ja daß man es gesährlich hielt und nachtheilig für ihre Gesundheit. Die ganze Wassentennins war also in der Kriegerkaste einheimisch.

Die Kreise ber hermothbier waren die von Bustris, Sais, Chemmis, Papremis, die Insel Prosopitis und halb Natho; die der Kalasirier waren Theben, Bubastis, Aphthis, Tanis, Mendes, Sebennys, Athridis, Pharbathis, Thmuis, Onuphis, Anhsis und Myekphoris oder die der Stadt Bubastis gegenüberliegende Insel.

Jeder dieser Krieger hatte zwolf auserlesene Felder steuerfrei, beren jede Seite hundert Ellen lang war. Jahrlich mußten tausend Mann von jeder Abtheilung an den Königlichen Gof als Leibwache ziehen. Diese bekamen jeder täglich funf Minen Geback, zwei Minen Kindsleisch und vier Arosteren Wein, was etwa eine Kanne macht.

Dieß war die Ariegsversaffung ber alten Aegypter, beren Hauptsmasse, wie wir saben, in Unterägppten, ber schwächsten Seite bes Reiches lag. Bugleich hatte man sie baburch von benjenigen Gegensben entfernt, welche ber vornehmste Sig ber hohern Lanbescultur waren, und ihnen Ländereien angewiesen, welche indessen für die Erzeugung der Lebensbedurfnisse sehr fruchtbar waren.

Als nun Sesostris sein großes heer von 670,000 Mann ausststete, reichten biese Truppen nicht aus; er warb also Manner von vorzüglicher Starke an, theilte bieselben in Abtheilungen und setzte biesen über ein tausend stebenhundert geübte Krieger als Führer vor. (Diodor I. 64.) Sesostris theilte auch das Land in Kreise und gab nachber benen, welche mit ihm gekampst hatten, Land zur Beslohung.

Nun fragt es sich — sind die obengenannten Germotybier und Kalastrier erst zur Zeit des Sesostris als Kriegerstand ins Leben gerusen worden, oder stammt diese Einrichtung aus früher Zeit? Im Wesentlichen bleibt sich indessen die Sache freilich ganz gleich. Ja die Thatsache, daß Psamentich spaterhin die griechischen Seerauber, welche ihn unterstützt, mit Lande belohnte, ist im Grunde nur eine Wiederholung derselben Erscheinung.

<sup>\*)</sup> Serobot II. 164. ff. Bazu Seeren, Ibeen II. 2. 134. Wilfinson I. 282.

Wir haben also bier wie in Mexico eine Art ftebenben Beeres, bas jum Schute bes Lanbes gegen außere Ungriffe biente und beghalb an ben ichwachften Buncten beffelben feine Garnifon hatte. Ueber die Berfaffung, Beginn und Dauer ber Dienstzeit baben wir feine Nachrichten, mohl aber theilt Diobor (I. 78.) und ein Bruchftud bes Rriegegefenes mit: Das Rriegegefen beftimmt benen, bie ibre Fahnen verlaffen ober ben Befehl ibres Anführers nicht erfüllen, nicht ben Tob, sonbern bie außerfte Schanbe; wenn fie aber in ber Bolge bie Schande burch Tapferfeit wieber austilgten, fo erhielten fie ihre vorige Chre wieber. Dieß geschah theils besmegen, weil ber Gefengeber bie Schanbe gu einer großern Strafe machen wollte als ben Tob, bamit er alle baran gewohnen mochte, bie Schanbe fur bas größte Uebel zu halten; theile weil er glaubte, bag die Singerichteten bem Bublicum nichts nuben fonnten, ba bingegen bie unehrlich gemachten viel Gutes bewirften, aus Begierbe wieber ehrlich gu merben.

Diobor giebt freilich nicht an, in welcher Beise bie Bflichtvergeffenen gestraft wurben, ob korperliche Buchtigung, ober ob Degrabation, Bersehung ober irgend eine andere Art von Chrenftrafe an-

gewendet murbe.

Die Denkmaler bringen in biefer Beziehung keine Erlauterung, wohl aber zeigen sie uns, wie die Mitglieder der Ariegerkaste sich übten. (Rosellini m. o. Taf. CXI.—CXVI.) Wir sehen alle Arten des Ringens, das in der alten Welt beim Rampse im handgemenge, wo Mann gegen Wann socht, von besonderer Wichtigkeit war. Die Ringer sind bis auf einen um die Lenden geschlungenen Gurt ganz nacht; wir sehen sie stets paarweis und das hauptbemuben ist offensbar den Gegner vorzüglich durch Wendungen, handgriffe und Tuß-

ftellungen ju Boben zu werfen.

Die ägyptische Kriegsmacht bestand aus ben beiben Abtheilungen ber Kriegerkaste ober ben einheimischen Truppen und ben Bundesgenoffen. In Bezug auf ihre Bewassung theilte sie sich in die Infanterie und die Streitwagen, benn die Reiterei, welche in früher Zelt vorhanden war und beren Sesostris 24,000 Mann hatte, kam in Wegfall, nachdem das Land durch die zahlreichen Canale für Pferde minder zugänglich-geworden. Man sieht freilich nicht ein, wie die Streitwagen, beren jeder noch mit zwei Pferden bespannt war, die hindernisse überwinden konnten, welche der Reiterei unübersteiglich waren. Indessen ist gewiß, daß auf den Denkmalern fast gar keine Reiter, und die wenigen, welche vorkommen, in den Schaaren der Veinde erscheinen \*).

Die Infanterie, theils leichte, theils schwere, war in Schaa-

<sup>\*)</sup> Die Beweife bei Billinfon I. 289., ber ebenfalls bie biblifchen Stellen anführt, welche ber Reiter ermahnen.

ren abgetheilt, welche regelmäßig in Gliebern von bebeutender Tiefe aufmarschirten, wie wir denn in den thebanischen Bildern \*) eine Schaar Speermanner erblicken, welche in acht Pelotons je zu eilf Mann erscheinen. Diese Speerträger sochten in Masse und bildeten den Kern der Infanterie, wie etwa unsere Musketiere. Diese Insanterie führte lange Spieße, große, den halben Mann bedeckende Schilde, welche die Form eines mitten quergetheilten Ovals hatten, die Rundung nach oben, und noch eine kurze Wasse, wenn sie ins Handgemenge kamen.

Wir finden nun aber auch Infanterie mit Schwertern und Rundsschilden, welche nicht in folchen Massen auftrat und wahrscheinlich als leichte Truppen fur die Eroffnung des Kampfes, zum Recognosiciren und zu berartigem Dienste verwendet wurde.

Ferner bemerken wir auch Infanterie mit Bogen und Pfeil ohne Schild, aber mit Streitaxt, furzem frummen Schwert ober Stab bewehrt. Sie kommt ebenfalls in kleinen Haufen vor (Rofellini m. c. CXXIV.).

Endlich feben wir bie zweifpannigen Streitwagen, beren jeber einen Rofflenter und einen Bogenschuten tragt.

Der Anführer bes ganzen Geeres war ber König, ber auf bem Streitwagen fieht und auch felbst als Bogenschütz am Kampfe Theil nimmt. Die einzelnen Geerhaufen wurden burch Oberste, hauptsteute, Schaar- und Bugführer geseitet, beren tesonberen Beruf und Namen wir nicht kennen; es läßt sich jedoch erwarten, daß dieß Alles sehr genau und zwecknäßig geordnet war.

Die verschiedenen Abtheilungen hatten verschiedene Feldzeichen, beren die Denkmaler eine große Mannichfaltigkeit darbieten und die zum Theil in Thiergestalten, Krokobilen, Rehen, Bogeln, zum Theil in anderweiten heiligen Sinnbildern bestehen. Diodor (I. 86.) bemerkt als Ursache der so großen Berehrung, welche die Aegypter den Thieren erweisen, die Dankbarkeit. Die zweite Ursache, welche man angiebt, sagt er, ist, daß die Aegypter ehemals, wegen der Unsordnung in ihrem Kriegsheer, in vielen Schlachten von ihren Granznachbarn überwunden worden und bedwegen auf den Einsall gekommen waren, ein Signal vor der Fronte der Heerschaaren zu führen. Sie hätten also Bilder derjenigen Thiere gemacht, welche sie jest verechten, solche auf Speete gesteckt, welche die Ansührer getragen hätten, und hierdurch hätte nun jeder erkennen können, zu welcher Heerschaar er gehöre.

Diese Feldzeichen, beren wir auch bei ben Azteken gefunden haben, sehen wir theils in ber Sand ber Infanterieführer, theils auch an ben Streitwagen befestigt. Bei ben Solbaten aus ber Ariegerkafte

<sup>\*)</sup> Wilfinson I. 293. Rosellini m. c. XCV. CVI. CVII.

bezogen fie fich wahrscheinlich auf ihre Standquartiere und ftellten bie

Bappen berfelben bar \*).

Da im Schlachtgewuhl ber Feldherr nicht im Stande ift, mit feiner eignen Stimme ben Bang ber Bewegungen zu leiten, fo be= biente man fich, wie eben auch bei ben Mexicanern, gemiffer Inftrumente, namentlich ber Trompete und ber Trommel, Die ubrigens nothwendig ift, um eine marichirente Schaar in gleichmaßigem Schritt zu erhalten. Dag bie Megypter gleichen Tritt beobachteten, feben wir gang beutlich aus ben Schlachtgemalben. Die Trompete mar aus Metall, vielleicht vergoldetem Rupfer ober Bronze (Rosellini m. st. XCV CII. Wilfinson I. 291.). Der Trompeter mar unbewaffnet, eben fo wie ber Trommelfchlager, ber fur gewohnlich fein Instrument über bem Ruden hangen hatte (Rosellini m. st. CXVI. 4.), wenn er aber fie schlug, was mit beiben Sanden geschah, fo hing fie ihm quer über ben Leib. Die Trommel war aus Golg und hatte bie Geftalt eines an beiben Enden abgeschnittenen Chlindere (Wilfinson II. 260. ff.). Außerbem wurden auch im Beere eine Art Rlapper ober Beden angewendet, Die vielleicht in ber Art ber dinefischen Tamtams aus Dietall maren (Wilfinson II. 260).

Die Aufstellung ber agyptischen Geere scheint aus bem großen Schlachtgemalbe an ber nordlichen Band ber Grabhohle von Ipsambul, welches eine ber Thaten bes König Ramses III. barstellt, hervorzugehen. Wir sehen die schwere Infanterie in mehrern Reihen ausmarschirt und hinter und vor ihnen Streitwagen. Wahrscheinlich eröffnete die leichte Infanterie den Kampf, die schwere Infanterie rückte in sehr tiefer Schlachtordnung nach, sodann aber öffneten sich bie Velotons und die Streitwagen fuhren hindurch und hinaus ins

Schlachtfeld.

Der Feldherr selbst, umgeben von seiner schöngekleideten Garbe, wirkte nicht blos durch seine Besehle, welche seine Abjutanten und Signalisten an die betreffenden Stellen beforderten, sondern nament-lich auch durch sein Beispiel, sein tapferes Einstützen auf den Veind und burch Jurus. Wir sehen so Ramses III. auf feinem Streitwasen Bogen und Pfeil handhabend, dann auch die Schlachtsichel und die Streitart schwingend, nachdem er den Veind ereilt, dem er dann den Kopf vom Rumpse schneibet.

Es ift verhältnismäßig nur Weniges und Unficheres, was wir über bie Verfassung, Verpstegung und Glieberung, über bie Transportmittel, die Art der Lagerung der alten aghptischen Geere wiffen.

<sup>\*)</sup> Rosellini m. c. CXXI. und Wilfinson I. 294. haben solche Feldzeichen zusammengestellt. Letterer hat beren 19 Stud. Es ift vielleicht zufällig, daß diese Anzahl mit den 18 Standquartieren der Kriegerkaste übereinsommt, wo dann das 19. bei Wilfinson mit R. 17. bezeichnete Zeichen als die große Fahne des gesammten Geeres gebeutet werden konnte.

Mehr Austunft geben uns bie Dentmider über bie Bewaffnung berfelben.

Der aghptische Solbat war wie ber mexicanische nur sehr leicht bekleibet, ba schon bas Clima eine bichte und die Glieber verhüllende Rleidung unerträglich und überflussig machen mußte. Der gemeine Solbat ging barfuß, er erscheint auf allen Bilbern ohne Sandalen ober Schuh. Um den Leib trug er die breite, vorn übergeschlagene Binde, in deren Form und Farbe sedoch ziemliche Mannichsaltigkeit, je nach der Wassengattung, zu welcher er gehörte, geherrscht zu haben scheint. So sehen wir (bei Rosellini m. c. CXVII.) Bogenschützen mit dunkelrothen Schürzen, welche mit einer schwarzen Schnur gegürtet sind, an welcher vorn acht schwarze Lugeln herabhängen. Um die Brust haben dieselben Schüpen lichtgelbe Bandeliere, die einen Gurt bilben, oberhalb bessen sie unker die Schultern reichend sich kreuzen, etwa wie bei unserer mit Seitengewehr und Patrontasche bewassnesten Infanterie. Sie gehen barfuß.

Dem ahnlich ift die Tracht der schweren Infanterie; auch sie ersscheint barfuß und in kurzem Schurz; Brust, Arme und Rücken sind bloß. Eine Abtheilung derselben (bei Rosellini m. st. CXXX.) hat jedoch den Unterleib durch ein langes schmales breiseitiges Blatt geschützt, das aus festem Stoff, etwa Leder, gemacht zu sehn scheint. Einige Truppen führen ein Trageband, was von der rechten Schulzter herabgeht und den Schurz am Gurt sesthält. Dann sinden wir auch Bogenschihen mit langeren, faltigen Aleidern, so wie die Garsden unmittelbar in der Rahe des königlichen Ariegswagens in schwen Wassenröden einherschreiten, dergleichen auch die Soldaten auf den Kriegswagen sübrten.

Ginige Truppen, namentlich bie Bagenmanner, fubren Banger, welche zweierfei Art find. Die erfte bebedte nur Bruft und Ruden und bestand ans fcmalen Schienen, welche borizontal Bruft und Ruden umfaften. Die anderen aber bestanden in langen bis auf die Rnie reichenben. Schultern und Naden umschließenben schmalen, buntgemalten Schienen, welche wie Dachziegel auf bas Rleib geheftet waren (f. unfere Saf. VII. 4.). Diefe Schienen maren aus Metall und mit Bronzenageln auf bem barunter befindlichen Stoff befestigt \*). Reihen ber Schienen, Die nicht über einen Boll Breite und etwa brei Boll Lange hatten, maren abwechfelnd grun, roth, gelb und blau gemalt. Der Stoff, auf welchen fle genietet waren, fonnte faum etwas anderes als Leber fenn. Der Panzer beftand aus zwei Theis Ien, bem hinteren und bem vorberen, bie an ber Seite gufammengebunden wurden. Im Orient so wie in Deutschland im 14. und 15. Sahrhundert finden wir ahnliche Banger, beren mehrere im hiftorischen Mufeum zu Dredben aufbewahrt werben.

<sup>\*)</sup> Bilfinson I. 332. u. pl. 3. Dazu Rosellini m. c. CXXI. V. 24

Die Kopfbebedung ber Soldaten war fehr einfach: eine an ben Ropf anschließende, ben Nacken beckende Gelmkappe (unsere Taf. VII. 12.), die meist streifig bemalt war und jum Theil oben auf bem Wirbel ein Baar kleine Buschel hatte \*). Der helm war wie die ganze Ruftung sehr leicht und wurde namentlich von den Wagenkriegern getragen; die Karbung besselben war verschieben. Die Ansührer hatten helme von Erz. (Gerodot I. 151.) Im Leidner Russum ist ein eiserner Gelm.

Der Schild murbe von ber fcmeren Infanterie wie bon ben Bagenkriegern geführt. Die gemeinste Art war ein in ber Witte ber Quere nach burchschmittenes Oval und war aus Bolg und mit Rindshaut überzogen, beren haar nach Außen gewendet war. mehreren bemerkt man einen Rand, wohl aus Metall, ber mit Rageln befestigt ift. Die Innenseite hatte einen Gentel und baran einen Riemen, an welchem man ben Schild auf ben Ruden bangen tonnte. Bemerkenswerth ift, bag man ben Schild gerade umgekehrt trug, als wir im europäischen Mittefalter finden, indem ble abgerundete Seite nach oben gelehrt ift. Muf einigen Schilbern finden fich Metallichies nen ober Metallplatten befestigt, sogenannte Schildnabel, mit benen man die Geschoffe bes Feindes aufzufangen fuchte. Einige find fo groß, baß fie bie gange Beftalt bes Rriegers bis an ben Bals beden, andere bei weitem fleiner. An einigen bemerten wir an ber Stelle bes Schildnabels ein Loch im Schilde, burch welches ber Solbat auf feinen Gegner gielen fonnte und bas mit einem rabartigen Gitter bebedt ift. Solche Schilbe führte bie Barbe Ramfes III. Diefe Schilde find halb fo boch als ber Dann, febr breit und baben einem blau, roth und gelben Rand, bas runde Loch ift mit gelbem Gitter aebedt. Diefe Barbe bat langere Rleiber, Ganbalen, furge Langen und Streitarte, die Ropfbebeitung ift eine bis auf die Schuffern reidenbe Baarfulle. Einige tragen auch fleine Schnurrbarte, alle aber (Rofellini m. c. Cl. CH.) Schienenbanger.

Eine andere Abtheilung dieser Garde hat ebenfalls Sandalen, Banzer, Schnurrs und auch Backenbarte (dieß jedoch nut um anzuzeigen, daß sie schon lange in dem anstrengenden Feldzuge verweilt hat, wo sie keine Zeit hatte sich zu rasiren), kleine Kappen mit einer Art Hörnern an der Seite und oben auf dem Sipsel eine große Scheibe oder Augel. Sie führen Schwerter und schwarze runde Schilde mit zwei henkeln sur hands und Borderarm und mit etwa zwolf gelben Buckeln. (Rosellimi m. c. CL.) Wir tressen aber auch im heere Infanteristen mit runden Schilden, helmen und kurzen Spießen und Schwertern an. (Rosellimi m. r. CVI.)

<sup>\*)</sup> Abb. bei Wilfinson I. 331. Rosellini m. c. CXXI. Leamans S. 100.

<sup>\*\*)</sup> Abb. bei Wilfinson I. 298. ff. Rofellini m. c. CXVI. ff. Dazu bie Schlachtbilber in ben monumenti storici.

Einige Schilbe ber Wagenführer (Rosellint m. 'r. CII.) find mit Aigersell überzogen, ober wenigstend so bemalt. hier werden sie ftets vom Rosselenter geführt, bet damit die feindlichen Geschoffe auffängt, indessen der Streiter seine Pfeile absendet. (Rosellini m. r. XCVII.)

Eine Art Schild im Großen ift bas Berkzeug, womit fich einige Solbaten einer belagerten Festung naben, um mit einem ungeheuer langen Spieße die Feinde von den Jinnen herabzustechen. (Rosellinf m. r. CXVIII.)

Die Angriffs waffen ber alten Aegypter waren Spieß, Burffpleß, Pfeil und Bogen, Schleuber, Reule, Streitart, Schwert, Gabel und Dolch, alfo fammtliche vor Erfindung ber Feuerwaffen ubliche Stude.

Der lange Spieß kommt inbessen nur selten vor und an selner Stelle steht für die schwere Insanterie der kurze Speer, der etwas unter Mannslänge und mit einer großen, rautensormigen Metallspitze versehen ist. Diesen Speer sühren and die Garden des Königs (Rossellini m. o. C.) so wie dieser selbst. Das Berliner Museum bestyt eine Speerspitze aus Bronze, die auf das Holz ausgesteckt und durch einen Nagel daran sestgehalten wurde. (Wilkinson k. 814.) Die Garden des Königs Ramses III. führen dagegen Speere, welche in das Holz eingekassen und durch umwundenen Drath darin sestgehalten worden zu sein schwen. Einem besonders zierlichen, wie es scheint aus dem Ganzen und zwar aus Metall gearbeiteten Speer sührt Köstig Namses III. Das der Spize entgegengesetzte Ende ist bunt gesmass und mit einer Augel verziert, durch welche ein Faden geht. (Rosellini m. r. LXXXIII.)

Die Butffpiese hatten mannichfaltigere Formen. Der Stiel war fürzer und lief oft in eine Spige aus, die durch keine Erhebung unterbrochen wurde. Meist war er indessen mit metallner Spige versehen, die theils eine Blattsorm theils eine vierkamtige Gestielt hatte, zuweilen auch mit langeren oder kurzeren Widerhaken versehen war. An einigen Burfspiesen war die Spige sehr kurz und fast wie ein gleichseitiges Biered, an anderen ungewöhnlich schnal und lang und es scheint große Mannichfaltigkeit sowohl in den Spizen als in der Bemalung der Schafte stattgefunden zu haben. (Wilskinson I. 312 ff. u. 406.; s. unsere Aaf. VII. F. 8. u. 9.)

Die Pfeile der Aegypter waren fehr mannichfaldig und von 22—34 Zou Lange. Der Schaft war aus knotigem Rohr, wie die im 3. Bande der E.-G. Tak. VII. 8. 9. abgebildeten Regerpfeike, welche mit halbovalzugeschnittenen Febern besiedert sind, theils aus Holz mit und ohne Besiederung und an der Spige wie an der Kerbe mit zierlichen Reischen bemalt. (Rosellini m. r. LXXXI.) Die Pfeilsstigen waren von hartem Holz, Knochen und Chenbein, Feuerstein oder Metall, unter denen wir auch (bei Rosellini m. c. CXVIII.) eines

Digitized by Google

Form antreffen, welche an bie Framea ber alten Germanen erinnert, indem die Metallflinge nicht in eine Spige fich verjungt, fondern vielmehr eine meifelformige, breite Schneibe bilbet \*). Es herricht überbaupt große Mannichfaltigkeit in ber Form ber Pfeile und die Aegyp= ter nahmen die Berbefferungen und Erfahrungen ihrer Nachbarn wie ihrer Feinde willig auf, wie fie benn überhaupt große Sorgfalt auf Ausbildung diefer Waffengattung verwendeten. Bemerkenswerth ift. baß fie fur ben Rrieg bie fteinernen Spipen beibehielten, bie Urfach aber war vermuthlich, baß fie bei weitem billiger waren als bie metallnen. Der Berbrauch ber Pfeile im Rriege war eima bem ber Blintenfugeln unferer Infanterie gleich und fo murben bronzene Spigen allerdings eine fehr toftbare Munition abgegeben haben. Die Solzfpigen liefen fonisch zu, die steinernen aber waren platt und breifeitig und zum Theil als Meiselschneibe gefaßt. (Rosellini m. c. CXVII. Wilfinson I. 309. m. Abb.) Die brongenen Afeilspipen waren theils platt, wie die der Ralmyken (C. = G. III. Taf. I.), jum Auffteden wie zum Ginlaffen in ben Schaft, theils vierkantig, mit Biberhaten; auch hatte man beren, welche aus brei ober vier mit ben Ruden aneinander gefetten Rlingen bestanden, welche Bunden verurfachten bie unfern Bajonettflichen an Befahrlichfeit nichts nachgaben. (Wilkinson I. 310. Abb.)

Die Pfeile hatte ber Mann in einem Kocher, ben er an einem Riemen über ber Schulter trug, wie unsere Soldaten die Batrontasche. Er ward so gehangen, daß man leicht zu den Pfeilen gelangen konnte. Der Köcher war mit einem Deckel versehen. Das Leidener Museum enthalt einen Kocher von chlindrischer Form, der aus Stroh und Palmenblättern gestochten ist und ein sehr feines linnenes Tragbund hat; die Hohe ift 86, der Durchmesser 13 Centimeter. (Lecmans 101.; f. unfere Taf. VII. 1. u. 3,)

Die auf ben Denkmalern abgebilbeten Köcher find durchgehends bunt gemalt, meift grun; bas untere Ende ift abgerundet und mit Metall geschützt, ber Deckel ift oben abgeplattet und aufgestedtt. Bei ben Führern besteht berselbe in einem Köwenkopf. (Rosellini m. c. CXVIII.) Die Wagenkrieger hatten ben Köcher an ber Seite ihres Wagens befestigt und mit dem Bogenfutteral gekreuzt. An dem Wagen Ramses III. (Rosellini m. r. LXXXI.) sind am Pfeilköcher noch zwei kurze Wurssprecere angestedt. Uebrigens war die Deffnung des Pfeilköchers am Wagen allemal nach hinten, die des Bogenfutterals dagegen nach vorn gerichtet, beide aber theils an der linken theils an der rechten Seite des Wagens befestigt. (Rosellini m. r. LXXXI.

<sup>\*)</sup> Wilfinson I. 306. ff. Leemans S. 101. Dabei Klingen ans harstem Holz, die eine fteinerne Spihe hatten. Passalacqua S. 27. Metallsspihen bei Wilfinson I. 310. Ramses III. mit goldner Pfeilspihe bei Roselslint m. r. LXXXI.

LXXXII. LXXXIV.) Blelloicht hatte man an beiben Seiten Rocher mit

Bogen und Pfeilen und fomit Borrath.

Der Bogen ber Aegypter bestand aus einem runden Stud Holz von 5-5½ Buß Kange, das in der Mitte am stärksten sich nach beisen Seiten verjungte. Ein in Theben gefundener Bogen ist fünf Buß lang und ebenso einfach wie die Bögen der Neger von Benguela (C.-S. III. 344.). Solche Bogen erscheinen auch auf den Monumenten (Wilkinson I. 305. Rosellini m. c. CXVII., unsere Tasel VII. F. 109.) und sie sind in der natürlichen lichtgelben Holzsarbe gemalt. Die Sehne besteht aus gleichfarbigem, gedrehetem Pflanzenstoff und ist ziemlich stark.

Bei weitem schöner sind nun die Bogen, mit welchem ber Konig Ramses III. auf feinen Denkmalern bargestellt ist. Der Bogen
auf Taf. LXXXI. bei Rosellini m. r. besteht aus mehreren Theilen.
Das Mittelstud, welches die linke hand umfaßt und worauf ber
Pfeil aufgelegt wird, ist, gleich ben Bogen der Sibirier (C.-G. III. 10.),
aus zwei Theilen zusammengeset, dem inneren aus gelbem, dem
außeren aus schwarzem Stoff, also aus leichtem Holz und horn ober
hartem Holz. Un dieses Mittelstud sind zu beiden Seiten grüne bemalte Studen angesetz, die sich unten in eine verzüngte, aber am
Ende rückwartsgekrummte Spige endigen, die mit Ligersell überzogen
zu sehn scheint, wenn sie nicht aus schwarzem mit Gold eingelegtem
Stoffe kesteht. Die Sehne ist schwarz, glatt und sehr dunn.

Muger biefen feben wir auf anderen Tafeln (Rofellini m. r. LXXXII. ff.) in ber Sand bes Ronigs und feiner Garben eine ber-Schiedene Form bes Bogens. Der Bogen, ber gleichfalls etwa funf Buß lang ift, besteht aus zwei gang geraben in ber Mitte am ftartften Theilen, bie aber bier nicht gefrummt find, fonbern in einem ftumpfen Bintel auf einander ftogen, jo bag es auf ben erften Unblid fcheint, ale fen ber Bogen in ber Mitte gefnict. Dag bieß jeboch feineswegs gemeint fen, beweifen bie Safeln bei Rofellini (m. r. LXXXII.), wo die Wagenfrieger und (Taf. XV.) die Fußgarde eben vorruden und ben fo gestalteten, mit ber ftraffen Gebne befpannten Bogen in ber linken Sand fubren. Diefer Bogen ift halb fcmarz, halb gelb. Der Bogen bes Ronigs (Taf. LXXXIV.) fo wie ber eines ihn begleitenden Juggardiften besteht aus gelbem Stoff, ba aber, wo ber Winkel ift, fieht man an ber Außenseite eine schwarze Platte auf = und eingelegt. Auf Saf. LXXXVI. ift bieg noch beutlicher; bier bemerten wir auch bie Spigen bes Bogens; fie find ebenfalls fcmarz und auf bas gelbe Golg gefest, biefes aber mit feinen rothen Bunben verfeben. Die schwarze Platte ift mahrscheinlich Sorn ober sonft irgend ein harterer, fehr biegfamer Stoff. Diese Bogen haben eine außerorbentliche Aehnlichkeit mit benen, welche bie Ofiindienfahrer von Sincapore nach ben europaischen Safen, namentlich Saure be grace mitbringen; bas Exemplar, welches ich befite, ift genau zwei Ellen fieben Boll lang, fast zwei Boll breit und einen halben Boll bick, abgeplattet, unten spis zulausend. Es besteht and zwei Theilen, die in der Mitte übereinander greisen und daselbst mit Baumwollenfaben dicht überwunden find. Der Stoff ist Abr, deffen etwa drei Stud neben einander liegen und welche mit Haut überzogen und auf jeder Halfte mit sechs Bunden zusammengeschnurt sind. Der Bogen hat eine ungeheure Spannkraft. Bielleicht lernten die Megypter, die ursprünglich den einsachen africanischen Bogen hatten, diese Art auf ihren Geerzügen kennen und führten dann benselben bei den Garben ein.

Der Bogenschütz hatte auf bem Marsch ben Bogen unangespannt in einem Futteral, was bas Mittelstuck bebeckte, ober auch blos in der hand. Die Wagenkrieger hatten überzwerch dem Pfeilkocher bas Bogensutteral zur Seite außen am Wagen befestigt. Es war welt offen und faste die große Salfte der Waffe in sich und war wie der Köcher bunt gemalt, verziert, auch wohl mit kostbaren Stickereien und Beschlägen versehen.

Gleich ben Wilben bes Walbes u. a. Wolfern schlimten auch bie alten Aeghpter, boch nicht allgemein, bas linke handgelenk gegen ben Anschlag ber lossahrenden Bogensehne mit einer besondern Vorsichtung. Die Pfeilschigen zu Fuß (Rosellini m. c. CXVII.) haben an beiden Vorderarmen breite gelbe Ringe. Dagegen entbehrt die bogensührende Abtheilung der Fußgarde dieses Schutzes. Wohl aber sehen wir am Bilde des Königs (Rosellini m. r. LXXXI.) einen überaus kostdaren Armschutz, der aus einer goldnen Platte zu bestehen scheint, deren Ränder mit kostdaren Steinen eingefast sind. Am handgelenk schneidet der Rand rund ab, er steigt dagegen am innern Vorderarm in einem ovalen Bogen empor. Der rechte Arm ist nur mit dem einsachen bunten Kinge geschmückt.

Wenn ber Schutze ben Bogen spannen wollte, so stellte er benfelben gerade vor sich, zwischen seine Kuße mit bem einen Ende, brudte mit dem linken Anie und dem linken Arm den Bogen nach außen und schlang mit der rechten Hand die Sehne um das obere Ende des Bogens sest. Darauf faßte er mit der vollen linken Hand die Mitte des Bogens, legte mit der Rechten den Pfeil darauf, brachte die Kerbe auf die Sehne, zog sie nach der Brust und entsandte so sein Geschoß.

Die Mitglieber ber Kriegerkaste übten sich von Jugend auf im Bielschießen und hatten beshalb runde wie vierectige Scheiben. (Wilskufon I. 39. 304. Rosellini m. c. CXVII. und Description de l'Kgypte. Ant. II. 45.)

Die Schleuber bestand aus einem lebernen Riemen ober Band, welches in ber Mitte breit nach beiden Enben spigig zulief. In ber Mitte lag ber Stein. Der Schus schwang fie einigemal um

ben Ropf und ließ bann ben Stein feinem Biele zufaufen. (Biffinfon I. 316. m. Abb.)

Die Reule findet fich auch in Aegypten; fie murbe vornehmlich von den Bogenschüten zu Fuß und zu Wagen, also von den leichten Truppen geführt und bestand einfach aus einem schlichten Stud harten Golzes von 2—21 Fuß Lange, das an einem Ende ein wenig gefrümmt war und im handgemenge gute Dienste leistete. (Wilfinson I. 329. m. Abb.)

Eine besonbere Keule mit einem großen Knopfe sehen wir auf bem Bilbe Ramses III. (Rosellini m. r. LX.); ste erinnert sehr an die Regerkeule, die ich C.-G. III. Taf. VII. F. 7. mitgetheilt habe, doch ist der Stoff, aus welchem sie gemacht, aus dem Bilde nicht ersichtlich. Um handgriff hatte sie zum Schutze der Binger einen von oben nach unten reichenden metallnen haken, wie der Bügel an unseren Ballaschen, der jedoch nach unten offen war. Zuweilen faste man die Keule ober= und außerhalb des Bügels an. (Wilfinson I. 327. m. Abb.; s. unsere Taf. VII. F. 5.)

Die Denkmaler von Theben bringen noch eine andere Form ber Reulen zur Anschauung, welche minder selten als die vorige gestraucht wurde und dem mittelalterlichen Flegel entspricht. Sie scheint aus mehreren Staben bestanden zu haben, welche in der Nahe bes ebenfalls durch einen Bügel geschirmten Handgriffs mit mehreren Faben zusammengeschnurt, am Schlagende aber mit einem schweren metallnen Beschläge beschwert waren. Diese Wasse führten die Jusfanteristen wie die Wagenkrieger. Sie scheint sehr gewichtig gewesen zu senn und ihrer Starfe wegen auch ausdauernd gegen darauf geführte hiebe. (Wilkinson I. 327. Rosellini m. c. CXXI. bunt.)

Diefer Baffe verwandt ift bie Streitart, beren mehrere Formen bortommen. Die Streitart war furz, ebenfalls 2-21 Fuß lang und hatte einen ftarten Stiel. Die eine Urt hatte bie Form ber Golg- und Bimmermannsart; ber Stiel mar gefrummt, oben am außern Bogen mar bie Rlinge ober bas metallene Blatt mit bem Muden eingelaffen und burch leberne Riemen am Stiele feftgefchnurt, ber außerbem noch mit Rienien umwunden mar, theils um ihn beffer faffen zu tonnen, theils um benufelben mehr Reftigfeit zu geben. Das Blatt mar oft gravirt, oft burchbrochen und mit mothologischen und friegerischen Scenen verziert. (Wilfinson I. 323. u. 406. m. Abbildungen nach theban. Bilbern und Eremplaren ber Salt'fchen und Athanafichen Sammlungen.) Auf einem Bilbe Ramfes III. (bei Rofellini m. c. CII.) feben wir folche Mexte in ben rechten Sanden ber Schildtrager ber foniglichen Garbe, mabrend bie Linke Schilb und Speer fuhrt. Die Schneibe ift vorn abgerundet. Die gange Bestalt erinnert an bie altnormegische Uxt.

Eine andere Form besteht aus einer halbmonbformigen Schneibe, welche parallel an einem ftarten Stiele befestigt ift. Die Klinge hat

an ber Rudfeite zwei halbfreisrunde Ausschnitte, so bag brei Spigen entstehen, womit sie in das Holz eingelassen und theils durch Bander, theils durch Nieten daran beseiftigt ift, eine Form, die einige Abweischungen darbietet, indem die Klinge bald langer, bald fürzer, bald mehr oder weniger rundgeschweist ist. (Wilfinson I. 325. und unsiete Taf. VI. F. 10.)

Eine britte Form ber Streitart schen wir meist in ber hand bes Königs; es ist dieß ein kurzer Stiel, woran eine große Rugel ift, aus welcher sich oben eine halbeisörmige Klinge entwicklt, deren runde Seite die Schneide enthielt (s. Wilkinson I. 325. m. Abb.). Diese letztere Form der Streitart war wohl die Blutthe dieser Wasse und jedenfalls sehr gefahrbringend, da die Rugel die Kraft des Schlages bedeutend vermehren mußte. (S. Taf. VII. F. 14.)

Eine Fortsetzung und weitere Ausbildung diefer Baffe finden wir in bem frummen, furgen Gabel, ber fo oft in ber Sand ber Solbaten wie ber Felbherrn uub Ronige erscheint. Es ift bieg eine furge, breite, muthmaflich eiferne Rlinge, welche unten breiter wie an ber Spige, etwas gefrummt an einem metallenen Stiele ober Sandgriff befestigt ift, auch einen knopfartigen Unfat gur Parirftange hat. Ja wir finden sogar die vorgenannte Streitart mit so kurzem Stiele, baß fie ben lebergang zu biefer Baffe macht (f. Rofellini m. r. Einmal erscheint fle gang feltfam, fast wie unfere Bim-CXI. CXII.). mermannsbeile (Rosellini m. r. LXVIII.). Fur gewöhnlich ift bie Rlinge blau, ber Briff gelb, einmal aber erscheint bie Rlinge bes Ronige roth (Rofellini m. r. LXXIX.). Man nennt fie Sichel, aber mit unrecht, ba biefes Werkzeug feine Schneibe allemal auf ber in= nern concaven Seite bat, ber agyptische frumme Gabel aber, beffen alter Name Chopfh ober Rhopfh war, immer auf ber Augenfeite gescharft ift, woburch fich benn ja auch die frummen orientalischen Cabel ftets von ben Sichel- und Senfenklingen unterscheiben. finfon I. 321. m. Abb. auf pl. 3. Rofellini m. c. CXXI. und unfere Taf. VII. 13.) Nicht zu überfehen durfte fenn, bag wir (f. C .-. III. 348. Taf. VII. 1.) biefe Baffe, wenn auch nur in rober Geftalt, bei ben Negern fanden.

Eine weitere Ausbildung bes frummen Cabels ift jene einschneis bige, breite, am Ende etwas gefrummte Waffe von Stahl mit gelbem Griff, welche auf den Denkmalen vorkommt und welche große Achnlichkeit mit einem Faschinenmeffer der modernen Artillerie hat. (Rofellini m. o. CXXI. Wilkinson I. pl. 3. u. unfere Saf. VII. F. 2.)

Das Schwert ber Alegypter war bagegen gerade, zweischneibig, in ber Mitte mit einer Rinne versehen, am Griff etwa handbreit und nach der Spige zu sich verzüngend. Es war von Kupfer und auf der Klinge gravirt. Die Länge war etwa 3 Fuß. Es wurde ohm Scheibe getragen. Der Griff war, wie an allen Schwertern der alten Welt und des Orients, furz und thells mit allerlei Linien, theils

mit eingelegter Arbeit verziert; an bem Anopfe mar ein Riemen befestigt, ben ber Solbat um bie Banb fchlingen fonnte. Wir feben bas Schwert nur in ben Sanben ber foniglichen Barbe. (Wilfinson L 320.) Rosellini m. o. CI. u. CXXI., wo bie Rlingen ber Schwerter theils roth, theils grun, ber Griff aber immer gelb gemalt ift, mabrend bie Schwerter ber Garbiften, Minge wie Griff, gang roth ge-

malt find (f. unfere Saf. VII. 8. 11.).

Muffer bem Schwert finden wir ebenfalls bei ber Garbe wie beim Monarchen felbft ben Dolch, ber bie Beftalt bes Schmertes bat; die Rlinge ift roth, ber Griff gelb gemalt. (Rofeflini m. r. CIL) Der Dolch wird ohne Scheibe im Burtel über bem Banger getragen. Man hat auch Dolche in ben Ruinen gefunden. Die Rlinge mar fieben bis gehn Boll lang und etwa anberthalb Boll breit; mit bem Griff batte bie gange Waffe zwolf bis fechezehn Roll Lange. Griff war meift mit eingelegter Arbeit verfeben. Die Rlinge ift am Sanbgriff etwas bider als am Enbe und bas Erz, woraus fie gefcmiebet, von ber trefflichften Beschaffenheit. Ginen ber intereffanteften Dolche befitt die Berliner Sammlung. Die Klinge ift von Bronze und zweischneibig, ber Griff in Geftalt einer Artflinge aus Elfenbein und mit Gilber an ber Rlinge befestigt, übrigens aber mit Eleinen Goldnageln vergiert; acht große Goldnagel halten bie Rlinge und die Silberfaffung am Elfenbeingriffe feft. Dazu gebort eine leberne Scheibe, welche jeboch nur bie eine Seite ber Waffe gang bedeckt, mahrscheinlich diejenige, welche bem Rorper nicht zugewendet war. (Paffalacqua S. 28. Willinson I. 320. m. Abb.) Auch bas Leibener Mufeum befitt einen Dolch mit Brongeflinge und einen Bolggriff, ber mit Golb verziert ift. (Leemans G. 102.)

Diefes find bie Waffen, welche wir bei ben alten Meanutern antreffen. Wir feben, bag fie jebe Baffenart, bie fich als brauchbar bewahrt, angenommen hatten, feb es nun, bag fie biefelbe felbft erfunden, ober bag fie biefelbe bei ihren Rachbarn ober bei ihren Fein-

ben entbedt batten.

Bir ermahnten bereits, bag bie Aegypter feine Reiterei hatten, obschon die Geschichtsschreiber berichten, bag im Beere bes Sesoftris fieben und zwanziatausend Reiter gewesen. Die Denfmaler ftellen uns feine Reiter bar, befto haufiger erscheinen bie Streitmagen, auf beren Berftellung und Ausschmudung große Sorgfalt verwendet murbe.

Die Wagen waren aus Golg, wie wir benn in ben Sculpturen beren Anfertigung bargestellt finden. (Rosellini m. o. XLIV. Wilkinston I. 845.) Ein gludlicher Zufall hat einen ziemlich vollständigen Rriegswagen auf unfere Tage gebracht; er befindet fich im Diufeum gu Florenz, ift aber, ba er aus Birtenholz gefertigt, vielleicht ein Beuteftud aus ben Rriegen mit Rorbaffen.

Die Rriegemagen waren fammtlich aus holz und fehr leicht und

zierlich gebaut; die Achfe war fo breit, bag zwei Mann barauf neben einander Blat batten. An ihr war bie Deichsel befestigt, Die nach oben gefrummt und oben mit einem breiten Joch verfeben mar, melthes auf ben Ruden ber Pferbe aufgelegt wurde. Die Raber batten gemeiniglich feche Speichen. Auf ber Achse rubte guborberft ein Rahmen, ber ein aus Leberriemen geflochtenes und angespanntes Res festhielt, worauf die Fuge ber Rrieger auftraten. 218 Borberlebne biente ein Bugel, ber mit Querftaben und Leber noch mehr befestigt hinten war ber Wagen offen, fo bag bie Rrieger nach Belies ben und ohne hemmniß auf- ober absbringen tonnten. Der Schmervunct war nicht in ber Mitte ber Achie, fonbern mehr nach vorn, alfo zwifchen Rabern und Pferben. Die Borberlehne bilbete ein Balbrund und war meift febr ichon mit Malerei verziert. Seiten bing Bogenfutteral und Pfeilfocher. Die Raber icheinen mit Metall befchlagen gewesen zu fenn, menigftens bemerft man, ba mo bie Speichen in bent Umfreis bes Rabes figen, besonbere Bunde, welche bie beiben Reifen, bie bas Rab bilben, jufammenhalten. Bon ber Borberlehne bes Wagens ging eine Schlinge berab, in welcher bie Deichsel rubete, fo daß fle nicht vorn berabfallen fonnte.

Das Joch an ber Deichfel wurde auf ein sattelartiges Bolster befestigt, das auf dem Rucken der Bferde ruhete und durch einem Bauchgurt und Bruftiemen am Korper der Rosse besestigt war. Die Rosse selbst, einer sehr edlen Rasse angehörig und meist braum von Farbe, mit gestutten Mahnen und langen vollen Schweisen, warren mit einer buntgestreisten oder gemusterten Decke bekleidet, welche vom Hals dis zur Schwanzwurzel reichte und unter dem Bauche an drei oder zwei Stellen geheftet oder mit bunten Bandern gebunden war; auch der Hals des Pferdes war bekleidet. Auf der Decke rubete der Sattel mit dem Joch; der Sattel endete in eine Spitze, durch welche die Zügel gingen. Der Zaum war bunt und mit der Trenst werbunden, der Zügel meist roth gefärdt. So erscheinen die gewöhnslichen Streitwagen, welche ein zur linken Hand stehender Schildträsger lenkte, auf bessen rechter Seite der Bogenschütze stand. So sind die gemeinen Kriegswagen singerichtet. (Rosellint m. r. CIII.)

Der Kriegsmagen bes Konigs ift bei weitem prachtwoller, die Lehne ist schon geschweift, an der Seite lehnt sich ein Lowe auf die Brustwehr, dessen Schweif hinten aus in zierlichem Bogen eine Art Lehne bildet. Die Seitenwande prangen im schönften Farbenschmuck. Die Sattelbede des Pferdes ist mit goldgesticktem Rande versehen, der Sattel ebenfalls vergoldet; auf demselben rubt eine goldene Scheibe, an welcher der Zügel befestigt ist; der Nacken des Rosses ist mit einer Crista gekrönt, welche die kurzgeschorenen Mahnen bisven, Halbede und Wagenschmuck der Rosse zeigen reiche Goldverzierungen; runde Beschläge und Schuppen ober Franzen. Auf dem Scheitel des Pferdes ist ein Löwenkopf besestigt, über welchem bunte Federtel des Pferdes ist ein Löwenkopf besestigt, über welchem bunte Federtel des Pferdes ist ein Löwenkopf besestigt, über welchem bunte Federtel des

porragen. (Rofellini m. r. CII.) Die Metallarbeit an bem Ropfe einiger Bferbe ift außerorbentlich gebiegen und die Haube besteht aus

Tigerfell. (Rofellini m. r. C.)

Besonders belehrend ist diejenige Tasel bei Rosellini (m. r. LXXXIV.), welche uns den König vorwarts sahrend auf seinem Wagen darstellt. Er hat keinen Rosselnter, in der linken Sand halt er den indischen Bogen und den rothen Zügel des linken Pferdes, in der Rechten die Karbatsche, den goldenen oder ehernen krummen Sabel und den anderen Zügel. Der Federbusch der Rosse bildet eine breite Crista, welche aus einer Haube von Tigerfell emporsteigt. Ein zahmer Tiger mit Mähne rennt als Begleiter neben den Pferden her. In den Radern sieht man deutlich, daß der Umfang des Rades aus zwei Reissen besteht, die durch Schienen zusammengehalten werden. (Rosellini m. r. XXXXIV.)

Nicht minder belehrend ift die Darftellung (Rofellini m. r. LXXXI.) bes im Galopp anrudenden, im Anschlag liegenden Königs, worau wir deutlich die Baumung sehen. In diesem Bilde ist das Holzwerk an Deichsel und Rabern zinnoberroth gefarbt; die Nabe ist gelb. Bon ber Borderlehne geht eine Metallstange nach der Deichsel, welche eine Art Galerie trägt. Der König, der beide Hand zu Bogen und Pfeil

braucht, hat bie Bugel an feinem Gurtel befeftigt.

Bevor ber König ben Wagen bestieg, wurden die Pferbe von zwei Mannern und die Zügel von einem Dritten gehalten. (Rosellini m. r. CII.)\*) Zur Antreibung der Rosse hatte man die gerade Peitsche aus Thierhaut (s. unsere Taf. VII. 6. 7.).

Diefe Rriegswagen machten einen wefentlichen Theil ber altaghptischen Seeresbewaffnung aus und begleiteten bas Seer, beffen

Rern bie Infanterie war, auf allen Geiten.

Bo sich bem Fortschritte bes siegreichen Heeres Festungen entgegenstellten, ba wurde zuwörderst ein Angriff mit Pfeilen gemacht
und es rückten dann, von den Bogenschützen gebeckt, die Soldaten an,
welche Leitern herbeischafften, um die Mauern zu ersteigen. Man
schoh, wenn dies nicht gelang, die Festung von allen Seiten ein und bezann
sodann den Wauern mit Waschinen zuzusetzen. Diese Wauerbrescher bestanden aus einem bebeckten Gerüste, in welchem ein Balten
in der Schwebe dergestalt aufgehängt war, daß seine Spitze etwas
nach oben emporstand. Er wurde von mehrern Leuten in Bewegung
gesetzt und man versinchte die Mauern badurch zu erschüttern, indesen die Bogenschützen ein lebhaftes Schießen auf die Brustwehr uns
terhielten, um die Belagerten zu verhindern, den arbeitenden Balten
durch Stricke ober Stangen abzusangen, zu verbrennen oder sonst wie
unwirksam zu machen (s. die Abb. bei Wilkinson I. 360.). Von



<sup>\*)</sup> Bergl. noch über bie Kriegswagen Wilfinson, I. 335. Rosellini m. c. III. 232. ff. u. Atlas Taf. CXXII. mit Beschr. III. 263.

Zeit zu Zeit wurde die Escalade wiederholt und während die Soldasten die Leitern herbeischleppten, scharten sich die Schibträger und bilbeten die Schildfrote, b. h. das erste Glied und die Flügelmanner brangten sich zusammen und bildeten aus ihren Schilden eine geschlossene Wand, während die folgenden Gleder die Schilde über den Kopf nahmen und ein dicht geschlossenes Dach damit herstellten. Auf dieses Dach stieg dann eine andere Abtheilung, welche gleichermaßen ihre Schilde schos oder auch mit Wogen und Lanze die Feinde angriff, die ihrerseits sich mit allerlei Geschossen wehren. (Abb. bei Wilkinson 1. 362.)

War nun durch die Schlacht und durch Belagerung ein fremsbes Bolf überwunden und die erste Buth vorüber, so gingen Solsdaten auf dem Schlachtselbe herum, welche den Toden die rechte Hand, die Zunge oder die Zeugungsglieder abschnitten, auf Hausen zusammentrugen, ihre Anzahl aufschrieden und sodann dem siegreichen Veldherrn übergaben. Man schonte das Leben der Gefangenen in Aegypten nicht minder als in Mexico, da man die Gefangenen zu den dissellichen Arbeiten verwenden konnte. Sie wurden zusammengetrieden, gefesselt und so mit in die heimath genommen; eben so versuhr man mit dem Kriegsmaterial, Wagen, Pferden, Wassen in dergl., und bewahrte diese Beute in einem abgegränzten mit Schilden umstellten und von Wachen beschirmten Raume dis zum Abmarsch sorgfältig auf. Das bestegte Volk mußte dem Sieger huldigen.

Das heimkehrende Siegesheer führte die Beute mit sich und zog in strenger Ordnung nach der Heimath zurud. In jeder Stadt, wo das heer eintraf, ging ihm das Wolf entgegen und wurde von den Priestern und Beamten, welche grune Busche, Palmzweige und Blumen trugen, mit lautem Zuruf begrüßt. Die Priester prießen dann den König, zählten seine edlen Thaten auf. Nachdem man in der Hauptkadt angekommen, begann man ein großes Dankfest im Hauptstempel vorzubereiten. Hierher wurden die Beutestücken und die Gesfangenen gebracht und auf den Mauern ausgestellt, um das Bolf zur Dankbarkeit gegen die Götter zu entstammen. Das heer selbst war dabei aufgestellt und während die Priester die Opfer und religiösen Geremonien verrichteten, hielt jeder Soldat einen Baumzweig in der Hand und hatte dabei seinen Schild abgelegt. (Wilkinson I. 399. ff.)

Nachdem wir nun im Allgemeinen bas Kriegswefen ber alten Aeghpter in feinen Grundzügen aufgestellt, wenden wir uns zur nahern Betrachtung einiger Denkualer, welche über einige Einzetheiten nahere Auskunft geben, wobei Rosellini's Prachtwerk (monumenti reali ober storici) zur Grundlage bienen wirb.

Wir beginnen mit ben Thaten bes Konigs Mnephtah I., wie fie auf ber außeren Mauer von Karnat bargeftellt find (Rosellini m. r. III. 319. Taf. XLVI. bis LXI.) und welche funf Siege beffel-

ben über funf aftatische Wölfer enthalten. Die erste Darfiellung zeigt uns die Fürsten bes Reiches Lubin und zwar aus ber Gegend Romenen, welche bem König, ber neben seinem Kriegswagen steht, ihre Hulbigung barbringen; in ber Ferne ist eine Festung zu sehen, die als ein zwei Stockwerke hohes, mit Zinnen versehenes Gebäude bargestellt ist. Darunter sehen wir ben Sturm bes agyptischen Geeres auf ein feindliches, welches sich in wilber Flucht theils in einen Wald, theils unter die Mauern einer Festung zurückzieht; unter den Feinden bemerkt man auch Reiter.

Darauf folgt (Taf. XLVII.) die Darstellung bes Konigs, ber mit eigner Sand die Gefangenen hindet und dann zwei Reishen berfelben an zwei Stricken festhält und indem er auf seinen Streitswagen springt, mit sich fortführt, wobei in Sieroglyphenschrift die Worte stehen: Die Großen des Landes Ludin von dem Konig forts

geführt - -. (Rosellini m. r. III. S. 330.)

Im nachsten Bilde erscheint ber stegreiche König im Tempel zu Theben und bringt jene Herren von Ludin der thebanischen Gottersbreiheit Amonre, Mut und Chons dar, vor denen er herrliche Basfen und Geräthe aus den kostdarsten Metallen, die er dem Feinde absgenommen, hinstellt. Die Inschrift sagt, daß der König seinem Vater Ammon diese Basen von Silber, Gold, Schmelzwerk, Kupfer und jeglichem Evelstein, die er dem Lande Ludin abgenommen, darbringe für den Sieg, den er ihm gewährte. — Die Romenen des Landes Ludin tragen langes Haar, lange Barte und lange Kleider.

... Die nachste Darftellung (XLVIII. 2.) zeigt ben Sieg bes Ronigs über bie Ration Scios im Lande Lubin, welche furge Rocke, furge Barte, table Ropfe haben und Barets tragen. Die Inschrift fagt, bağ bie Scios im Lande Rangna (Rangan) mobnten. (Rofellini m. r. III. 341.) Es folgt aber noch eine Schlacht (XLIX. 2.), wo bie Rananaten in bas Geburge vertrieben werden. Auf ber nachften Tafel (L.) seben wir ben Sieger, ber viele Reihen gefesselter Feinde an ber Leine hat, auf feinem Rriegsmagen ben Bogen in ber Linken, bie Rarbatsche und ben Sciopse in ber Rechten feinen Triumphzug nach bem Baterlande antreten. Bon bem offnen Gintertheile bes Bagens hangen brei feindliche Ropfe berab. Er tragt feinen Belm, fonbern nur bas Beiden ber toniglichen Burbe, bie aufgerichtete Schlange uber ber Stirn, zum Beichen, bag ber Rrieg beenbigt ift. Sinter bem foniglichen Wagen folgt ein Fahnentrager und ein anderer Officter. Der fonigliche Bug nabet fich einem mit Rrotobilen gefüllten und wie es scheint überbrudten Strome, bem Nil; die Brude ift an beiben Seiten mit Bebauben und Thoren befest, besteht jeboch nur aus einem einfachen bas Waffer burchichneibenben langen Biered. ohne Andeutung von Bogen ober Gelander\*), die also nicht sowohl



<sup>\*)</sup> Singolare e unica, per quanto io sappia, tra le rappresentanze

eine stehende feste Brude, als vielleicht eine eigens für ben Triumph=

jug aufgefchlagene Schiffbrude mar.

Auf der andern Seite des Stromes sehen wir das ägnptische Bolt zahlreich verkammelt, um den heimkehrenden Gottersohn zu empfangen. Die obere Reihe stellt die Priester dar, welche Blumen-buschel tragen und sich tief verneigen; die untere Abtheilung wird von Civilbeamten gebildet, welche Truppweise, je nach ihren Collegien, beisanten gebildet, welche Truppweise, je nach ihren Collegien, beisanten stehen; die vordere Reihe derselben ist auf die Knies gesunken. Sie alle erheben die Hande. Dabei ist eine lange Insichrift, welche den Stand und die Glückwünsche der versammelten Anwesenden ausdrück. (Taf. Ll. Rosellini m. r. III. 363.)

Das lette Bild (LII.) zeigt uns ben Ronig, wie er in ber Linken ben Bogen, die Arone auf bem Saupte, den Roder an ber Rechten, zwei Reihen Gefangene von Cansan und vier Reihen Ge-

fåße bem auf bem Throne figenden Ammonte barbeingt.

Die 53. Tafel zeigt uns, wenn auch nur fehr fragmemtarisch, ben Sieg bes Königs über bas Bolt Dist im Lande Omar. Auch hier erblicken wir eine feinbliche Festung, ben König aber mit bem Wurfspieß tampfend; vor ihm stiehen die Rinderteeven der Frinder und ihre Schaaren nebst dem Führer auf dem Streitwagen.

Es folgen nun die Siege und Triumphe bes Königs Meneftah I. über die Nation Tohen im Lande Ludin. (Taf. LIV-LVI.) hier sehen wir den König mit dem Sciopde in der rechten hand auf die Feinde einstützunen, über seinem haupte schwest die Siegessgortheit der Aegypter, der Geier der Suan, ihm entgegen. Er hat eben den seindlichen Führer durchbahrt und springt sodam vont Wagen, um ihn vollends zu töden. Hierauf sehen wir den König, dem der Siegesvogel nun nachfolgt, auf dem Strenmagen, vor kagwei Keihen gefangener Kührer von Otst. hinter ihm hungen vom Wagen drei seindliche haupter herab. Endlich (LVI.) erschelnt der König mit zwei Reihen Gefangener und vielen sostdaren Geschen vor Ammonre, Mut und Scions. (Rosellini m. r. 380 f.)

Die nachste Darftellung, Meneftahe I. Sieg, Triumph und Dpfer über die Nation Sceto von Lubin (LVII-LIX.), übergebe ich,

ba fle ziemlich biefelben Gegenftanbe barbietet.

Nicht minder interessante Details bleten die Darstellungen von ben Thaten Ramses II. (1579 v. Chr. Geb.) im Tempel und der Grotte von Beitualli in Nublen dar, deren Abbisdungen wir eben-falls Rosellini (m. r. LXV—LXXV. und Extlarung m. r. Tom. III. Abth. 2. S. 1. s.) verdanken.

egiziane e l'imagine di un ponte che qui manisestamente figurasi in quello spazio vuoto di linee ondulate, che traversa il Nilo. Rosellini m. r. III. 362. Die babei stehenbe hieroglyphe bebeutet Berbindung ber Biffer.

So sehen wir benn zuwörderft in prachtvoll colotirter Tafel ben König einen Aethiopen mit der Streitart enthaupten. Der König ist nur leicht mit dem faltenreichen kurzen Schurz und einer leichten weißen Muge bekleidet, an welcher über der Stirn die Schlange emporsteigt. Um den hals hat er einen reichen, bunten, breiten Schnuck, um das handgelenk der rechten einen einsachen Ring, am linken handgelenk aber eine breite Stulpe gegen den Anschlag der Sehne. Die linke hand, welche auch den gekrummten Bogen aus zweierlei holz halt, fast den in die Anie gefankenen Aethiopen im lichtgelben, leichten, kurzen, schöngesaumtem Rocke am Schopf, während die Rechte die schwere Streitart schwingt. Die Schrift sagt, daß dieser Bestegte dem Lande Rusti, dem Stamme ver Verkehrten, wie die Feinde allemal genannt werden, angehore. (Rosellini m. r. III. 2. 10.)

hierauf folgen nun die aftatischen Siege dieses Königs. Bemerkenswerth scheint in diesen Darftellungen, daß mir als Kriegsgefahrten bes Königs einmal einen hund finden, der auf einen knieenden Beind lossährt, welchen der König eben beim Schopfe nimmt, um ihn mit dem Sciopse zu enthaupten. (Taf. LXVI.) Der hund hat ein Halband. In der Darstellung Ramfes III. (Taf. LXXXIV.) bemerken wir einen köwen, der neben dem Wagen des Siegers einherrennt. Auch Ramfes II. scheint einen solchen gehabt zu haben, denn da, wo er auf dem Throne steht und Abgefandte empfängt, liegt zu seinen Füßen ein Löwe, welcher um die Vordertagen Armsbünder hat (Taf. LXV. und Text III. 2. 14.). Die Inschrift sagt: "Das ist der Löwe, der dich o König in beinen Schlächen begleitet."

In ben folgenden Tafeln sehen wir nun den König von der Siegesgotthelt Snan umschwebt, den Sciopst in ber Hand und die Feinde fliedend. Es erscheint ferner (Taf. LXVIII.) der König mit dem Sciopst in coloffaler Gestalt vor einer Festung, deren Commansvanten er mit der Linken beim Schopse faßt. Die Insaffen heben zum Zeichen der Unterwerfung die hande empor, während des Kösnigs Sohn Amenhiemtesthbur mit der Art in das Gebälf derselben einhaut. Endlich sehen wir den König mit der Art auf der Schulter, drei Feinde mit der Linken beim Schopfe haltend, auf einem Sausen Beinde stehen, die wie auf der vorigen Tasel jeder ein Krenzam halse tragen.

Die solgenden Tafeln (LXXI.—LXXV.) zeigen uns nicht bie friegerischen Scenen, sondern eine Ausstellung der eroberten Gegenstünde, nachdem ein seindliches Land, Aethiopien, Kusc, bezwungen worden. Der König sitt in einer Art Capelle auf dem Throne, mit den Zeichen seiner königlichen Wurde und göttlichen Abkunft, nasmentlich der Sonnenschleibe und den Ammonshörnern, auf seinem Helme, in der Hand das Scepter und das Lehnszeichen ober den Rilfchluffel. Er ist reichgeschmuckt, langgesteibet und trägt Sandalen.

Eine Inschrift von vier Reihen nennt seine Titel, 3. B. "herr ber obern und untern Gegend, welcher Aeghpten ordnet, ber bie frems ben Lander züchtigt, welcher, um die Besehle Ammons auszuführen, die Lander von Ludin mit Arieg umgeben hat; leuchtenber Horus; Wächter ber Jahre, groß durch Siege; welcher Aeghpten durch seine Siege in Freude versetzt hat; Konig, ber da ist Herr der Großmuth; großer Geist, wie der Bater Tostenenen; herr der Lohpreissungen; herr von Aeghpten; Sonne, Wächter der Gerechtigkeit; Sohn der Sonne in Wahrheit und wie die Sonne verehrungswursdig; herrscher der Herrschenen; Amonmai Ramses, Liebling des Amonre; herr der Ihrone der Welt; allezeit Lebendigmacher."

Vor ihm steht sein Sohn Amenhiemtefhbur, ber auch bereits feinen Uniheil an erhabenen Titeln hat und welcher "Fahnenträger zur Linken bes Königs, Staatssecretair bet Gereitigkeit, sein Liebling, Jüngling, königlicher Sohn, Erftgeborner von seinem Stamm,

Amenhiemtefbbur, mahrheitrebenber Mann" genannt wirb.

Diefer ftellt nun feinem Bater Die reiche africanische Beute bar, welche in zwei Reihen aufgestellt ift; Die obere Reihe prafentirt ber Ronigsohn, die untere brei Berolbe ober Ceremonienmeifter. 3n ber obern feben wir einen Tifch, welcher vier fnieenbe Statuen mit erhobenen Sanden zwischen verschiebenen Pflanzen und außerbem eine Menge goldene Retten tragt. Dahinter fteht ber besiegte Ronig von Rusc ober Aethiopien in einem Coftum, welches gang bem agyptis fchen gleicht; zwei Anaben unterftugen ihn in feinem Jammer und. ber eine berfelben hat eine Trinkschale. Es ift "ber Ronigssohn von Rufc, Amenemoph, Sohn des mahrhaften Boeri." Seine Geftalt fommt in ber untern Reibe nochmals vor und hier tragt er auf ber Schuls ter Retten, Bflangen und Thierfelle und erhebt gum Unterwerfungsaruf bie Rechte. In ber obern Reihe feben wir eine Ausftollung von Ringen, Gefäßen, Thierfellen, Bogen, Berathen, Straubenfebern, Elefantengahnen, foftbaren Stoffen u. bergt. Dann folge ein langer Aug gefesselter Sclaven und eine gange Reibe africanischer Thiere, welche von Eingebornen geführt werben. Gin Mann tragt ein fostbares Solz, wohl Cbenholz, auf ber Schulter und auf bem Arme ein Tigerfell, wahrend ein Affe auf feiner Schulter fich an feinem Ropfe festhalt und ein Jagopanther neben ihm berfchreitet. Ein anderer hat eine junge garte Bagelle im Arm, ein britter führt eine Giraffe am Strict; unter ben folgenben Thieren bemerten wir einen Lowen mit Salsband, noch einen freigehenden Sagdpanther, Bunbe, Uffen, Untilopen, einen Straug, bann Frauen mit fleinen Rindern in einem Tragforb, beffen Band fie wie die Americaner um die Stirn gelegt haben. Befonders feltsam nehmen fich' zwei Paar Stiere aus, beren große Sorner fich an ber Spite gabelforformig theilen und zwischen benen auf bem Scheitel ein Menschentopf auffitt, fo bag bies ben Obertheil eines bie Arme gum Gebet

emporhebenden Menfchen barftellt. Die übrigen Mitglieber bes Busges, welche mit ben Thieren nicht beschäftigt find, tragen große Studen Chenholz, Rohre und Thierfelle.

Die ansehnlichsten Kriegsgemalbe bieten uns die bemalten Sculpsturen ber großen Grabhoble von Ipsambul, welche die Thaten Ramses III. ober Sesostris barstellen, der im Jahre 1565 vor Chr. Geb. seinem Bruder Ramses II. nachfolgte und schon als Kronprinz an den Siegen seines Borgangers thatigen Antheil gendmmen hatte. Wir sinden die Bilder bei Rosellini zum Theil in den natürlichen Farben wiedergegeben. (Taf. LXXIX. die CIII.)

Gleich die erfte Tafel zeigt uns ben Konig im leichten Rleibe mit bem golonen Belm, in ber Rechten bie Streitart, in ber Linken ben indischen Bogen und am Borberarm die Bogensebnenftulve, auf bem Ruden ben buntgemalten Bfeiltocher. Er bat eilf fnicenbe Rrieger von allen Farben beim Schopfe vor ber blaugemalten Statue Amon bat in ber Linken ben golbnen bes Umon niebergebrudt. Scepter, mit ber Rechten halt er ben Sciopec bem Ronige bin, b. b. er verleibt ibm Starte, mabrent binter bem Saupte bes Ronigs bie Siegesgottheit Suan Rofet, ber Beier, flattert, und uber ihm bie Sonnenscheibe mit ben beiben beiligen Schlangen. Rofellini (m. o. III. 2. 93.) überfest bie bei Umon ftebenbe Bieroglyphe alfo: "Unrebe bes Amonre, bes herrn ber Throne Meghptens: bier ift ber Sciopec, ichmettre nieber mit ibm; bir gewahren wir zu unterwerfen im Theile bes Mittage, ju beflegen auf ber Seite ber Mitternacht und in die Blucht zu treiben bie Menfchen bes verfehrten Stammes, gu welchem Theile ber Welt fie auch geboren mogen, auch auszubreiten bein Bebaube (b. h. bie thebanifche Ronigsburg) bis jur Branze von Chemi (Negopten) nach Masgabe ber Unterftugung bes himmels in ber boppelten herrschaft (Dber- und Unteragppten). Gine zweite Inschrift bei bem Beichen bes Bhre fagt: "Unrebe bes Bhre: hier ift ber Sciopec, fchlage nieber, banbige und fuhre in Sclaverei bie Manner, welche zu jedem fremden Lande gehoren, burch die Macht, welche bir bein Bater Bhre gegeben hat, ber Mittelbunct ber Wohnung bes Amonmai Ramfes."

Wir sehen also beutlich, wie die Konige als die Gottersohne betrachtet und wie fie von ben Gottern aufgefordert wurden, die Feinde zu bezwingen, wozu sie ihnen die Waffe in die hand gaben.

Wenn bas erfte Bilb bie Ginleitung gu ben Darftellungen bils

bet, fo enthalten bie folgenben bie meiteren Thaten.

Buvorberst begegnet uns (Taf. LXXX.) eine Art Fort, bas auf einem Felfen liegt und aus zwei mit Zinnen gefronten Stockwerken besteht, in beren unteres zwei Thuren führen. Die Besahung wird bereits von den Pfeilen des im Streitwagen heranrasenden Königs getroffen und ihre Rinderheerde flieht nebst den bogenführenden Hirten am Fuße des Berges. Den Kriegswagen und die übrigen Eins

Digitized by Google

zelheiten ber nachsten Tafel (LXXXI.) habe ich schon oben beschriehinter bem Ronig folgen feine brei Gobne, ebenfalls auf Rriegsmagen. Sie tragen weiße, weite, an ber rechten Seite ber Bruft geschnurte Gewander. Ihre hintertopfe und bie Schlafe find rafirt, aber vom Scheitel hangt ein bider bis auf bie linte Schulter reichenber Schopf herab, ber in ber Begend ber Ohren mit einem breiten Goldringe umfaßt ift. Sie fuhren indische Bogen und jeber hat einen Wagenlenter, ber in ber Rechten ben großen Schilb halt; ihre Namen nennt die Inschrift: Amenhisciopsef, Ramfes und Phrebitefbbur.

Das nachfte Blatt (LXXXIII.) stellt ben Ronig bar, wie er einen Furften ber Nation Toben mit ber Lange burchbohrt, und bie Inschrift wiederholt alle Namen ber von Menphtah I. beffegten Rationen. Die Lanze hat Mannslange, Spite und Schaft find aus einem Stud, bas obere Enbe bunt gereift und mit einer eifernen Rugel verfeben, von welcher eine große Schlinge berabbangt. Auf bem Ruden tragt ber Ronig ben Rocher. Die Beimfehr bes Ronige, ber Bug ber Befangenen und bie Darbringung berfelben an Amonre, Phre und Duth bilben ben Schlug Diefer Darftellung.

Es folgt nun im Grabgebaude bes Ramfes bie Darftellung bes Rrieges gegen die Sceto-Nation, wovon die 87. Tafel Rosellis ni's eine allgemeine Ueberficht barbietet. Das Bilb gerfallt in brei Baupttheile; ben obern, welcher ben Golachtangriff und ben Sieg bes Ronigs barftellt, und zwei untere, fleinere, beren erfter bas Lager bes Beeres, beren zweiter ben Ronig in feiner Siegerpracht

vergegenwärtigt.

Die erftere großere Abtheilung gliebert fich in zwei zusammenbangenbe Gruppen; die erfte zeigt zunachft bie mit Baffer umgebone Feftung, welche die Aeghoter von allen Seiten mit ihren Streitwagen umschwarmen, und die zweite ben Ronig, wie man ihm die Tropaen vorlegt, bevor er auf feinem Streitwagen nach ber Beimath zurudtehrt.

Die Festung liegt an einem die gange Lange bes Bilbes burchschneidenden Strome, ber junachft ber Mauer einen biefe umschlies Benben See bilbet. Die Festung felbft befteht aus einem von vier Thurmen umgebenen, mit Binnen gefranzten Bebaube, welches gang mit Bewaffneten angefüllt ift und zu welchem von ber einen Seite noch ein Thor fuhrt. Rings um die Festung feben wir feindliche Infanterie mit langen Spiegen und in langen Rocken und eine große Anzahl Streitwagen, auf welche ber Konig nebft feinen Wagen einfturmt. Der Konig fchießt feine Pfeile und unter feinen Roffen und Rabern so wie hinter ihm liegen bereits viele tobte Menfchen und Pferbe. Auf ber anbern Geite ber Festung erbliden wir ben Anführer ber Feinde auf bem Streitwagen und mehrere Lastibiere. Ramfes ift schon bem Graben ber Festung nabe und im Baffer

llegen bereits mehrere Menfchen und ein Streitwagen, beffen Bferbe in milber Flucht ine Waffer rennen, mabrent ihr Lenter burchbobrt vorn überfturat.

Bahrend auf ber linten Seite bes Bilbes ber Rampf muthet, feben wir auf ber rechten agnytische Golbaten, welche gefeffelte Befangene herbeifuhren, und Beamte, welche abgefchnittene Banbe auf Baufen gablen, inbeffen andere bie Ungahl berfelben aufschreiben; ber Ronig fteht babinter auf feinem von zwei Beamten gehaltenen Bagen, wobei zwei andere Sonnenschirme über ihn halten und ein Trompeter Die Signale bes Ronigs verfunbet.

Dieg ift ber Inhalt ber obern großern Abtheilung. Die untere zeigt und zuvorberft auf ber linken Seite eine bicht gereihte Schaar bon 80 Mann in gebn Gliebern aufmaricbirt. Es find Aeabpter in Belmen, mit großen vieredigen Schilben und mannelangen Spiegen. Binter und neben ihnen folgen Streitwagen. Bon biefer Beeresmacht umgeben und gebectt erbliden wir bas Beerlager ber Megypter. Es ift ein großes Biered, um welches bie Schilber ber Solbaten auf ben Seiten eine Umgaunung bilben. Wir feben bier mancherlei Rriegebedarf, Transportmagen, abgezaumte Pferbe, liegenbe Rinber, Golbaten ohne Baffen, ein Bferd an ber Trante, aufgehangene Felb= feffel, Golbaten, welche fich balgen ober fpielen, Baffen pugen, ererciren, bann aber auch einige Abstrafungen, endlich gur rechten bie Feldcapelle, in welcher funf Mann im Gebete mit erhobenen Armen Inleen.

Daran ftogt nun unmittelbar gur Rechten bie britte Abtheilung bes Gemalbes, welches und ben Ronig auf bem Throne zeigt, umgeben von feinen Barben und Beamten, beren Rleibung und Baffen wir oben bereits fennen lernten. Wir feben zweimal ben Streitwagen bes Ronige, einmal mit bem großen Feldzeichen geschmudt, beffen pornehmfter Theil ber Beier ber Siegesgottheit Suan ausmacht. Der Ronig felbft fitt auf bem Throne und laft fich von einigen Beamten eine Sache vortragen, welche die beiden in der Rabe fnieenden blaugefleibeten Manner (feindliche Spione) betrifft, welche mit Stoden gezüchtigt werben. Dabei ift eine große Bieroglypheninschrift, beren Text Rofellini (III. 2. 137 ff.) überfest und fobann in furge Worte gufammenfaßt. (Rofellini m. r. III. 2. G. 152.) Das befriegte Bolf waren bie Sceto, beren Festung Otec genannt mar, und wohnte in Mefopotamien.

Bir betrachten endlich noch bie Denkmaler Ramfes IV. (Gethos), ber im 3. 1454 vor Chr. Geb. zur Berrichaft gelangte, welche fich an ber oftlichen Seite von Theben bei Mebinet-Abu befinden. Buvorberft feben wir ben Monarchen nur mit ber Duge, einem einfachen Salering und Sandalen befleibet auf bem Throne, vor ihm eine gleichermagen gefleibete Dame; er genießt bes Friebens in feinem Barem. Darunter aber ericheint er als Berichmetterer bet

Digitized by Google

Boller; ber Gott Ahtah Sofari reicht ihm ben Sciopse und bie Beier ber Siegesgottheit Suan umschweben sein Saupt, vor ihm fnieen zwei africanische Bestalten. Darunter ift eine Reihe Bestalten mit langem Bart und haar, um ben Sals einen Strid und bie Sande auf ben Ruden gebunden; ben Unterleib und die Buge beden Schilder mit folgenden Namen: Land von Tirana, Torobuft, Dtu ...., Nebroana, hirna ..., Robinit, Snauansopburo, Dfiro, Ro (menen?) und Aeiha. Diese befinden fich an bem Eingange. Die Rriege und Triumphe bes Ronigs befinden fich an ber außern Umfaffungsmauer bes Balaftes zu Mebinet-Abu. \*) Sie ftellen feine Thaten gegen die affatischen Nationen Fektaro und Robu bar. Wir erbliden bier ben Rriegszug, welchen eine mit Schilb, Belm, Lange und Streitart bewaffnete Schaar eroffnet, beren gubrer ben Sciopse in ber Rechten tragt. Run folgt ein Rriegewagen mit Rocher und Bogenfutteral, auf welchem bie Beerfahne aufgepflanzt ift, welche in einem von ber Sonnenscheibe gefronten Wibbertopfe auf bober Stange befteht; zwei mit Ropffebern geschmudte Roffe fuhren ben Wagen, ben ein Jungling lenft. Darüber lieft man: "Rebe bes Amonre, bes Ronigs ber Gotter: ich gebe vor bir ber, o mein Sohn, Berr ber beiben Welten, Sonne, Bachter ber Bahrheit, Freund von Ammon, dir gemabre ich burch die Lander ber barbarifchen Feinde ale Gieger ju fchreiten, mit beinem Muth ihre Burften zu fchlagen; ich ziehe und fchreite voraus auf ben Wegen in bas frembe Land von Tomb und werbe fle burcheilen bor beinen Roffen."

Dem Wagen folgen Bogenschüßen, welche bie Streitart und ben Sciopse führen, und hinter biesen Ronig Ramfes IV. auf bem Streitwagen, im Belm und bie Rarbatsche in ber hand, zur Seite zwei Sonnenschirme, hinter ihm in ber Luft bie Siegesgeler. Bei seinen Pferben sieht man einen hund mit halsband. Eine lange

Inschrift preiset ben Ronig.

Die nachste Tasel (CXXV.) zeigt uns nun die Ausrustung des Heeres, wobei die colossale Sestalt des Königs die Oberaussicht sührt. Er steht unbewassnet an einem Altar. Die Inschrift sagt: "Es spricht der König und ihm antworten die Führer; es kommen vor dein Angesicht die Bogenschützen und die Rosse, um deine Herrschaft zu verherrlichen." Hinter dem König erblickt man zwei Sonnenschirmträger. — Entsernt vom König bläset ein Trompeter, dann folgt eine Reihe, deren Mittelpunct drei Feldzeichen bilden, vieredige Taseln auf hohen Stangen mit Straußensebern geschmuckt; dabei knieen dreizehn Unbewassnete und sechs andere stehen, dem Könige zugewendet und die Arme wie zum Gebet oder Schwur erhoben, da.

<sup>\*)</sup> Descr. de l'Egypte. Ant. Tom. II., two and mehrere ber von Rosellini (m. r. Taf. 123. ff.) mitgetheilten Reliefs.

Darunter ist bas Zeughaus bargestellt. Hier liegen mehrere Bunbel Lanzen, worauf Gelme gestürzt sind, Bogen, Sciopsce, andere Klingen und eine Reihe Köcher. Zwei Manner vertheilen die Wassen an die herbeikommenden Soldaten, welche im herantreten sich zierlich verneigen und dann in Ordnung abgehen. Dabei steht: "Nehmet die Wassen des herrn von Aegypten, der Sonne, des Wacheres der Gerechtigkeit, den Ammon liebt."

Die unterfte Abtheilung bes Bilbes ftellt einen von zwei Schirmstragern und Wachen begleiteten Kriegsführer bar, vor bem einige Manner auf ben Knieen liegen und auf welchen noch mehrere Trupps Unbewaffneter zuschreiten, um, wie Rosellini vermuthet, fich beim

Beere einschreiben gu laffen.

Die nachste (CXXVI.) Tafel zeigt bas heer auf bem Marsch, bem ber König, vollständig bewaffnet, auf dem Streitwagen folgt. Boraus geht, in Gliedern von sechs Mann, die Infanterie, mit helm, Schild, Lanze und Dolchen; die Kriegswagen fahren nach. Die zahlreichen Inschriften bieten außer den bekannten Titulaturen und Redensarten nichts Bedeutendes, wobei zu verwundern, daß die Redeweise der Aegypter bei der schwerfälligen Schrift doch so weitsläufig, ceremonios und nichtssagend ist.

Die nachsten folgenden Tafeln (CXXVII. und CXXVIII.) versfehen uns auf bas Schlachtfelb. Wir sehen ben Konig pfeilschießend auf bem Wagen und die Feinde von Fekkaro mit Federkronen, ihre Karren, welche volle Raber ohne Speichen haben, die von vier Och-

fen gezogen werben, mit fich führenb.

Nachbem ber Feind geworfen, hat ber König sein heer aufs Reue geordnet und fuhrt es weiter; er zieht nun burch ein sumpfiges oder Kustenland, wo, wie die Inschrift sagt, "die Lowen zahlreich waren und die Gegend schrecklich machten." Der König aber ist darzestellt, wie er vom Streitwagen aus mit Pfeilen und Burfspießen zwei Lowen verwundet, während die Soldaten ihm zur Seite marzschieren. (Taf. CXXIX.) Im nächsten Bilbe (CXXX. und CXXXI.) ist der König mit dem Geere an der See angelangt, er hat seinen Streitwagen verlassen und nimmt an einem Seetreffen Antheil, dem einzigen, welches in den ägyptischen Denkmälern dargestellt ist. Er steht am Strande auf den Leichen der Feinde und schießt Pfeile ab; vor ihm sehen wir einen Zug ägyptischer Bogenschützen. Die Feinde gleichen in ihrem Costum benen, welche in der vorhergeganzenen Landschaft bestegt wurden.

Die Schiffe bestehen aus gewolbten Rahnen, beren Schnabel ein Lowenkopf verziert; oben haben sie ein Verbeck, unter welchem an der Seite je acht Ruber hervorragen; am hintertheil sitt ber Steuermann mit langem Steuerruber. Sie haben sammtlich nur einen Mast, auf welchem oben ein Mastforb wie der Relch einer Blume angebracht ist und worin ein Mann Bache halt. Unter

bem Maftforbe befindet fich bie Segelftange. Die Aeghpter fampfen mit Bogen und Pfeil und Kolben; die Feinde unterscheiben fich

burch die Feberfronen und Rundschilbe.

Am Ufer find agyptische Soldaten beschäftigt, die Feinde zu binden; babei stehen Officiere in langer Tracht, die Schilde und Rocher auf dem Ruden. Der eine tragt eine Art Borse, der ans bere ein Gefag mit einem henkel und Dedel, worin ein krudenstod-

artiges Inftrument ftectt.

Die Schlacht ist vorüber und wir sehen nun (CXXXII. CXXXIII.) ben König in langem Kleibe auf ber Tribune stehen, wie die Fahmenträger ihm bas Resultat bes Tressens anzeigen und ber Wagen bereits angespannt hinter ihm wartet. Oben ist eine Citabelle, ein Thurm mit Binnen und ber Inschrift: "Rotatiro, Wohnstätte von Ramses," aus welchem Officiere Gesäße, Säde und Wassen heraustragen; Fahnenträger, Beamte mit Stöden und Solbaten stehen auf ber andern Seite. Eine andere Gruppe zeigt und Beamte, welche abgeschnittene hände zählen und aufschreiken, so wie unbewassmete, barhäuptige Männer in langen Kleibern, welche Wassen, Binden, flache Gesäße u. bergl. tragen und vielleicht Chirurgen oder Aerzte darsstellen, an denen es im ägyptischen heere gewiß nicht sehlte. Die fragmentarische Inschrift enthält die Rede des Königs an das heer, worin er auch von Belohnnigen spricht und seine Stärke preiset.

Bulett (CXXXIV.) fuhrt ber Konig bie Gefangenen in ben Tempel ber thebanischen Gotterbreiheit, Amonre, Muth und Scions. In ber Inschrift ift bann auch ber Name bes befriegten und be-

fiegten Lanbes: Feffaro enthalten.

Mosellini (CXXXV. — CXXXVIII.) theilt noch mehrere Darstellungen nit, welche die Bekriegung und Niederlage der Robn enthalten, von denen ich jedoch nur die Abbildung namhaft machen will, welche die Borsührung der Gefangenen vor den auf dem Wagen sigenden König betrifft. hier werden nicht bloß an drei Stellen habe gezählt und notirt, sondern auch noch andere Glieder. Ich habe schon früher diese noch jest in Oftafrica heimische Sitte erwähnt (C.-G. III. 353. nach Caillaud III. 32.).

Die Berftummelung ber Feinbe, bann bie an ben Ariegsmagen aufgehängten Kopfe, ferner bie Sitte, die Bilber ber Gefangenen auf Sandalen abzubilben, sie gefesselt als Träger und henkel an Gessäßen und Meublen barzustellen, zeigt von ber großen Berachtung, welche die ägyptische Briesterkaste bem gemeinen Bolke gegen alles Frembländische beizubringen wußte. Die Feinbe werben in den Lobsschriften immer das verkehrte Geschlecht, Barbaren oder Libner genannt, die man unterwersen und niederschmettern, vernichten, untersjochen musse, wozu Amonre den Königen selbst den Sciopse in die hand giebt. Die Könige führen dann die Gesangenen in die Temspel, wo sie in frühster Zeit wahrscheinlich geschlachtet wurden. Biels

leicht ift die so gewöhnliche Darstellung, wie der Kinlg einen ober mehrere Feinde beim Schopfe auf den Boden bruckt und ihnen mit der Streitaxt den Sals durchzuhauen im Begriff ist, der Ueberrest solcher Wenschenopfer, die man, seitdem eine höhere Cultur eingetreten war, fortan nur symbolisch vollzog, die man aber auch deshalb auf den zu Ehren der Sieger errichteten Denkmalen nicht weglassen durste. In Mexico murde diese Ceremonie noch thatlich erfüllt; sie wurde gewiß auch dort allgemach abgeschafft worden senn, wenn es noch einen Wonarchen gegeben hatte, wie den eblen Rezahualcojots, und wenn der Cultur- und Lebensgang dieser Nation nicht ein so gewaltsames und trauriges Ende genommen hatte.

## Die Religion

bes alten Aegyptens und die geiftliche Verfassung des Landes +) sind in ein folches Gewebe der widersprechendsten Nachrichten gehüllt, daß eine klare Darstellung derselben sich nur aus den Monumenten selbst, namentlich aus den hieroglyphischen Inschriften erst später wird herestellen lassen, wenn der ganze noch erhaltene Vorrath derselben, chroeuologisch und topographisch geordnet zur unbefangenen Einsicht aufsgebreitet sehn wird.

Wir haben bei Betrachtung ber agyptischen Religion zunächst zu beachten, daß vieselbe nach ben Kasten sowohl als nach ben Ortsichaften, die sich um die Tempel gereibet haben, eine verschiedene geswesen ist. Diese Berschiedenheit nach ben Ortschaften, diese Mannichsfaltigkeit der Religionsformen haben schon die Alten, herobot wie Plutarch, bereits bemerkt und auf ihre Weise zu erklaren versucht Jede Classe der altägyptischen Bevölkerung hatte ihre besonderen Gottsbeiten, an welche sich wieder besondere Sagen, Gebräuche, Teste, Opfer knupften. Je tieser die Stellung der Bekenner war, desto roher waren auch ihre religiosen Begriffe, religiosen Sitten. Die gemeinen Scenen, die dem priapischen Cultus eigen waren, erinnern an die wilsden nächtlichen Tänze der Neger, an die Reisseste der betrunkenen Nordamericaner und an die tollen Maskeraden der Waldnindier.

Die Religion ber Briefter als ber gebilbeten Claffe mar auch biejenige, welche am meiften gelautert war; allein fie gaben biefelbe in ihrer reinen Gestalt nicht bem gemeinen Saufen Breis, ba biefer fie doch nicht begriffen haben murbe. Um nun aber boch ihren Ginfluß auf bas Bolt barüber nicht zu verlieren, mußten auch bie Prie-

<sup>\*)</sup> S. bes. 3. C. Brichard, Darstellung ber agyptischen Mythologie. D. v. L. Happenn. Bonn 1838. 8. Billiuson Fortsetung. Champollion Figeac Egypte S. 254. ff. Rosellini monumenti dell Egitto e della Nubia. Parte III. mit Atlas, bes. ber Denkmale wegen, und bie Description de l'Egypte. Antiquités wegen ber Bauwerfe. Die Uebersicht ber schriftlichen Quellen am besten bei Prichard, Einleitung S. 1—15.

fter einen außerlichen Gultus beibehalten, geiftliche Aufzuge, Darftellungen, Dasteraben, Vefte und bergl. offentlich aufführen, woruber fie unter fich und wenn fie allein maren, mohl eben fo lachten, wie Die romischen Auguren im Beitalter bes Cicero und Die Eries ber

Subfee, wenn fie mit Europaern zufammenkommen.

Ferner ift zu beachten, bag jeber Saupttempel nicht blos fein eigenes Bebiet, fonbern auch feine eigene Sagen und Gottheiten hatte, Die ursprunglich aus ben Grundern Diefer Tempel entstanden waren. Es war ein Gultus ber Vorfahren, beffen Anfange wir in ber Bolarzone wie bei ben Megern fanden und ber feinen Urgrund in ber allen lebenden Wefen einwohnenben Dantbarteit gegen Bobltbater und Bfleger bat und fich in mannichfaltigen Formen fund giebt, wie in ber Errichtung und Erhaltung von Brabfiatten, von Erinnerungefes

ften, von Namengebung, als Jahrbuch u. f. w.

So lange Aegypten noch in verfchiebene fleinere Stagten gertheilt mar, bestanden biefe verschiedenartigen Tempel felbstftandig neben einander, ja fie fanden fich wohl gar zu Beiten feindfelig gegenüber. Die Briefter ftanben in biefer Beit bem Bolte an Bilbung naber, ibre Erfahrung mar noch nicht fo reich, ihre Abstraction noch nicht fo geubt. Sie nahmen baber von ben materiellen Religionsanfichten wohl auch mehr bei fich auf und ihre eigenen Ibeen vermablten fich eber mit benen bes Bolfes. Das Bolf blieb feiner Natur nach bei feinem einmal eingeführten Cultus, beffen fcheinbare Meugerlichkeiten ihm Unterhaltung und Genuß gemabrten, Die Briefter aber in freierer Stellung fchritten in ihrer Erfahrung wie in ber Abstraction vor-Ihre Unfichten lauterten fich und es bilbete fich baraus ein Cultus, ben fie nicht offentlich bem Bolte zeigten und ben fie in ihren gebeimen Bufammentunften immer weiter fortbilbeten.

Je mehr nun bas Land angebaut wurde, je naber bie Bobnfige und Bebiete gusammenructen, befto mehr mußten die verschiedenen Religionsformen mit einander in Conflict gerathen; bie materiellen Cultus ichloffen fich ihrer materiell-ftabilen Natur nach immer mehr in fich ab, mahrent bie bas Element bes Fortfchrittes in fich tragenden -einander fich um fo mehr naberten, und fo feben mir endlich bas gemeine Bolt von Aegypten in eine Ungahl materieller Religionefecten zerspalten, mabrend bie Briefterschaft eine gemeinfame. ihr eigenthumliche Philosophie fich erzeugte, welche fie an gewiffe außere Formen fnupfte, bie bas außere Band ber toftbaren Schale bilbeten und wovon bas an larmenbe Fefte, tolle Gelage und oft febr

robe Barlefinaben gewöhnte Bolf feine Ahnung batte.

Die Briefterschaften Megnotens aber bedurften nach Aufen bin eines Cultus, ber fie als ein Banges, als eine einzige Rafte bezeich= nete, und bieg mar ber Cultus bes Ammonre und feiner Rinber, bes Ifis und bes Dfiris - ber hiftorischen Gotter bes gangen Landes. Diefe murben in gang Aegypten von allen Brieftern

verehrt, neben ihnen aber hatte man noch einige Naturgottheisten, wie die Gottheit ber Sonne und des Mondes, der Elemente, namentlich des Feuers und des Wassers, zu denen endlich noch die moralischen Gottheiten, wie die der rächenden Wiedervergeltung, Buto, der Weisheit und geistigen Kraft, Neith, und andere kamen. Da nun jeder ägyptische Haupttempel seine eigene Gottheit hatte, so entstanden in dem fortgesehten Pestreben, die verschieden Sagen jener Gottheiten unter sich in Einklang zu bringen, neue Erzählungen und neue Lehren; man suchte Verwandtschaften unter den Göttern hervor und brauchte Mittelwesen, ja man bediente sich des Mittels, ans den Namen und Eigenschaften gewisser Götter die Person von anderen zu erkennen und betrachtete manche Gottheiten gewissermaßen als Verstelbungen von anderen. Und so entstand denn allgemach die unendsliche Külle ägyptischer Götterformen.

Treten wir nun diesen Erscheinungen naher, so begegnen wir zuvörderst der Religion des gemeinen Volkes, deren wesentslicher Inhakt der materielle Thier- und Bilberdienst ist, dem wir bezreits auf niedern Stusen der Cultur begegneten \*).

lleber ben Thierdienft ber Aeghpter haben wir bie umftandlichen Berichte von Berobot (II. 65. ff.) und Diobor von Sicilien (I. 83.). "Alegypten," fagt Berobot (II. 65.) "ift eben nicht thierreich, fo viel fle aber beren haben, die find fammtlich beilig, wovon ein Theil unter ben Menichen lebt, ber andere nicht. Wollte ich jeboch fagen, wegwegen bie beiligen Thiere geweiht find, fo murbe mich bas auf bie gottlichen Dinge fuhren, bie ich auszusagen mich febr fcheue." Diobor ift weniger angstlich in biefer Beziehung und giebt bie geheime Lehre an, welche bie Priefter barüber hatten. Man glaubte namlich. Diris Cohne, Unubis und Makebon, hatten Belme gehabt, beren einer mit Bundes, ber andere mit Bolfefell überzogen mar. (Diobor I. 18.) Die Briefter suchten auf folche Beife bie Bolkereligion mit ber ihrigen zu vermitteln. Auch die Berftandigeren im Bolfe fuchten fich baruber Rechenschaft zu geben und fanben bie Urfache bes Thiercultus theils in andern Gotterfagen, theils in ber Rugbarfeit ber Thiere fur ben Menschen. (Diobor I. 86. 87.)

Einer jeben Art von Thieren, welche verehrt murben, mar ein gewiffer Landftrich geheiligt, welcher ausreichenbe Einkunfte fur ihren



<sup>\*)</sup> Die Thiersagen ber Norbamericaner s. C.-G. II. 161., ber Kambsschabalen bas. S. 329., ber Lappen bas. III. 100. Für uns sind diesmal die Thiersagen und der Thiercultus der Neger am wichtigken, welche gewisse Thiere, namentlich die Schlangen, für den Sit gottlicher Wesen ansehen, denen sie Tempel errichten, Briesterinnen und Wärter halten; sie verehrten und Schneden, Crocodile, Biegen, Schafe, Leoparden, Elesanten (s. C.-G. III. 262, ff.) Dazu die alte Thierandetung der Peruaner vor der Zeit der Incas f. oden S. 175.

Unterhalt und ihre Bflege gewährte. Außerbem erwuchsen ben Thieren noch besondere Buschuffe aus ber Sitte, ber gu Folge bie Eltern ibren Rindern, wenn fie eine Krantheit in Folge ber Anrufung ber Gotter gludlich überftanben haben, bie Saare abicheeren, fie gegen Golb und Gilber abmagen und biefes ben Thiermartern überreichen. Die Barter rufen nun die Sabichte mit lauter Stimme berbei, gers fchneiben Bleifch und werfen es ihnen im Fluge bin, bis fie es an-Den Ragen und Ichneumonen broden fie Brot in Milch ober gerschneiben Milfische, loden fie ebenfalls berbei und fegen es ihnen por. In gleicher Weise erhalt jebes Thier bas feiner Gatuma: angemeffene Kutter. Die Aegupter treiben aber biefen Thierdienft gang offentlich und die Bfleger fammeln für ihre Thiere formlich Almofen; fle zogen mit bem Beichen, woraus man erfab, welcher Art Thiere fle bienten, in ben Stabten und auf bem Lande umber und bas Bolf begrufte biefe Sammler mit Berbengungen und erwies ihnen alle Chre.

Wenn eines ber heiligen Thiere starb, so wurde es nicht minder betrauert als ein Menich. Starb ein Hund ober eine Kage, so trauerte die Familie. Wer ein heiliges Thier todtschlug, wurde am Leben gestraft. Ja es hatte dasselbe Schicksal sogar berjenige, der eine Kage oder einen Ibis unvorsätzlich tödtete, benn das Volk rannte sogleich zusammen, behandelte den Khater auf das grausamste und tödtete ihn oft ohne Urthel und Necht. Wenn daher Jemand das Cadaver eines dieser Thiere auf der Landstraße antras, so blieb er in der Verne stehen, schrie und wehklagte und betheuerte, daß er das Thier todt gesunden hatte. Diodor (1. 83.) war Augenzeuge, wie das Bolk einen Römer zur Beit des Königs Ptolemaus, wo man den anwesenden Italienern außerordentsich schmeichelte, abstraste, weil er, obschon ohne bole Absicht, eine Kaze erschlagen hatte. Die Großen, welche der König abschiefte, wagten nicht sur zu bitten.

In einem Hause, wo ein tobter hund gefunden wird, scheeren sich alle Bewohner am ganzen Korper und stellen Trauer an; wenn Wein, Getraide oder sonst etwas von Lebensmitteln in den Zimmern liegt, worin eines von den Thieren verschieden ist, so wird Riemand dasselbe genießen. Berstorbene Stiere wurden begraden und ihre Anochen dann nach Atarbechis im Delta abgeholt (Geradot II. 41.). Befinden sie sich auf einem Kriegszuge in einem anderen Lande, so nehmen sie die Kahen und habichte mit nach Aegypten, auch wenn sie selbst Mangel an Lebensmitteln seiden. Berstorbene Thiere werden mit großen Kosten balfamirt und wahrhaft unfinnige Summen darauf verwendet; so soll die Bestattung des Apis zu Memphis hundert Talente, 128,125 Thir., gesoste haben. Es sind noch manche Thiermamien, nahrentlich Erocodise, Kahen und Ibis auf unsere Tage gesommen; die lehteren wurden in langen conischen Krügen aus Nil-

1

schlamm bestattet, ben anberen machte man tostbare Sarge.\*). Man hatte Ragensarge aus holz, welche die Gestalt einer sigenben Rage mit viereckigem Fußgestell hatten, benen es nicht an buntgemaltem halsband fehlte. Im Leibener Museum ift ber Sarg eines hasen, ber eine viereckige Kifte mit Saulen an den Ecken bilbet, und ein

Ibisfarg aus Ralfftein.

Im See Moris hielt man heilige Crocobile, in Mendes einen Bod, in Memphis den Apis, anderwarts komen. Diese Thiere hatten besondere Gebäude und heilige hofe und ihnen dienten angesehene Manner, die ihnen das kostbarste Futter gaben, Semmelmilch, Grüge in Milch gekocht, Honigkuchen, gekochtes oder gebratenes Gansesleisch; andere erhielten robes Fleisch, anderen sing man Bogel und berücksichtigte überhaupt ihre Lieblingsgerichte. Man gab den Thieren warme Bader, salbte sie mit den besten Salben, raucherte sie fortwährend mit den kostbarsten Wohlgerüchen. Sie hatten schwellende Kiffen zum Lager, ja sogar anständigen Schmuck. Jedem Thiere suchten sie ein schones Weibchen und pslegten sie auf das sorgsältigste.

Das vornehmste unter ben heiligen Thieren war ber Apis ober ber schwarze Stier von Memphis; war ein Apis gestorben, so ginsgen die Briester umber und suchten ein schwarzes Kalb, welches die nothigen Zeichen an seinem Körper hatte. Die Briester brachten dasselbe nach Nilopel, wo es vierzig Tage lang blieb und gefüttert wurde. Dann wurde es in eine Gondel mit vergoldeter Cajute gebracht und nach Memphis in den Tempel des Bhiha oder Bulcan geführt. Die Frauen dursen den Apis nur in seinen Tag sehen; dann aber treten sie an ihn heran und entblosen sich vor ihm. Später dursen siehm nie nahen. Die Priester hatten nachmals den Osiris mit dem Apis in Berbindung gebracht und ihm somit ihren Stempel ausgedrückt\*\*).

In Heliopolis hatte man ebenfalls einen heiligen Stier, Namens Mneuis, ben einige als Sohn bes Apis bezeichneten und ben bis Briefter ebenfalls mit ber Mythe von Isis und Ofiris in Verbindung gebracht hatten. Es war Mneuis ebenfalls von schwarzer Farbe und

befonderer Beichnung.

Ein britter heiliger Dofe mar Bafis ober Batchis und Bafch, beffen Sit in hermonthis mar \*\*\*).

In Menbes vertrat bie Stelle bes Stieres ber Bod. Die Men-

\*\*\*) Billinfon 2. Series II. 198.

<sup>\*)</sup> Das Museum von Leiben (Leemans S. 193.) besit Mumten von Hundsaffen, hunden, Kagen, hasen, Lamm, Ibis, Erocodil, ein altes und mehrere Junge, Schlangen und Fischen. lleber ben heiligen Thierhof von Khardasty in Nubien s. Minutoli, Reise zum Tempel bes Jupiter Ammon S. 413.

<sup>\*\*)</sup> Herobat III. 28. Diobor I. 85. Wilfinson, ber auch eine Abbilbung bes Apis nach einer Bronze hat (2. Series I. 347. ff.) und die Nachrichten ber Alten über sein Aussehen sorgfältig vergleicht, auch die hieroglyphen befeselben anglebt.

bester waren überhaupt Berehrer ber Ziege, noch mehr aber ber Bode. Herobot war Zeuge, wie sich in jenem Tempel eine Frau öffentlich bem heiligen Thiere hingab. (Gerobot II. 46.)

In Oberägtpten verehrte man bagegen bie Schafe, besonbers in Elefantine und Theben, während man fle in Unterägtpten verzehrte. In der Thebaibe hatte die Briefterschaft die Schafe mit einer ihrer größten Gottheiten, der Neph, in Verbindung gebracht. Man fertigte bort Bronzeamulets des Schafes für den Privatcultus und balfamirte die Thiere ein, wenn sie verstarben. (Wilfinson Forts. II. 191.)

Der Hund affe warb vornehmlich in Hermopolis verehrt, auch in Theben, welche eine besondere Abtheilung fur die Affenmumien unter ihren Grabstätten hatte. (Wilfinson Forts. II. 130.) Der hundsaffe war dem Thot geheiligt, bessen heilige Stadt hermopolis war.

Die Spigmause waren in Butos sowohl als in Theben beilige Thiere, wurden ebenfalls mumisirt und waren ber Buto beilig.

Der hund war gleichermagen ein beiliges Thier und wurde vorzüglich in Rynopolis verehrt; er foll aber von bem Bleische bes Apis gefreffen haben, ben Rambyfes erfchlagen ließ, und welches fein anberes Thier beruhrt hatte, und fich baburch um feine Beiligkeit gebracht haben. Bemerkenswerth ift, bag einft die Bewohner von Orp. rhinchus und Apnopolis mit einander in einen Rrieg geriethen, weit erftere einen Sund erschlagen und gegeffen hatten; Die von Rynopos lis verspeiseten aus Rache einen Fisch, ben ihre Gegner als heilig verehrten. Der hund murbe übrigens ba, wo er auch nicht gerabe als ein beiliges Thier angebetet murbe, immer als ein freundlicher Jagbgesell und Sausgenoffe angesehen, wie wir benn benfelben auch als Rriegsgefahrten bes Ronigs Ramfes IV. angetroffen haben. Priefterschaft ehrte ihn als Leibmachter von Offris und Ifis und namentlich erzählte fie, bag er bie Gottin getreulich begleitet und por wilden Thieren beschütt habe, ale fie ben Leichnam ihres ermorbeten Gemahls suchte. Deghalb murben an Iftofesten hunde vor bem Feierzuge hergeführt und beghalb trug Unubis einen Sunbestopf. Die meiften hunbemumien fand Bilfinfon in ber Begend von Theben. (Wilfinson Vortf. II. 138. ff.)

Der Wolf war das heilige Thier einer nach ihm benannten Stadt Lykopolis in Oberäghpten, wo man noch jett Wolfsmumien in kleinen ausgehöhlten Grabkammern im Felsen sindet; die Briefter brachten den Wolf mit der Sage von Oficis in Berbindung, der in Wolfsgestalt Isis und Horus in ihrem Kampfe gegen Typhon unterstütze. (Wilkinson Vorts. II. 145. ff.) Fuchs und Schakal sinden sich gleichfalls mumistrt in der Thebaide und in Abbildungen als

Masten bes Aunbis und eines ber vier Genien bes Ameuti's in ben Denkmalern.

Der Ichneumon wurde in herakleoholis verehrt, da er burch Berftorung ber Crocodileier ben Landleuten und Schiffern wesentlichen Nugen brachte. Noch jest findet sich ber Ichneumon in jener Gegend in ber Nachbarschaft von Kairo am häusigsten. Der Ichneusmon kommt als Mumie, in ben Gemalben von Theben wie von Mem-

phis und in Bronze war. (Wilfinson Forts. II. 149. ff.)

Die Hauskate genoß durch alle Theile Aegyptens eine allgemeine Berehrung, der Hauptst ihres Cultus blieb jedoch die Stadt und Umgegend von Bubastis, wo der Tempel der Mondgöttin Pasht, der Tochter der Ists, war. Dort sinden sich auch die Begräbnisse sür hie Kapenmumien und dort wurden sie am prächtigsten bestattet. Die Kape war so geehrt, daß, wenn in einem Hause Keuer auskam, die Bewohner sich wenig um den Berlust ihrer Habe kummerten, aber angstlich für das Leben ihrer Kapen sorgten und eine Reihe um das Feuer bildeten, damit die Thiere nicht in die Flamme springen möchten. Die Kapenmumien sindet man in Theben, wie auch in Unterägnpten, oft in Gesellschaft von Hundemumien. (Wilkinson Forts. II. 161.)

Der Lowe wurde in Leontopolis verehrt und war von ber Briefterschaft sowohl mit dem aghptischen herkules, als mit der Sonnengottheit in Berbindung gebracht, wie er benn auch als Sinnbild ber Starke auf den Kriegsgerathen der Faraonen vorkommt. In Lesontopolis hielt man Lowen, denen man auch Thiere zum Zerreißen überließ, um ihrem Blutdurst Genüge zu leisten. Lowenmumien hat man nicht gefunden. (Wilkinson II. 169.)

Das Nilpferd wurde in Papremis im Delta verehrt, in Oberagypten dagegen gejagt. Es scheint mir dieß ein Beweiß für das hohe Alterthum seines Cultus, dessen Ansang also in die Zeiten siel, wo Unterägypten nur noch von den roben Ueberresten der ungemischen Urbevölkerung bewohnt wurde. In Papremis hatte es die Priesterschaft mit dem Kriegsgotte in Verdindung gebracht, während es im übrigen Aegypten als Eigenthum des Typhon angesehen wurde. (Wilkinson Forts. II. 177.)

Unter ben Bogeln murben ber habicht und ber 3bis vor allen anderen geehrt und gepflegt; beibe waren von ber Priesterschaft anerkannt worden, wie die habichtsmasken beweisen, mit welchen mehrere Gottheiten, wie Ammonre, Pthah, Chons, Horus u. A., bekleibet erscheinen. In heliopolis wurde er namentlich als Bild ber Sonsungottheit geehrt. Auf ber Insel Phila hielt man ben habicht im Kafig und pflegte ihn. Habichtmumien kamen um Theben haufig vor. (Wilkinson Forts. II. 204.)

In gang Aeghpten mar ber Ibis ein heiliges Thier und bie Priefter hatten ihn bem Thot gewibmet, weshalb er auch im Beilig-

thume biefes Gottes in Germopolis befonderer Berehrung genoß. Wer ben Ibis erschlug mußte fterben. Ibismumien find häufig. (Wilfinson Fortf. II. 217.)

Unter ben Bogelmumien finben fich, jeboch nicht haufig, Ganfe. Die Berehrung bes Crocobils war wie die bes Milpferdes nur auf Unteraghpten eingeschranft; ber vornehmfte Gig mar ber See bes Moris, bann Athribis ober Crocobilopolis in ber Thebaibe. Un anberen Orten jagte man bas Thier und ftellte bemfelben eifrig nach. Strabo (XVII.) fab in Arfince bas beilige Crocodil; fein Gaft= wirth ging mit ihm an ben See, worin bas Thier gepflegt murbe. Er nahm vom Tifche einen Ruchen, gebratenes Fleisch und eine Bla= fche Sonigmeth mit fich. Sie fanben bas Thier am Ufer liegen. Die Briefter gingen bingu, zwei offneten feinen Rachen und ber britte ftedte bas Badwert und bas Bleifch binein, worauf er bas Getrant einschuttete; bas Thier aber fprang in ben Gee und fcmamm an bas jenseitige Ufer. Als noch ein anderer Frember herzufam, welcher gleiche Opfergaben brachte, nahmen ihm bie Briefter biefelben ab, gin= gen um ben Gee und reichten bem Thiere bas Mitgebrachte auf gleiche Weise. Man fcmudte bie Ohren ber Crocobile mit Ringen und legte ihnen auch bergleichen um bie Borberfuße. Die Briefter hatten bas Crocobil mit ber Sonne in Berbindung gebracht. (Wilfinson Fortsetzung II. 229. ff.) In Tenthris, Apollinopolis, Berafleopolis und ber Infel Elefantine murbe bas Crocobil als ein Symbol bes bofen Wefens, Typhon, verabscheut.

Die Schlangen wurden auch in Aeghpten vom Bolke mit befonderer Berehrung betrachtet und namentlich die Natter (coluber
natrix) gezähmt in den Wohnungen gehalten, so daß fie auf ein mit
ben Kingern gegebenes Zeichen herbeikam und nach Tisch fich einen Leckerbissen holte. Auch warnte man Nachts das Thier in ahnlicher Weise, wenn-Jemand im Kinstern im hause umherging. Die Schlange ward Thormuthis genannt. Nächstem war die Schlange das Zeichen der Königswurde, daher wir an den helmen und Kronen immer vorn über der Stirn eine sich emporrichtende Schlange sehen.

In Melite hatte die Schlange Parias, die dem Gott bet hellkunde geweihet war, einen besondern Tempel, Priester und Diener und einen besondern Tisch und eine Riste. Man hielt sie in einem Thurme und die Priester fütterten sie mit Ruchen, die aus seinem Mehl und Honig gemacht waren, welche sie in das Behältnis legten. Man durste nicht das Thier sehen, sondern legte das Kutter hin, das am nächsten Tage gewöhnlich verzehrt war. Gin alter Priester, der die Schlange gern sehen wollte, trug ihr einst das Kutter hin und entsernte sich wieder bis zu dem Augenblick, wo er meinte, daß das heilige Thier nun wohl dem Kutter sich nähen werde. Zest öffnete er hestig die Thure des Gemaches, worauf die Schlange mit deutsichem Unwillen fich entfernte. Balb barauf wurde ber Briefter mabnfinnig und ftarb, nachbem er fein Berbrechen befannt hatte.

Eine Art Giftschange, welche Wilfinson (Forts. II. 241.) mit ber Cobra be capello vergleicht und die gegenwärtig Nashir genannt wird, brauchen die Phulen zu ihren Beschwörungen, nachdem sie dersfelben die Giftzähne ausgebruchen ober das Gift mit heißem Eisen ausgebrannt haben. Sie werden drei bis vier, ja sechs Fuß lang und lassen sich leicht zähmen; sie fressen Mause, Frosche und verschiesene Reptillen und leben in der warmen Jahreszeit in den Garten, im Winter schlafen sie in ihren Hoblen. Man hat in der Nekroposkis von Theben viele solcher Schlangen mumisirt gefunden.

Unter ben Fischen war ber Oxprehinchus, Phagrus und Lepisbotus verehrt und man findet fie in Abbildung und als Mumien.

(Wilfinson II. 248. m. 2166.)

Das heilige Insect ber Aegypter war ber Scarabaus, ber in Abbildung, in Stein und Steingut sehr häufig vorkommt und auch mumifirt angetroffen wird. In den Städten Memphis und Selloposits war er mit dem Sonnencultus und dem Phtah in Verbindung gebracht. (Wilkinson Forts. II. 255.; dazu Ehrenberg und Hemprich Reisen I. 71.)

Die Priefter hatten baburch, bag fle bie beiligen Thiere mit ihren Sagen und ihrem Cultus in Berbindung gebracht hatten, bie Berrfchaft über diefelben fich angeeignet. Ja fie zeigten bem Bolfe ihre Ueberlegenheit uber dieselben bei gewiffen Belegenheiten gang offenbar. Wenn namlich bie große Durre einfiel ober tobtliche Seuchen anzogen ober irgend eine andere tobiliche Landplage fich einstellte, so führten Die Briefter bes Rachts einige ber geheiligten Thiere in größter Stille bei Gette, erschreckten fie erft burch Drohungen und wenn biefes unwirtsam blieb, fo fchlachteten und opferten fie bieselben wirklich. Ferner warfen fie bei Beerbigung bes Apis einige Thiere mit in bas Brab. (Plutarch, Ifis und Ofiris 72.) Die Sage (Plutarch a. a. D.), daß die Seele bes Typhon, bes Feindes von Dfiris und Ifis, in die verschiedenen Thiere gefahren, welche ebenfalls die Priefter verbreiteten, bezeichnete gewiffermagen bie Thiere als bamonifche Befen; baburch aber, bag fie als Sinnbilber, ja ale Dasten ber bobeten, guten Gotter angewenbet murben, werben fie als Diener und Anechte berielben bezeichnet. Und fo murbe bas Bolf ftete an feine Abhangigfeit von ben guten, burch bie herrschenden Raften hereingebrachten Gotter erinnert. Die Thiere, felbft bie fo fehr verehrten Ruhe und Stiere murben ben Bottern zu Ehren gefchlachtet und geopfert. Namentlich schlachtete man die braunrothen Stiere, welche die Varbe bes Tophon an fich trugen; ja in fruber Zeit foll man fogar

<sup>\*)</sup> Eine syftematische Uebersicht aller in ber agnytischen Mythologie vor- fommenden heitigen Thiere giebt Wilfinson Fortf. II. 116. ff.

Menfchen von diefer Farbe am Grabe bes Ofiris geopfert haben. (Diobor I, 88.)

Als anderweite Ueberrefte ber alten Bolksreligion burfen wir nachft bem Thiercultus auch bie Bauberei annehmen, ble wir bei allen Nationen angetroffen haben und bie überall in bem Bestreben besteht, bie unsichtbaren, bem Menschen feinbselig und hemmend in ben Beg tretenden Machte zu bekampfen ober zu befanftigen.

Die vornehmften Zauberer maren bie Pfpllen ober Schlangenbeschworer, fo wie vielleicht bie Pfleger und Barter ber übrigen . Thiere. Die Phyllen finden fich noch jest in Aeghpten und in Cairo follen im 3. 1820 noch breihundert gelebt haben. Gie befchworen Die Schlangen, gabmten fie und richteten fie ju ihren Bauteleien ab, ließen fie tangen und erhielten fich alfo beim Bolte in Anfeben und bie Priefter bulbeten biefe Leute, ba fie biefelben nicht gang unterbruden konnten, ebenso wie fie auch bem Bolfe gewiffe farmenbe Befte geftatteten, bei benen es eben nicht fehr anftanbig berging. Go murbe bas Fest bes Dionpsos burch gang Aegypten auf eine febr unanftanbige Art gefeiert, mobei bie Frauen Bilber mit beweglichen Gliebern umber trugen (Berobot II. 48.), wie beim Feft ber Buto in Bubaftis. Dort ftromten alljahrlich fiebenmalhundert Taufend Menfcben gufammen. Es fcbifften Beiber und Manner gufammen auf Die Beiber hatten Rlappern, andere Floten, bie ubrigen fangen und flatschten in bie Banbe. Go oft fie auf ihrer Bafferfahrt an eine Stadt tamen, fliegen fie ans Lanb; bas Rlappern und Singen bauerte bier fort; bie einen bohnneden bie Beiber ber Stabt mit Befchrei, bie andern tangen, fteben auf und entblogen fich. machen fie es in allen Stabten, Die langs bes Fluffes liegen. Bubaftis angelangt, begehen fie bas Feft mit großen Opferungen und es wird babei mehr Bein getrunken als im ührigen gangen Jahr gufammen. Rach bem Opfer folgt eine allgemeine Schlagerei von Mannern wie von Weibern. In Sais wurde bas Keft ber Minerva alliabrlich burch eine allgemeine Erleuchtung gefeiert, mas in ben übrigen Stabten nachgeahmt murbe. In Papremis murbe bem Rriegegotte eine großartige Schlagerei aufgeführt, an ber auch bie Briefter Theil nahmen und wobei wohl sogar einige Leute tobt auf bem Blage (Berodot II. 59-63.) Wie es beim Fefte bes Ban gu Elieben. Mendes herging, haben mir ichon oben angebeutet.

Solche Ungebührlichkeiten und Ausgelaffenheiten gestatteten aber bie Briefter bem Bolke wohl namentlich auch barum, weil eben bagegen ber prachtvolle und wurdige Cultus, ben sie übten, besto glanzenber hervortrat und um so größeren Einbruck auf bie Menge hervorbringen mußte.

Besonders tiefen und dauernden Ginfluß erhielt fich die Priefter-

ichaft burch bie Feierlichkeiten, welche bei allen Leichenbegangniffen mehr ober minder umftandlich abgehalten murben, und burch bie Sagen und Lehrfate, welche fle baran fnupften. War ichon im Leben ein großer Theil bes aghptischen Bolfes von ber Priefterschaft abhangig, fo mar es ohne Ausnahme ein Jeder, fo wie er aus bem Erbenleben ausschieb. Die Familie übergab ben entfecten Leichnam alsbalb ben priefterlichen Tobtenbestattern, Die ihn zubereiteten, mahrend fie bas Schidfal ber Seele ben Ueberlebenten in beutlichen und umftanbliden, mit Abbildungen versehenen Buchern vor bie Augen ftellten. In biefen Buchern, welche ben Mumien beigegeben murben, fab man gunadift ben Leichenzug felbft, bas Schiff, welches bie Mumie uber bas Baffer vor die Todtenrichter bringt, bann die Tobtenopfer und endlich bie Grabbenkmale. Dabinter tritt ber Berflorbene hervor in bas Jenseits und betet ben Sonnengott Ra an; bann beginnt er feine Wanderungen, auf benen er burch thybonische Thiere geangstigt wirb. bis er endlich in ben himmlischen Gegenden anlangt und beimisch wird. Es ift bargestellt, wie er auf ben himmlischen Gemaffern ichifft, adert, faet, erntet, brifcht, wobei zu bemerten, bag es in jenen Begenden eben jo wenig an Baffer fehlt, wie im Lande bes Nilftromes. Als besonders wichtig ift das Gericht über die Todten im Saale ber boppelten Gerechtigfeit umftandlich bargeftellt. Man fieht bas Innere einer großen Salle mit Thurflugeln zu beiben Seiten. Links thront Offris, ber duf ber Bruft bas Tafelchen tragt, bas ge= meiniglich bas Bild ber Gerechtigkeit enthalt; in ben Sanben tragt er ben Birtenftab und bie Beifel als Beichen ber Berrichermurbe. In einem Befage vor ihm ift ein Stab aufgepflangt, an welchem ein ge= fledtes Fell aufgehangt ift. Dem Dfiris gegenüber tritt gur Pforte ber Berftorbene ein, ber ben gottlichen Berricher um Aufnahme in Diesen Ort bittet und seine Anspruche auf Diese Ehre in furgem bar= legt. Die Gottin ber Gerechtigfeit, Maut, bie Straugenfeber auf bem Ropfe, empfangt ihn. In ber Mitte Des Gangen fleht man die aufgerichtete Waage, auf welcher ber Sundeaffe bes Thot fist. Unubis. mit Schafalmaste, fteht bei ber einen Baagichale, auf welche eine fleine Statue ber Da gesett ift; mit ber anberen Baagichale ift ber Berftorbene felbst beschäftigt. Es fteht barauf ein Gefag, bas Sinnbild bes Bergens und mit bem Borte Beti (Berg). Borus, mit ber Sperbermaste, fieht nach bem an einem Faben herabhangenben Be= wicht, welches auch die Form bes bas Gerg bezeichnenben Gefages hat. Bor ber Baage fteht ber ibistopfige Thot, ber Rechtfertiger bes Dfiris, bes horus und aller gerechten Berftorbenen, ber Gott ber Beisheit und ber Schrift, Berr ber gottlichen Worte. Er verzeich= net bas Refultat ber Bagung. Dabei fitt ein weibliches Nilpferd mit offenem Rachen auf einem Poftamente vor bem Opfertische, uber bemselben stehen bie vier Begleiter bes Offris und oben in einer Reihe die zwei und vierzig Beifiger beim Gerichte beffelben, por benen V. 26

ber Berftorkene nochmals in anbetenber Stellung ericheint \*). Enblich waren ja auch die Briefter die Grundherren der Tobtenftatten.

Nach biefen Bemerkungen über bie Bolkereligion wenden wir und zur Betrachtung ber Briefterreligion, beren Grundlage bie Berfaffung ber

## Priesterschaft

war. Wir fanden, baß bas ganze Grundeigenthum von Aegypten in brei Theile zerfiel, teren einer ber Priefterkafte gehorte, welche bie Inhaberin aller geiftigen Cultur war; fie war fehr zahlreich und bie Mitgliebschaft mar erblich. Sie war frei von Abgaben.

Besondere Sorgsalt wendete die Briefterkafte auf die Erziehung und Ausbildung ihrer Kinder, da fie die gesammte Rechtspflege, Staatsverwaltung, den dffentlichen Unterricht, die Heilfunde, die Kunfte und
Wiffenschaften inne hatte. Sie war im agyptischen Bolkswesen die
Seele und die Inhaberin aller Macht und Gewalt, indem selbst ber
Konig und durch diesen die Kriegerkafte unter ihrer Oberleitung ftand.

Die Priefterschaft zerfiel in mehrere Grabe, bie nach und nach erworben werden mußten und beren unterfte in ben Schulen ertheilt wurden. Die Laufbabn bes Brieftere begann mit ber Erlernung ber Elementarkenntniffe und bes nieberen außeren Dienftes in ben Tem= peln und bei ben Opfern, Ceremonien und Feften. Die Bliegenwed= ter, Baffersprenger, Bebelle, Ausrufer, Fahnentrager, bie Opferthier= schlächter, die Leute, welche die Reinigung ber Tempel, beiligen Berathe und Rleider besorgten, bilbeten mabricheinlich bie untere Claffe. Eine zweite Claffe maren vielleicht bie Runftler, namentlich bie Baumeifter, Bilbhauer, Maler, Bergolber, Munter, Balfamirer, Schreis ber und anderweite fur die Tempel in Anspruch genommenen Gewer-Bober ftanben bann bie Lehrer, Felbmeffer, Sternfundigen, bie Archivare und Chronisten, bann bie als Richter, Ginnehmer und Reche nungeführer verwendeten Briefter. Die Oberpriefter ber Tempel, Rreishauptleute, Oberrichter und foniglichen Rathe bilbeten bie bochfte Claffe, beren Baupt ber Oberpriefter, Piromis, ber eble und gute, ber College bes Ronias mar.

Jebes Mitglied ber Priesterkaste gehorte zu einem ber Tempel und war wie bieser einem Gotte gewidmet. Der Tempel brachte ihm seinen Lebensunterhalt und außerdem konnte jede Priesterfamilie Privatvermögen erwerben, wovon sie vielleicht die Ausbildung und Beforderung ihrer Kinder zu höheren Graden besorgte. Es ist nicht benkbar, daß sich die Gliederung einer Gesellschaft aufrecht ershalten läßt, wenn die Erlangung von höheren, einträglichen Stelslen nicht an den Besth höherer Geistesbildung geknupft ware, die eben

<sup>\*)</sup> Rach Lepfine Tobienbuch.

nur burch großere Mittel zu erlangen ift. Auf folche Weise aber wurde bas geiftige Leben und die Thatigkeit ber Mitglieber angeregt. Es war nachstem die Erlangung gewisser hoheren Grabe an gewisse Altersjahre geknupft, baburch aber war bafur gesorgt, baß es nie an Personen fur den niebern Dienst und fur die Unterstellen fehlte.

Die unteren Grabe beforgten ben außeren Dienst in bem Tempel, Reinigung der Locale, Gerbeischaffung der Opfergeräthe und Opfergegenstände; sie bildeten die Massen bei den Processionen, Choren und Tänzen und subseren Tempeldienst war denn auch das weibliche Geschlecht anwendbar, das überdem seinen Unterzicht in den Priesterschulen erhalten mußte. Es ist nicht unwahrsscheinlich, daß in Aegypten eben so wie in Mexico mit den Tempeln Erziehungsanstalten und Collegien verbunden waren, in denen die männliche und weibliche, namentlich dem Priesterstande entsprossens Jugend Erziehung und Unterricht genoß und den Tempelvenst mit versah. Um thebanischen Annontempel war ein Collegium heiliger Frauen, welche das Drakel besorgten (Herodot II. 54. Diodor I. 47.) und des Goites Kelsweiber genannt wurden. Es fanden sich darunster bochaesteilte Krauen, is Prinzessünnen und Königiunen.

Andere Frauen und Jungfrauen wurden bei ben heiligen Ceremonien als Trägerinnen von Blumen und als Siftrumspielerinnen \*)
verwendet. Bielleicht waren Gebäude und Collegien, worin sie
wohnten, Asple für Priesterwittwen und Baisen und woselbst sie
namentlich die Orasel besorgten, die ja in der ganzen alten Belt
wie in der modernen immer als ein Eigenthum der Frauen erscheinen. Eine berühmte Wahrsagerin war Athyrtis, die Tochter des
Sesostris, die ihren Vater ermunterte, die Herrschaft der Welt zu erstreben, und die aus ihren Träumen, aus Opfern und Himmelszeichen
die Zukunft zu ersorschen verstand. (Diodor I. 53.) Auch werden
in den ägyptischen Inschriften, wie Wilsinson (I. 261.) nachweiset,
mehrere Priesterinnen und Korbträgerinnen der Königinnen und
Königstöchter-namhaft gemacht, welche die letztere bei ihren Opferungen unterstützen.

Der Priesterstand war erblich und auch an ben bestimmten Tempel geknupft; erblich war jedoch keineswegs ber Grad und jeder mußte von unten anfangen. Bei Erlangung der höheren Grade fand dann vielleicht auch ein Uebertritt aus einem kleineren in einen größeren Tempel statt, da doch unter den Tempeln wie unter den Gottheiten selbst eine gewisse Rangordnung stattsand. So war in Theben der Amon, in Memphis der Phtah, in Seliopolis Re die erste Gottheit, mithin auch die Briester derselben die ersten.

<sup>\*)</sup> Abbilbungen folder Briefterinnen mit Blumen und Siftrum bei Bilstinfon I. 260.

Einen hohen Rang nahmen die Propheten ober Berkundiger bes göttlichen Willens, die Sprecher ein; sie hatten die meisten Kennt= nisse in den gottlichen Dingen, in den Gesetzen, im Götterdienst und sie hatten auch die Oberaufsicht über die geistliche Verwaltung und Einstünfte. "Die Oberpriester, Propheten und die, welche Zutritt haben innere Seiligthum, die Götter zu bekleiben, die Fahnenträger, die heiligen Schreiber und die übrigen Priester," dies war die Rangsordnung ber Geistlichkeit von Memphis, wie sie die Inschrift von Ros

fette angiebt.

Die Briefterschaft behauptete ihre bobere Stellung nicht allein burch ibre Renntniffe, fonbern auch burch ibre Lebensweife. Gie zeichnete fich wie bie mexicanische burch Mägigung und Reinlichkeit vor ber übrigen Bevolferung aus. Aller brei Tage ichoren bie Priefter ben gangen Leib, babeten fich taglich zweimal und zweimal jebe Racht; in ihren Gerathen wie in ihrer Rleibung ubten fie bie großte Sauberfeit und Reinlichfeit. Ihre Rleidung von Linnen, nicht von Thierwolle, ihre Schuhe nur von Papier, nicht von Leber, bamit fie in feiner Beife mit ben Thieren in Beruhrung fommen mochten. Gie beobachteten neben bem noch eine Ungabl Bflichten und Rudfichten. Fifche und Bohnen genoffen fie gar nicht, beibe maren unrein, eben fo Schweinefleisch. Go lange fie im Tempel ben Dienft verrichteten, gaben fle nichts fur ihre Nahrung aus, fonbern erhielten biefe im Tempel felbft; fie bestand in beiligem, geweiheten Beback, Rind- und Banfefleisch und Rebenfaft in reichlichem Maage. (Gerobot II. 37.) In ben Tempelschulen murbe bie Grundlage ber Priefterweisheit gegeben; mit jedem Grade murbe bie Lehre reichlicher, bis auf ben hochften Graben bem Briefter bie gange Fulle ber Erkenntnig ju Theil murbe. Das Aufrucken in ben Graden war mit mannichfachen, ftrengen Brufungen verfnupft, welche ber Einweihung vorausgingen und über welche ber Bogling bas tieffte Stillschweigen gegen Ungeweihete beobachten mußte. Selbst ber Ronig mußte fich biefen Brufungen unterwerfen, ebe er ben Thron befteigen und Mitglied ber Priefterschaft werben fonnte, mas er als Saupt bes Staates merben mußte.

Der Unterricht in ben Priesterschuleu war ein boppelter: eins mal für die Kinder aus der Kriegerkaste und dem Bolk, dann ber für Priesterkinder. Letztere lernten die beiden Schriftarten, die heislige und die gemeine, Geometrie, Arithmetik und Astronomie. Bessonders große Sorgfalt verwendeten sie auf Beobachtung der Natur, wozu sie von Jugend auf angehalten wurden.

Die Tracht ber Priefter zeichnete sich im gemeinen Leben nur burch Ginfacheit und Sauberkeit ans, bei ben Ceromonieen aber war sie außerst reich und prachtvoll und je nach ber Gottheit und beren Sinnbilbern eingerichtet. Sie hatten bann reichen Schmuck angelegt und ließen sich Feberwebel und Sonnenschirme vorantra-

gen; nachstdem wurden auch die Gotterbilber in den Processionen mit berumgeführt.

Die Sipe bes Gotterbienftes maren

## die Tempel

mit ben Wohnungen ber Priester und ben Palasten ber Konige, wo benn auch bie Archive und Bibliotheken, so wie die Schapkammern angelegt waren, in der Weise, wie wir es bei den Azteken gefunden haben. Diese Wohnstätten der Priester waren die ersten cultivirten Puncte des Landes und wie in Mexico erhob sich auch hier aus der Mitte derselben eine Phramide, als ber sichtbare Sit ber Gottheit und ihres Stellvertreters und Nachfolgers, des Konigs, dem sie daher ursprünglich auch mehrmals als Grabstätte diente.

Die Phramiben gehoren ihrer Form nach zu ben altesten Dentmalern, die aus ben einfachen Formen ber Morais (C.-G. IV. 377.), ber vieredigen über ben Erbboben heraustretenden Steintribunale erwachsen find.

In Aegypten felbst herrschte über ihren Ursprung und ihr Alterthum eine verschiebene Unficht; die allgemeinfte mar, bag bie Ronige fie zu ihrem eignen Unbenfen erbaut batten; Diobor (I. 63.) melbet, bag fie zu feiner Beit einigen biefer Dentmale ein Alter von taufend, anderen von viertaufend und einhundert Jahren gugefchrieben Man war also burchaus nicht im Befit einer biplomatischen Rachricht über ihr Alterthum, ja man wußte fogar nicht einmal, fur welchen 3wed biefe Steinmaffen aufgehauft worben waren, ba bei fortidreitender Cultur eine geglieberte Baufunft ins Leben ge= treten mar. Diese Phramiben find baber auch gang ichmudlos, feine Beile alter Sieroglyphen, fein Bildwert ift an ihnen gu bemerten; fahl und nacht ftreben bie vier Seiten aus ber breiten vieredigen Bafte himmelan und endigen in eine fleine vieredige Flache, Die gur Beit bes Diobor einen Fuß ins Gevierte hatte. Die größte Phramibe, bie bas Alterthum als bie alteste bezeichnete, lag von Dem= phis brei und breiviertel beutsche Meile westlich nach Lybien gu. Die Grundflache hatte auf jeder Seite 700 Fuß und bie Sohe be= trug 600 Fuß. Man ergahlt fich, bag bie Steine bagu aus weiter Ferne, aus Arabien, berbeigeschafft und bag ber gange Bau ber= mittelft aufgeworfener Erdwalle bewertstelligt worden mare, weil zu biefer Belt noch keine Maschinen erfunden waren. Und was bas feltsamfte ift, fahrt Diobor (I. 63.) fort, so ift von bem Bau eines fo großen Wertes felbft feine Spur, weber von einem Ball, noch von bem Behauen ber Steine zu feben, fo baß es bas Ansehen bat, als wenn ber Bau nicht burch Menschenhanbe nach und nach zu Stanbe gebracht, fonbern als wenn bas gange Bert gleichfam von einem Gott auf einmal in ben Sand babingestellt worben mare. Des=

wegen wagen es einige Aeghyter, Erzählungen biervon zu erbichten. bie in bas Bunberbare geben. Ueber bie Ramen ber Erbauer mamaren bie Megupter, wie Diobor (I 64.) verfichert, burchaus nicht einig, benn einige Schriftsteller legten fie bem Chembes von Memphis, Rephren und Mpterinus, andere bem Armaus, Amafis und Ingron bei. Nicht mindere Verschiedenheit berrichte in ben Unfichten über ben 3med biefer Bebaude und es verhielt fich bamit gur Beit bes Diobor, wie es fich jest in Guropa mit ben Anfichten über bie cyclopischen Mauern, die Sunenbetten und manche andere Werke verhalt, welche über bie Beit ber ichriftlichen Nachrichten binaus-Regen. Man bezeichnete fie namentlich als Berte toniglichen lebermuthes und ale Grabstatten, bewunderte bie riefenhafte Arbeit, welche fie gekoftet, die Daffe von Awiebeln, Rettigen und anbern Speisen, welche babei aufgegangen, nannte bie Angabl ber Arbeiter und fnupfte mancherlei Sagen baran (herobot II. 124.), wie es ftets ba ergeht, wo bie einfache geschichtliche Rachricht verloren gegangen ift. 3m 3. 1196 v. Chr. G. rieth man bem agyptischen Berricher Deman Ben Juffuf (Salabins Sohn), Die Phramiben gerftoren zu laffen; eine Menge Arbeiter ructe bagu aus, allein nachbem fie acht Monate gearbeitet und bie Oberflache ber fleinsten Bpramibe gerftort hatten, fehrten fie abgemattet gurud und überließen biefe Werke ihrem Schickfale. (Abvallatif. D. v. Wahl. S. 177.)

Es find aber folder Phramiden fubmeftlich von Memphis noch gegen vierzig erhalten. Die grofite berfelben ift bie erfte Byramibe von Gizeh, welche die franzofische Expedition genau beschrieben bat; die gweite offnete und befuchte Belgoni, eine anbere, von Satara, Minutoli.\*) Die Steine ber größten waren gehn bis zwanzig Fuß lang und funf bis feche Bug boch, trefflich behauen und vortrefflich gefugt. Sie waren maffiv und enthielten im Innern nur gang fleine schmale Bange nebst einer fleinen Rammer, bie zu großen Berfammlungen burchaus nicht geeignet mar. Die Benutung bes Innern konnte also unmöglich ber 3med biefer Bunberbanten fenn; bagegen fpricht ihr Meußeres ihre Bestimmung genugsam and. Wie bie großen Tempel ber aztekischen Sanptftabte konnen auch bie Phramiben ber alten Aegypter faum etwas anberes gewesen fenn als Die Mittelpuncte ber Konigs- und Briefterfige. Bon ihrem Gipfel fonnte man nicht allein in eine unenbliche Ferne hinaussehen und fo bei Beiten jeben nabenben Feind erbliden, fonbern fie moren auch geeignet, ben berannahenben Fremben als Wegweiser zu bienen. Bor allem aber waren fie geeignet, einer großen Menschenmaffe, bie fich

<sup>\*)</sup> Descr. de l'Egypte. Ant. V. Jomard obs. sur les pyramides, das. IX. 449., sowie Contelle das. IX. 261. Belzoni narrative, m. Abb. Minutoli, Reisen gum Tempel des Jupiter Ammon. S. 295. m. Abb. Hadlander, Reise in dem Orient II. 220. über die Byramiden von Sizeh.

um ihren Buß versammelt hatte, die dffentlichen Ceremonieen, Opfer und Processionen sichtbar zu machen und sie so baran Antheil nehmen zu laffen, wie wir beim aztelischen Tempelbienst gesehen haben.

Jest stehen die Byramidengruppen freilich nackt und fahl und ohne weitere Umgebung als die coloffale Sphinx da, allein in der Urzeit waren sie mit anderen Gebauden umschlossen, wie denn Belsoni an der zweiten Byramide einen Tempelandau nachgewiesen hat.

Bang beutlich aber erscheint bie eigentliche Korm ber Bpraniben in benen, welche im alten Staate von Merve, namentlich in Uffur und Ruri (16-17 Grad nordlicher Breite) bfilich vom Mil theilweise noch vorhanden und von Cailliaud\*) beschrieben worben find. Diese Byramiben find schlanter als bie an ber Weftseite bes Mils in Unteragopten und nicht maffit gemauert, fonbern nur an ben vier Seiten mit Stufen befleibet, welche eine ziemlich fteilanfteigenbe Treppe bilben, beren Rand mit einer Ginfaffung verseben ift, bie von oben bis unten als glatte, icharfe Rante bie vier Seiten ber Byra-Biemlich nabe bem Gipfel ber Phramibe enthalt bie mibe ftutt. Borberfeite eine Nifche, in welcher vielleicht bas Gotterbild aufgeftellt war. Un biefe Borberseite lebnt fich nun eine Doppelmauer an, welche einen hof einschließt, zu bem man von Augen burch ein zwischen zwei Phlonen angebrachtes Thor gelangt. Diefe beiben Phtonen aber ftellen gewiffermaßen wiederum kleine Phramiben bar und haben wie bie große auch eine Rifche an ihrer Borberfeite. Diefer Borhof ift bald langer bald furger, b. h. ber urfprungliche, ein gleichseitiges Biereck bildende Borhof wurde burch ben Anbau von einem ober mehreren anbern verlangert, je nach bem Bedurfnig. \*\*) Auch bei biefen athiopischen Phramiben erscheint bie Spige abgestumpft und bietet somit Raum fur Aufstellung von Altaren ober Menfchen bar.

So burften uns benn in ben Byramiben von Unterägypten und Aethiopien bie ursprünglichsten Tempel erhalten sein; bei fortschreistender Cultur verließ man jedoch diese allerdings colossalen Vormen und es bildete sich sodann eine andere Bauart aus, die, wie es scheint, aus der Sitte hervorging, den Todten in den Velsengeburgen Schlen auszugraben. Diese Bauart entfaltete sich am herrlichsten in Theben und in den Denkmalern von Karnak ist uns noch einer der schönsten Ueberreste derselben enthalten. Das characteristische dieser Tempelbauart sind zunächst an den Eingängen die Bylonen, welche man wohl als Abkömmlinge der Pyramiden bezeichnen kann; aus einer ein oblonges Viereck bilbenden Grundsäche steigen, nach

<sup>\*)</sup> Cailliaud voyage à Méroe, au fleuve blanc. Atlas Taf. 36 ff.

\*\*) Bergi. bamit die Abbildungen der alten Byramiden auf der Insel Iuwa
in den antiquarian architectural and landscape illustrations of the history of Java pl. 36. u. 37. von Rassis.

oben sich verjüngend, die vier Seiten empor, welche oben eine Plattsform umschließen. Zwischen diesen Pylonen befindet sich das Einsgangsthor, durch welches der Eintretende in den Vorhof gelangt, wo er die colossalen Statuen ägyptischer Götter und Könige erblickt. Andere Vorhöfe enthielten die colossalen Statuen der den hier versehrten Göttern heiligen Thiere, so der Ammontempel von Theben Widderstatuen. Dann folgte der Tempel, dessen Allerheiligstes und Innerstes von andern Salen und Galerien umgeben war, deren tragende Saulen theils mit Götterhäuptern, theils mit Pstanzenornasmenten verziert waren.

In ber Rabe bes Saupttempels von Theben (Karnat) \*) war ber Konigspalaft, ber mit bemfelben burch eine Doppelreihe von Sphinzen, ben Sinnbilbern ber Faraonen, verbunden mar und beffen Eingang burch jene Obelisten ober schriftbebeckten Spigsfaulen aus rothem Granit bezeichnet war, bergleichen mehrere schon feit ben Beiten ber erften romischen Raiser nach Europa geschafft

morben find. \*\*)

Wie nun ber Tempel fur ben Dienst ber Gotter bestimmt war, für die Opfer und Vestzüge, so war der Konigspalast nicht allein zur Wohnung des Königs, sondern auch zum Empfange der Gestanden, zu den Sigungen des Staatsraths und der großen Gerichte und anderer öffentlicher Staatsacte bestimmt, und so sehen wir denn den Tempel neben dem Reichspalast, wie Heeren (S. 277.) sehr glücklich diese Königsburgen bezeichnet, wie wir den Oberpriester neben dem König finden.

Die Palaste wie die Tempel sind innen, wie an ber Außenflache, mit Sculpturen bebeckt, welche in den ersten die Thaten ber Konige, in den letztern die Verehrung der Gottheiten darstellen. Den Bugang zu den Tempeln bilden Reihen der ben Gottern geheiligten Thiere, vor dem Palaste der Konige aber sind die Sphinze in Reishen hingelagert, b. h. die Vortraits der koniglichen Vorsahren, welche mit dem Leibe eines Löwen vereinigt sind. Auch bemerkte man noch in dem Style der Palaste mehr zierliche und gefällige Formen, während die Tempel in strenger Burde gehalten sind.

Die Grunbform biefer offentlichen, geiftlichen wie weltlichen Gesbaube ift ben Grottenbauten entsproffen, Die Gebaube find im Bershältniffe zu ihrer Sohe lang, nehmen baber einen fehr großen Blachenraum ein und schmiegen fich ber Localitat an. Auch bemerkt

<sup>\*)</sup> Grundriß ber gangen Anlage in ber descr. de l'Eg. Ant. Tom. III. pl. 16. mit bem Detail auf ben folgenden Tafeln.

<sup>\*\*)</sup> Zoega de origine et usu obeliscorum. Romae 1797. fol. Champollion Figeac, Abbildung und Beschreibung bes nach Baris geschafften Obesliesen von Luror. Lpz. 1834. 8. m. Abb. bes Obelissen, Grundriß und Aussicht bes Balastes von Luror.

man beutlich, daß fie allgemach eines neben bem andern emstanden find und daß man dann spater diese einzelnen Theile durch Saulen-

gange, Statuenreihen ober Mauern verbunden hat.

Eine eigene Erscheinung sind die sitzenden Colosse, deren zwei an der Außenseite des von Amenoph III. (1680 v. Chr. Geb.) zu Theben erbauten Balastes aufgestellt waren. Sie sind jest sehr zersstört, aber immer noch sechszig Kuß hoch und zeigen Spuren der forgfältigsten Bearbeitung.\*) Sie waren aus einem Steine gehauen. Die eine stellte die Mutter des Königs Tmau-Hem-Ba, die andere seine Gemalin Taja vor.

Die innere Einrichtung biefer Tempel erkennen wir am besten aus ben schönen Abbildungen bes französischen Prachtwerkes\*\*) und es bestanden bemnach die großen Sale für ben innern Tempelbienst aus Hallen,\*\*\*) beren mit platten Steinen geschlossene Decken durch kräftige Pfeiler und Saulen getragen wurden, welche ebenfalls mit Sculpturen dicht bedeckt waren und ahnungsvolle Schatten durch diese innern Raume verbreiteten, wo dann der Gottesdienst mit seinen Opfern, Anrusungen, Raucherungen und übrigen Gebräuchen

vollzogen murde.

Die große Ausbehnung ber aapptischen Tempel erklart sich durch die große Anzahl des darin beschäftigten und dabei wohnensen Bersonals, der Briester, ihrer Gehülfen, ihrer Schüler, der Vorzathschäuser u. s. w. Die Tempel nahmen daher auch nicht den Plat dicht am Strome ein, wo sie durch den täglichen, lebendigen Verfehr gestört worden waren oder benselben auch wohl unterbrochen hätten. So war der Tempel des Amnion von Theben auf der Höhe gelegen und mit den Todtenstätten durch Straßen verbunsen und von hier aus beherrschte er die tiefer liegenden Gegenden, von deren Bewohnern er mit der größten Ehrsurcht betrachtet wurde und die ihn stets im Auge hatten.

Die Tempel wurden nicht allein auf das sauberste und solibeste verziert, sondern auch stets auf das forgsamste gepflegt und rein erhalten. Für diesen Zweck waren aus der Kafte der Priester besondere Pfleger und Baumeister angestellt, die fortwährend am Tempel arbeiteten und stets für dessen Erweiterung, Ausbau und Fortbildung sorgten. So sinden wir in dem Hose bes großen Tempels von Karnak (Theben) ein ganz freistehendes Thor, +) welches

\*\*\*) Descr. de l'Ég. Ant. III. bes. pl. 21., wo ber große Prachtsaal, und pl. 42.

<sup>\*)</sup> Descr. de l'Eg. Ant. Tom. II. pl. 20. Champollion Figeac Egypte p. 70. f. m. 266.

<sup>\*\*)</sup> Bes. Ant. Tom. II. pl. 3. ff. Tempel von Mebinet Abu weftlich vom Mil. — pl. 33. Grundriß bes fogen. Memnonium u. 37. die innere halle mit buntgemalten Relieswänden.

<sup>†)</sup> Descr. de l'Egypte. Ant. T. III. pl. 51.

iber 62 Fuß hoch und mit ben schönsten Sculpturen auf bas reichste geschmuckt ift. Es ist burch eine Doppelreihe von 22 Bibberstatuen mit bem 130 Fuß entfernten Tempel in Berbindung gesett. Diesen Character eines steten, fortschreitenden Wachsthums
tragen alle die großen agyptischen Tempelgebäude an sich, daher wir
auch an ihnen sene Symmetrie vermissen, die wir aus der modernen
Casernen-Architectur gewohnt sind, deren Abwesenheit aber auch den
Gebäuden des europäischen Wittelalters wie denen des alten Aegyptens einen eben so großen Reiz gewährt und sie so überaus malerisch macht.

Bu ben außerlichen Bebingungen ber agpptischen Religion und Sotterverehrung gehorten wefentlich

## bie Opfer,

bie einen großen Theil bes reichen Ginfommens ber Briefterkafte ausmachten. Sie bestanden in ben Erstlingen ber Felbfruchte, ber Geerben, in auserlesenen erwachsenen Thieren, in ber Urzeit aber auch in Menschen.

Wir lernten ben graufamen Culins ber Subfeeinfulaner und Mericaner kennen, beffen Ursprung fich auf ben steten Ariegstand ber Nationen zuruchführen läßt und ben wir, wenn auch noch nicht durch bie Religion verklärt, bei allen Bolkern finden, die in einem steten Ariegszustande leben.

Daß man in ber alten Beit auch in Aegypten Menfchen geopfert, geht zunachft aus mehreren Sagen bervor. Diobor erzählt (I. 88.), bag in alten Beiten Menfchen, welche bon ber namlichen Farbe wie Typhon gewesen, also braunroth, von ben Konigen bei bem Grabe bes Offris geopfert worden fenn follen. Eben fo pflegte man "fonft" in ber Stadt ber Elithnia einige Menfchen, welche typhonische hießen, lebendig zu verbrennen und bie Afche berfelben mit Wurfschaufeln in bie Luft zu ftreuen; bas geschah offentlich in ben Hundstagen. (Plutarch, Dfiris und Ifis 73.) Auch im Auslande war biefer blutige Opferdienst befannt \*), in ben thebanischen Ronigegrabern, namentlich im Barfenfale, findet fich berfelbe bildlich bargeftellt \*\*). Es find namlich abwechselnd rothe und blaue Menschen mit abgeschnittenen Ropfen abgebilbet. Die Dufer find in ben vein= lichften Stellungen gefeffelt und bie Benter haben Meffer, womit fie bie Ropfe abschneiben; bas Blut sprist umber und bagwischen liegen zerichnittene Schlangen.

<sup>\*)</sup> Bergl. Prichard S. 301. ff., wo bie gesammelten Stellen ber Alten.

\*\*) Description de l'Egypte. Ant. II. pl. 85. n. 86. Costaz im Text III. 198. Wilkinson Forts. I. 269. II. 341. Heeren S. 266.

Bergl. oben S. 99. ff., über bie mexicanischen Menschenopfer, und C. G.
III. 371.

Ich habe bereits oben meine Ansicht über die Bebeutung ber Darstellung bes Königs ausgesprochen, welcher eine Anzahl gefangener Feinde beim Schopfe gefaßt und auf die Knie gedrückt hat, während er mit der Rechten den Sciopse oder die Streitart gegen den Hals berselben schwingt. Ich sehe darin eine Andeutung der Sitte, der Gottheit, welche den König gegen die Feinde des Landes bewassenete und ihm die Siegesgottheit zur Begleitung gab, nach errungenem Siege ein Opfer darzubringen, die übrigen Gefangenen aber gefesselt ihr in dem Tempel vorzusühren. Endlich scheint noch eine Andeutung der ehemaligen Menschenopfer in der Darstellung zu liegen, welche das Siegel der Opferpriester enthielt, das wir alsbald kennen Iernen werden (S. 412. Note).

Bielleicht fanben auf ben Phramiben von Gizeh und Sakarah eben solche Blutscenen statt, wie auf ber von Mexico und Chalco in America; allein dem aghptischen Reiche war es von der Borsehung gestättet, seinen Culturgang bis auf die Stufe fortzusühren, wo milbere Sitten eintraten und der blutige Opferdienst aus den Tempeln verbannt wurde. Bielleicht hatte man in der Zeit der Menschenopfer dieselbe Sitte wie in Mexico, das zuckende Gerz dem Feinde aus der Brust zu nehmen und der Sonne darzureichen, wie man nachemals den verstorbenen Menschen gleichfalls das herz aushob und der Sonne emporzuhalten pflegte.

Waren nun auch Menschenopfer im alten Aeghpten Sitte, so wurden sie boch sehr fruh abgeschafft und nur Thiere und Bflanzen, Speisen, Wohlgeruche und Wasser ben Gottern bargebracht, geschlachs

tet und zu ihren Ehren aufgestellt und verzehrt.

Bu allen Opfern scheint ber Weihrauch, eben so wie in Mexico, wesentlich gehort zu haben und man nahm bazu Mhrrhen und eine eigens gesertigte Mischung von sechstehn Stoffen, welche Kuphi bieß; man nahm bazu Honig, Wein, Traubenbeeren und mehrere Holzarten und Kräuter. Man hat bergleichen in ben Gräbern gefunden und chemisch untersucht. (Wilkinson Forts. II. 338.)

Diese Wohlgeruche brachte man in einem Gesäschen dar, welsches an einem langen Stiel befestigt eine Art Loffel bilbete; ber Stiel war bald gerade bald, gekrummt und endete sich in singerartige Spissen, welche ben Rapf wie eine Hand umschlossen, in welchem die Rohlen oder die Flamme waren. Auf der Nitte des Stieles befand sich ein anderer Napf, worin der Weihrauch lag, und das Ende des Stiels war ein Sperberkopf mit der Sonnenscheibe. Den Weihrauchvorrath verschloß man in einer Metallbuchse. (Wilkinson Forts. II. 340. nu. Abbildungen.)

Die Opfer wurben mit großer Sorgfalt bargebracht und bie Thiere vorher genau von ben Sphragisten geprüft. Wenn ein Stier geopfert werden sollte, so ward er vorher genau untersucht, ob ein schwarzes haar an bemselben war; ber Briefter, bessen Amt bieß wax,

ftellte bas Thier erft aufrecht bin, bann legte er baffelbe auf ben Ruden, betrachtete auch die Bunge und bie Schwanzbagre und erft. nachdem er es rein gefunden, umwickelte er beffen Borner mit Byblus, ftrid Giegelerbe auf und brudte fobann feinen Ring \*) barauf. Das Opfer eines ungezeichneten Stieres wird mit bem Tobe beftraft. Das alfo geprufte Opferthier marb nun zu bem Altare geführt und bier ein Feuer angegundet, Wein uber baffelbe gefprengt, Die Gottbeit angerufen und ber Stier gefchlachtet. Darauf wird bemfelben ber Ropf abgeschlagen und bie Saut vom Rorper gezogen; über ben Ropf aber wird eine lange Bermunichung ausgesprochen; er wird bann entweder in ben Blug gefturgt ober, wo es Griechen giebt, an diefe Ihre Bermunichung lautet babin, bag, wofern über fie, bie Opfernben, ober über gang Megopten ein Unbeil tommen folle, es auf biefen Ropf ubergeben moge. Go wird mit allen ben Gottern geweiheten Thieren verfahren. Nachbem ber Stier abgezogen, wird gebetet und ber Stier ausgeweibet; Fett und Eingeweibe bleiben im Leibe; bann werben Schenfel, Schultern und Sals abgeschnitten, ber Leib mit reinen Broten, Sonig, Rofinen, Feigen, Weihrauch und Mhrrhen gefüllt, mit Del begoffen und verbrannt. Babrend bas Opfer brennt, schlagen fle fich, bann aber wird von ben Ueberreften ein Mahl aufgetragen. Rube werben nur ber Ifis geopfert. (Berobot II. 40. ff. Dazu Wilfinson Forts. II. 346. ff.)

Die Bogel (und unter biefen opferte man vorzugsweise Ganfe) wurden auf einer Art Saule bargebracht, die oben herausstehende Spigen hatte, wodurch bas Opferthler, dem man ben Sals umgebreht hatte, fest lag. (Wilfinson Forts. II. 353. m. Abb.) Die Bogel

wurden mit ben Febern bargebracht.

Das Blut floß auf ben Altar ober an ben Boben am Fuße beffelben. Die einzelnen Theile, wie Schenkel, Rippen, wurden sauber ausgeschält auf den Altar aufgelegt. Bei dem Schweinsopfer, welsches ber Mondgottheit dargebracht wurde, legte der Opfernde, nache bem das Thier geschlachtet worden, die Schwanzspige, die Milz und das Darmnetzusammen, umhüllte es mit allem Speck vom Bauche des Thieres und brachte es dann als Brandopfer dar; das übrige Fleisch wurde am Bollmond gegeffen. Arme opferten Schweine, die sie aus Teig buken. Am Borabend des Dionhsossestes schlachtete Jedermann vor seiner Thur ein Ferkel, das er sodann dem Schweineshirten überließ. (Herodot II. 47. f.)

Außer Thieren opferte man in ben Tempeln noch Bein, Del, Bier, Milch, Ruchen, Getraibe, Salben, Blumen, Fruchte

<sup>\*)</sup> Wilfinson Forts. II. 352. theilt bas Siegel nach ber Beschreibung Mutarchs und ber Hieroglyphen mit: Es waren zwei sich gegenüber knieenbe bartige Gesangene, benen bas Messer an ber Kehle ftanb.

und mancherlei andere Erzeugniffe bes Bobens. Man findet von biefen Gaben gange Berzeichniffe in ben Sieroglyphen mit Angabe bes Monatstages und ber Gottheit, welcher fie gewibmet maren. ber Bibliothek bes Ronigs Dimandnas maren die Bilder aller Gottbeiten befindlich, benen ber Ronig auf gleiche Beife bie Gefchente bringt, welche einem jeden gebuhren, auch waren die Opfergaben ver-Er wollte baburch bem Ofiris und feinen 42 Beifigern zeigen, wie fromm und gerecht er gelebt habe. (Diodor I. 49.)

Ronig Ramfes ift in feinem Brabgebaube bargeftellt, wie er ben Weihrauch in den obenbeschriebenen Loffel barbringt und wofur bie Gottheit ihm ein langes, reines und gludliches Leben verheißet. Der Wein warb in Befagen bargebracht. Die Opferfuchen maren rund, eiformig ober breiedig ober auch aufammengerollt und gefalten; anbere hatten bie Geftalt von Blattern, Blumen, Thieren, Crocobilfobfen ober fantaftische Formen. Es war gewohnlich, fie mit Camentornern zu bestreuen. (Bilfinson Fortf. IL 365.) Der Bein ward gewohnlich in zwei Gefägen bargebracht und bei jedem Opfer ward vorher Wein auf ben Altar ausgegoffen, fo wie auch nachher bas Opfer mit Wein überschuttet murbe.

Blumen wurden febr baufig bargebracht, einzeln sowohl als in Straugern, die fehr forgfaltig jusammengelegt und gebunden waren. Lotus, Papprus, Winden murben vorzugemeife geopfert. Dabei murbe bie Frucht ober Blume beachtet, bie mit ber Sage ber Gottheit in besonderer Berbindung ftand. Die Berfea mar ber Athor, die Shcomore ber Netpe, bie Bfirfich bem Barpofrates geheiligt. bern bes Offris pflangte man Tamaristen, die von ben Brieftern gepflegt und begoffen murben (Wilkinson Forts. II. 262. m. Abb.). Wir finden in den Denkmalern die einzelnen Bflangen sowohl, als Busammenftellungen berfelben auf Opfertischen, wo fie schon neben und übereinander geordnet erscheinen. (Wilkinson Forts. II. 367. 374. m. Abb.)

Die Betenben erscheinen theils ftebend mit erhobenen Sanben an bem Altare, theils vor bemfelben auf ein Anie niebergelaffen, Die rechte Band aufs Berg gelegt, die linke emporgehoben; theils auch auf ben Boben niebergestreckt. (Wilfinson Forts. II. 375. ff. mit

Abbilbungen.)

Der agyptische Gottesbienft nahm überaus viel Zeit in Anspruch und murbe mit moglichfter Pracht abgehalten. Es fanden febr baufig Broceffionen ftatt, eine Menge Ereigniffe bes gemeinen Lebens wurden burch religibse Sandlungen verklart, welche bie Briefterschaft anordnete und leitete, baber benn bie Erlernung bes fehr geglieberten Ceremoniels eine Bauptbeschäftigung ber angebenden Briefter fenn mußte.

Eine ber feierlichften Sandlungen mar bie "Proceffion ber Riften," bie theils in Geftalt einer Canopenvafe theils ale Rifte

ober Boot ericbeinen. Diefes murbe mit Entfaltung einer großen Bracht von ben bafur bestimmten Brieftern an langen Stangen auf ben Schultern in ben Tempel getragen und bier auf einen Stand ober Altar niebergelegt, bis die nothigen Ceremonien babei verrichtet maren, und bann von einer anderen Abtheilung ber Briefter wieber gurudgetragen. Bei gewiffen Feften murbe ber Beiligenfchrein ber Gottheit allein getragen, bei anderen folgten mehrere von anderen Gottheiten ober ber bes Ronigs, wenn er bem Lande ober ber Briefterschaft eine besondere Wohlthat erwiesen hatte. In ber Inschrift von Rofette beißt es: Man habe beschloffen, daß bem Ronige Bto= lemaus aus bankbarer Unerkennung an bem fichtbarften Orte eines jeben Tempels eine Statue errichtet werben folle, melde bie Statue Btolemaus bes Bertheibigers von Aeghoten zu benennen feb. Dabei foll bie vorfitenbe Gottheit bargeftellt merben, welche bem Ronige ben Schilb bes Sieges überreicht. Ferner follen bie Priefter gu breien Malen eines jeben Tages bei ben Statuen ben beiligen Dienft verrichten, wie bei ben Festen anderer Gotter. Es foll in bem angefebenften Tempel bem Ronig ein Bild und ein golbener Schrein aufgerichtet werben und bei ben anberen Schreinen im Allerheiligften aufbemahrt werben. Bei großen Feften aber, wenn bie Procession ber Beiligenschreine ftattfinbet, foll auch ber bes Gottes Epiphanes mitgeführt und auf demfelben gehn golbene Ronigetronen, mit ber Schlange an jeber berfelben, in ber Mitte aber bie Doppelfrone, ber Pfchent, womit er gefront worben, auf ben Schrein aufgestellt merben.

Man trug bei biesen Processionen die Bilber ber Gottheiten, best gefeierten Königs und seiner Borfahren auf ben Schultern mit hers um. Bei jeder Trage waren zwölf oder sechszehn Priester, welche ein Geistlicher, bessen höherer Rang durch eine von dem einen Schlafe herabhängende Locke angedeutet war, leitete; oft führten auch zwei Briester den Zug an. Sie hießen Sem. Bei der Rücksehr in den Tempel wurde der Heiligenschrein mit Federn und Blumen reich gesschmuckt, die Opfergaben vor demselken aufgebaut und der König mit der Königin, welche das Sistrum in der Hand hielt, brachten die Danks oder Weihopfer dar. An den Heiligenschreinen oder Boosten waren die Sinnbilder des Lebens und der Beständigkeit oder der heilige Sonnenkäfer mit zwei großen Flügeln der Gottheit Thmei, der Treue, angebracht. (Wissinson Forts. II. 271. m. Abb. Dazu Rosellini monumenti del Culto Atlas.)

Eine andere große Feierlichkeit veranlaßte die Einweihung eines Tempels ober einzelner Theile beffelben, wobei der König mit thatig mar und große Aufzüge stattfanden. Clemens von Alexandrien\*) beschreibt eine solche Procession: "Bei ben feierlichen

<sup>\*)</sup> Stromat. VI. S. 633, ber fplburg. Ausg.

Broceffionen ber Aeghpter geben gewöhnlich bem Buge voraus ber Sanger, ber ein muficalisches Sinnbild in ber Band tragt. Bflicht foll febn, zwei Bucher bes hermes in ber Sand zu tragen, beren eines Gotterhymnen, bas andere Lebensvorschriften fur ben Ro-Ihm folgte ber Boroftop, mit bem Reitmeffer in ber Sand und bem Balmaweig, bem Sinnbilbe ber Sternfunde, beffen Pflicht es war, bie vier Bucher bes hermes uber biefen Gegenftanb porzutragen. Mach ibm fam ber hierogrammat mit Rebern und Bapprus, Tintengefag und Schriftrohr in ben Banben. Sein Umt ift bie Schreibfunft und Erbfunde, auch die Lehre von den beiligen Ge= rathen, Gewicht und Maas und bie heiligen Gebrauche vorzutragen. 3hm folgten bie Stoliften mit bem Burfel ber Gerechtigfeit und ber Weiheschaale. Er fennt Alles, mas auf die Erziehung Bezug bat und auf bie Auswahl ber Opferthiere, bie in gehn Buchern gelehrt merben, melde bon ber ben Gottern fculbigen Ehrenbezeigungen, ben Opfern ber erften Fruchte, Symnen, Gebeten, Broceffionen und Feiertagen handeln. 3hm folgt ber Prophet, ber über alle beiligen Pflichten bie Aufficht führt."

Diese Stelle wird burch ein großes Relief im Balafte Ramses III. zu Theben (in Medinet Abu) trefflich erlautert, welches die Kro-nungsfeierlichkeit bes genannten Konigs barftellt. (Wilkinson III. 287. u. Taf. 76.)

Wir seben bier ben Ronig auf bem Throne, an welchem ein Lowe, eine Sphinx und ein Gabicht, bas Sinnbild bes Ronigs ale Phra, fteht. hinter ihm fteht die Doppelgeftalt ber Treue und Gerechtigkeit mit ausgebreiteten Flugeln. 3molf agpptische Pringen ober Ronigsfohne mit ihren Stirnbinden und Straugenfebern und in langen, faltigen Bewandern tragen ben Ronigsthron auf ihren Schultern an langen Querftangen. Beamte fuhren an langen Stielen die Feberwebel und Mitglieber ber Prieftertafte halten bie Baffen und Infignien bes Monarchen. Es folgen vier andere Priefter und feche Konigsfohne, binter welchen zwei Schreiber und acht Beamte aus ber Rriegerkafte ichreiten, welche Stuble und Fußichemmel tragen. In einer Reihe baneben feben wir noch mehr Bringen, Briefter und Rrieger mit Fabnen und Schreibgerath. Den Schlug bilben einige bewaffnete Bar-Bor bem Throne ber ichreiten, wie bie erften in vormarts gebeugter Stellung, junachft feche Beamte mit Scepter, Rrummftab und Infignien, Staben und Streitarten, fo wie ein Schreiber, welder aus einem Buche vorliefet, vor welchem brei Pringen und ein Officier mit Streitarten und Fahnen bergeben. Dem Ronig gunachft erbliden wir zwei Briefter, welche in ber Sand ben Opferioffel baltenb bem Ronig Beihrauch opfern. Den Bug eroffnen Ganger und Mufffer mit Trompete, Trommel und Doppelpfeife. Dieg ift bie erfte Abtheilung ber Rronungeceremonie, ber Gingug bes Ronigs in ben Tembel.

Die zweite Abtheilung stellt zuvörberft ben Amun Khem, Amonre, ben Schopfer, bar. Die Statue bes Gottes, ber mit ber hand bie Geißel schwingt und die hohe Doppelfrone auf bem haupte trägt, steht auf einem Geftell unter einem Balbachin und vor berfelben sind Blumen, Gefäße und andere Opfergaben aufgestellt. Bor ihr steht ber Konig mit ber helmfrone und opfert im Opferloffel Weihrauch, während er in der andern hand Wein aus brei Gefäßen ausgießt. Ueber dem König schwebt ber Geier ber Siegesgöttin.

In der nachsten, dritten Abtheilung bewegt sich 'die Brocession wieder vorwarts. Die Statue von Amun Khem ist auf einer mit reichgesticktem Tuch belegten und mit einem Balankin bebeckten Trage aufgestellt, welche von zwei und zwanzig Priestern getragen wird, von denen man nur die Köpfe und die Füße sieht. Federwebel und Vahnen umgeben die Götterbahre und hinter berselben wird von Priesstern der mit gesticktem Tuch behangene und mit Opfergaben bedeckte Tisch des Gottes getragen. Bor der Bahre schreitet der König unster der Krone der niedern Gegend, in jeder Hand einen Scepter, über seinem Haupt schwebt der Siegesgeier, vor ihm schreitet der weiße Stier mit der Sonnenscheibe zwischen den Hörnern und der Binde auf dem Nacken, vor diesem aber opfert ein Priester in dem Opferlössel den Weihrauch.

An ber Seite sehen wir die Konigin mit auf ber Bruft gefalteten Sanden und einem Schreiber, welcher ein großes Buch vor sich hat. Sie ist blos Zuschauerin und nimmt keinen Antheil an der Ceremonie.

Sierauf folgt ein großer Zug von Brieftern, welche die Fahnen und heiligen Sinnbilder, heilige Gefäße, Ständer mit Vasen und
die Bilder der Vorfahren des Königs tragen. Dann sehen wir die Bogel der vier himmelsgegenden und zwei Priefter vor aufgerichteten Standarten, auf deren Fußgestelle sie mit hammerartigen Instrumenten flopfen — der König aber steht diesen zugewendet mit den Sceptern in der Hand und der Doppelfrone von Ober- und Unterägppten auf dem Saupte, über welchem auch hier der Siegesgeier
schwebt. Sinter ihm steht ein Priester, welcher eine lange Anrusung
vorlieset.

Darauf folgt eine Abtheilung, in welcher ber Konig, umschwebt vom Siegesgeier, mit ber golbenen Sichel sechs Kornahren von ben Halmen schneibet, die ihm ein Briefter barreicht und die ein anderer an die Gottheit weihet. Hier ist auch ber weiße Stier mit den Vorsfahren bes Konigs, beren Namen beigeschrieben sind. Die Konigin steht ebenfalls in der Nahe, ohne jedoch Theil an der Ceremonie zu nehmen.

Die Kronung selbst wurde burch die Briefter besorgt, welche Kleib und Maste ber Gotter trugen. So zeigt uns ein Relief (Bilskinson pl. 78.) ben Konig Ramses ben Großen zwischen ben Gots

tern, welche ihm die Doppelfrone aufsegen, und ein anderes (Bilfinson Forts. II. 268.), wie Amonre dem Konig die Geißel und den Krummstad als Zeichen der Herrschermurde überreicht. Bor dem Anstritt eines Feldzugs übergaben in ahnlicher Weise die Gotter ihrem Sohne die Streitart oder den Sciopsc. Auf den Obelisten von Karnat und anderen sieht man den Gott, wie er dem vor ihm knieenden Konig die Krone auf das Haupt setzt und ihm die Herrschaft der Welt verheißet.

So war benn auch die Salbung ber Könige eine alte ägyptische Sitte; wir sehen bei Wilfinson (pl. 77.) Horus und Thot über Amenoph III. aus zwei Basen Leben und Reinheit ausgießen. Die Geisel, ben Nilschlüffel und Tau, als Zeichen bes Lebens, geben die Gotter ebenfalls ibren Sobnen in die Sand.

So sehen wir ben König sein Reich aus ben Ganben seiner gottlichen Borfahren erhalten; sie geben ihm die Zeichen ber Gerrschaft und ihren Segen, ihr Siegesgeier umschwebt ihn immer; sie geben ihm die Waffen in die Hand, ihre Feinde zu befriegen und zu vernichten; zu ihnen eilt er, wenn er aus bem Kampse heimkehrt, ihnen bringt er die Gefangenen bar.

Außer ben Königen wurden aber auch die Priefter wie die Krieger vor ben Bilbern ber Gotter burch beren Diener geweihet, wie benn z. B. Wilfinson (pl. 80.) die Einkleibung eines königlichen Fahnentragers barftellt.

Es wurde uns zu weit führen, wollten wir alle die vielfachen Ceremonien und Buge, welche die agyptischen Denkmaler in so reischer Kulle darbieten, nach ihren Ginzelheiten betrachten. Wir wensen uns daher sofort zu einigen zu bestimmten Zeiten jahrlich wiederstehrenden Festen und Opfern.

Eines ber allichrlich wiederkehrenden Feste war das der Anrus fung des Rils für die Wohlthat der Ueberschwemmung. Es fand statt zur Zeit der Sommersonnenwende, wenn der Nil zu wachsen begann. Männer und Frauen kamen dann aus allen Theilen Aeghptens in den Hauptorten zusammen und feierten unter Musst, Tanz und Lobgesängen die Gottheit des Stromes. Die Briefter sührten das holzerne Bild der Gottheit in seierlichem Aufzuge durch die Städte und man rief sie indrünstig an. (Wilkinson Vorts. II. 291. s.) In ähnlicher Weise seierten die Landeute während der Ueberschwemmung, wo sie auf ihre Häuser beschränkt waren, Danks und Ernte seite; man brachte die ersten Früchte und erfreute sich nach dem Schluß der Jahresarbeit in fröhlichen Zusammenkunsten, die niesmals religiöser Weihe entbehrten, gleich den Vesten, die zur Ehre und Erinnerung an die Thaten der Götter geseiert wurden.

Es bezogen fich aber biese Feste theils, wie die Nilseier, auf die Gauptgottheiten Ofiris und Ris, Amunre in Theben, Buto, Thot u. s. w., um die guadige Gestunung

**27** 

berfelben bem Lanbe und beffen Bewohnern zu erhalten, theils aber auf die Borfahren; ber lettere Cultus aber war nach den Kasten gesgliedert, so daß die hochsten Kasten auch die meiste und allgemeinste Berehrung genoffen und die geringeren nur auf ihre eigenen Mitsglieder beschränkt waren. Jede Familie seierte an ihren Begräbnissstätten das Andenken der vorausgegangenen Verwandten an bestimmten Tagen, brachte Opfer und sang hymnen.

Merkwurdig ift in biefer Beziehung ber Dienft, welcher ber Tochter bes Mycerinus (feit 1076 v. Chr. G.), ber bem Bolfe burch Erleichterung ber von ben Borfahren auferlegten Laften ein großer Wohlthater geworben mar, nach ihrem Tode zu Theil murbe. Sie war fein einziges Rind und ftarb. Da ließ ber betrubte Bater aus Bolg eine Rub fertigen, fie vergotben und bie Leiche barinnen Diefe Ruh murbe im Ronigepalafte ber Stadt Sais verschließen. in einem Brachtfaale aufgestellt, bann mit einer Dede von feinem Burpurftoff bebedt. Zwischen ben Sornern fab man bie Sonnenscheibe. Das Bilb war liegend bargeftellt, auf ben Anien ruhend in ber naturlichen Große bes Thieres. Taglich murbe ihr Weihrauch angezundet und allnachtlich eine brennende Lampe bagu geftellt. Alljahrlich wird biefe Statue einmal in feierlichem Buge an bas Tageslicht gebracht. In einem Gemache baneben fab man zwanzig Coloffe von Bolg, beren Banbe gur Beit bes Berobot vor Alter losgegangen und zu ben Fugen berfelben niebergelegt maren. (Berobot II. 129. Das Bolt knupfte mancherlei Sagen an biefe Denkmaler.

Die Religion ber Briefter aber war eine boppelte, bie offentliche, zu beren Aeußerlichkeiten bie Broceffionen, Opfer und Beste gehörten, und bie innere, welche gewissermaßen bie hulle aller ihrer Erfahrungen, ja ihrer gefammten Cultur war.

Bu ber offentlichen ober auch außerlichen Religion gehörten namentlich alle Sagen und die Geschichte ber Gotter und Ronige, die, weil Aegypten allgemach aus einer namhaften Anzahl von Priester- und Kriegercolonien entstanden war, auch sehr mannichssaltig sehn mußte. Zeder Tempel so wie jede Nekropolis war der Sitz einer besondern Sagenreihe und man kann wohl annehmen, daß die außerliche Religion ursprünglich aus einem Localcultus entstanden ist, der eben an die Hauptstädte der verschiedenen Colonien sich anslehnte. Der gemeinsame Ursprung dieser Colonien wird aber durch die Sage von Oftris und Isis, die durch ganz Aegypten geht, ansgedeutet.

Ofiris und Ifis bilben ben Mittelpunct ber gesammten aghptissichen Mhthologie und wir konnen wohl die übrigen in bem Lande gottlich verehrten Wesen in eine breisache Reihe theilen: in die Vorsfahren von Ofiris und Isis, in ihre Gefährten und endlich in ihre Nachkommen.

Die Sage, aber berichtet über biefes Gotterpaar Folgenbes \*): Dfiris mar ber Sohn ber himmelsgotter, welche bie Briechen Beus und here nannten, und Ifis feine Schwefter und Gemablin. Ihre Geschwifter waren Typhon, Apollo und Aphrobite. Offris fep nun herricher geworben und habe Bieles gethan, mas bem gefell-Schaftlichen Leben zum Bortheile gereicht. Buvorberft habe er bewirft, bag bie Menfchen aufgebort, einander zu freffen, benn nachbem 3fis bie Frucht bes Baigens und ber Gerfte gefunden, welche vorher unter anbern Rrautern wild auf bem Felbe wuche und von ben Menfchen nicht gefannt murbe, und Offrie bie Bubereitung biefer Fruchte erfunden hatte, veranderten fie gern ihre Nahrungeart wegen ber innern Unnehmlichfeit ber neuerfundenen Nahrungsmittel und weil fie es felbst fur nublich bielten, von ber Graufamteit gegen einanber . abzufteben. 218 Beugniß fur biefes Greigniß fuhren bie Meghpter einen alten Bebrauch an, bemzufolge fle bie erften abgemabeten Mehren als ein Opfer hinlegen, fich bei ben Garben flopfen und babei bie Ifis anrufen. Much werben in einigen Stabten am Ifisfest in ber Procession Gefage voll Baigen und Gerfte umbergetragen. gab ferner Gefete, nach benen fich bie Menichen Recht wiberfahren laffen und aus Furcht vor ber Strafe Bewaltthaten und Frevel unterlaffen. In ber Thebaibe erbaute Dfiris eine Stadt mit bunbert Thoren, welche er nach feiner Mutter benannte, bie aber von ben Nachkommen theils Diospolis, Stadt bes Beus, theils Theben genannt murbe. Doch find hieruber auch noch andere Sagen borhanben, welche andere Konige ale ben Offris jum Erbauer von Theben machen. Dfiris baute ferner feinen Aeltern Beus und Bere einen burch Große und Roftbarfeit mertwurdigen Tempel nebft zwei vergolbeten Capellen: eine großere fur ben himmlischen Beus und eine fleinere für feinen Bater, welcher vorher Ronig war und ben einige Ammon nennen. Auch ben ubrigen Gottern, Belios, Kronos, Bephaftos, Beftia, Bermes u. f. m., errichtete er vergolbete Capellen, orbnete jebem einen besonderen Gottesbienft und bestellte bafur besondere Briefter. Offris und Ifis erfanden die Runfte, die ben Menschen nutlich find, und fuhrten fle ein. Als nun in ber Thebais bie Bearbeitung ber Metalle und bes Golbes erfunden worben, ließen fle Baffen fertigen, womit fie bie milben Thiere erlegten, bas Felb bearbeiteten und bas Land mit allem Bleiß bebauten. Dann errichtes ten fie ben Gottern Bilbfaulen und golbene Capellen. Ofiris foll ein Freund des Acerbaues gewesen und zu Mysa im glucklichen Arabien, nabe bei Meghpten, erzogen worben febn, baber er auch Dionnfos genannt wirb. Er foll in Mpfa ber Entbeder bes Weinftods gewors ben und ber erfte gewesen febn, ber Wein getrunfen und bie Men-

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Namentlich nach Diobor von Sicilien I. 13. ff.; vergl. damit bie Ancafage oben S. 176.

fchen gelehrt ben Beinftod zu pflanzen, ben Bein zu bereiten und

zu verführen. Gein Schuler mar Bermes.

hermes articulirte zuerst die gemeine Sprache, gab vielen unbenannten Dingen Namen, erfand die Buchstaben und ordnete den Dienst der Gotter und die Opfer. Er beobachtete zuerst die Ordnung der Gestirne und die Harmonie und Eigenschaften der Tone. Er war der Ersinder der Ringenbungen und sorgte für anständige Aussbildung des Körpers. Er erfand die Lyra und gab ihr in hinsicht der drei Jahreszeiten drei Saiten, von denen die des hohen Tons den Sommer, die des tiefen den Winter und die mittlere den Frühling andeutete. Ostris gebrauchte ihn als seinen Staatssecretair, theilte ihm alle seine Entwurfe mit und bediente sich vorzüglich seines Rathes.

Offrie brachte bann ein großes Rriegebeer gusammen, in ber Abficht, bie gange Erbe zu burchziehen und bem Menschengeschlecht bas Pflangen bes Weinftode und bas Gaen von Gerfte und Waigen gu lehren \*). Als er nun in Aegypten Alles in Ordnung gebracht, übergab er bie Oberaufficht über bas gange Land feiner Gemablin Ifis und als Rathgeber gab er ihr ben Bermes, ber an Ginficht alle ubrigen Rathe übertraf. Als Oberfeldherrn im gangen Lande bin= terließ er feinen Better Berakles, ber feiner Tapferkeit und Leibes= ftarte megen bewundert murbe. Bufiris murbe Statthalter in ben gegen Phonicien und bie Gee zu gelegenen Wegenben, Antaus in ben nach Aethiopien und Lybien bin gelegenen. Er felbft begann von Aeghpten aus einen Rriegszug in Begleitung feines Brubers Apollon und seiner beiben burch Tapferfeit ausgezeichneten Gohne Anubis und Makebon; es waren ferner bei ihm Pan und Maron ale Beinpfleger und Triptolemos als Adersmann. Nachbem Dfiris ben Gottern gelobt hatte, fein Saar bis zu feiner Rudfehr machfen zu laffen, trat er feinen Bug nach Aethiopien an. Dort fant er bas Sathrenvolf, beffen Schentel mit haaren bewachsen und welches ftets zu Sang, Scherg, Gefang und Frohlichkeit aufgelegt ift und bas er auch in fein Beer aufnahm. Denn er war nicht friegerisch und ließ es nicht auf Schlachten und Gefahr ankommen und die Bolfer nahmen ihn feiner Wohlthaten wegen wie einen Gott auf. In Aethiopien verbreitete er die Aderbaufunde, erbaute Stadte, hinterließ Landpfleger und Steuereinnebmer.

Unterbeffen brach zur Zeit bes Aufganges bes Sirius ber Nil burch und überschwemmte einen großen Theil von Aeghpten; Gerakles aber brachte ben Strom wieder in fein altes Bette und als Offris an die Granzen Aethiopiens kam, ließ er ben Fluß an beiben Seiten

<sup>\*)</sup> Bemerkenswerth ift folgende hierher gehörige Stelle: "Denn er glaubte baburch unsterbliche Ehre zu erlangen" (Diodor I. 17.). Wir finden also schon bet den Alten bie Ruhmsucht als eine anerkannte Triebzieder helbenmuthiger Thaten. Bergl. bamit C.: &. IV. 237.

mit Dammen einfassen, um die lleberschwemmung besselben regeln und leiten zu können. Darauf unternahm er einen Zug nach Arabien, langs des rothen Meeres bis nach Indien und an das Ende der Welt. In Indien erbaute er viele Städte, deren eine er Nhsa nannte; er hinterließ auch noch viele andere Denkmale in Indien. Er war auch Liebhaber der Elefantenjagd und hinterließ überall Denksäulen an seinen Veldzug. Darauf besuchte er die anderen Wölfer Assens und ging beim Hellespont nach Europa. In Ihrakien erlegte er den König der Barbaren, Lykurg, und ließ dann seinen Maron als Stattbalter zuruck. Seinen Sohn Makedon ließ er in dem nach ihm genannten Lande in gleicher Eigenschaft, in Attika aber setze er den Triptolemos ein. So durchzog er die ganze Erde und lehrte den Ackerbau; in den Ländern aber, wo der Weinstock nicht gedeiht, sehrte er die Einwohner ein Getrank aus Gerste brauen, das dem Weine an Wohlgeschmack und Stärke nichts nachgiebt.

Endlich aber fehrte er nach Aegypten gurud und brachte von allen Orten die schönften Geschenke mit und wurde feiner Bohl-

thaten megen wie ein Gott verebrt.

Bahrend ber Abmesenheit bes Dfiris \*) hatte Ifis als gerechte und aufmerksame Ronigin bas Land regiert und Tophon hatte auch gar feine Unruhe veranlaßt. Go wie aber Dfiris gurudgefommen, brachte er zwei und flebenzig Manner zu einer Berichmorung gufam= men, welcher auch die athiopische Ronigin Ajo beitrat. Er maas im geheimen ben Leib bes Ofiris, ließ nach ber Große beffelben einen fconen und prachtig geschmudten Raften anfertigen und benfelben ins Speisezimmer bringen. Da nun alle ihre Freude und Bewunde= rung an biefem Werte bezeigten, verfprach er ben Raften bemjenigen ju fchenken, ber benfelben gerabe ausfullen wurde. Alle versuchten es, allein tein einziger paßte in benfelben, bis fich endlich Offris eben= Sofort fprangen nun bie Berfchworenen bergu, falls bineinlegte. warfen ben Dedel barauf und nachdem fie ihn theils mit Bfloden, theils mit geschmolzenem Blei befestigt, brachten fie ben Raften auf ben Bluß und burch bie tanaitische Munbung in bie offene See, welche beghalb benn auch von ben Aleghptern die haffenswurdige und abscheuliche genannt wird.

Nach Anderen \*\*) aber theilte Thphon den Leib des Ofiris in sechs und zwanzig Theile und gab jedem Mitverschwornen einen solschen Theil, um sie alle gleichmäßig schuldig zu machen. Ists aber rächte mit Hulfe ihres Sohnes Horus den Mord und erschlug den Thphon und seine Mitverschwornen in der Schlacht bei Antaa. Ists fand alle Glieder ihres Gemahles wieder bis auf eines. Sie wollte jedoch nicht, daß Jemand das Grab des Ofiris kenne, wunschte auch nicht.

<sup>\*)</sup> Dieß bie Erganzung ber Sage aus Plutarch, Offris und Iss C. 13. \*\*) Diobor von Sicilien I. 21. K.

ihm bie gebührende Berehrung zu entziehen, und ließ daher für jedes der Glieder eine Hulle aus Spezereien und Wachs machen und derfelben die Gestalt eines Menschen geben. Darauf ließ sie alle Priessterzünfte zu sich rusen und beschwor sie alle, keinem Menschen das ihnen anvertraute Geheimniß zu offenbaren, und sagte dann jedem Einzelnen, daß nur ihr das Begrädniß des Leichnams übertragen werde, erinnerte sie dabei an die Wohlthaten, welche Ostris dem Lande gewährt hatte, ermahnte sie, den Körper an ihrem Orte zu begraden, ihm eines der bei ihnen gewöhnlichen Thiere zu widmen, dasselbe so lange es lebe zu verehren und wenn es gestorben, ihm denselben Todtendienst wie dem Ostris zu erweisen. Um die Priester noch mehr an ihr Amt zu fesseln, schenkte sie denselben den dritten Thell des Landes.

Ifts aber that einen Schwur, baß fie fich nie wieder vermählen wollte, und brachte die übrige Lebenszeit als gerechte Konigin zu. Nach ihrem Tobe erlangte fie ebenfalls gottliche Ehre und wurde in einem Tempel bei Memphis begraben, wo noch jett (zu Cafars Zeit) ihre Capelle im Hephaftiostempel gezeigt wird. Auf ber Insel Phila wird das Grabmal des Ofiris gepflegt, welches gemeinschaftlich von allen Prieftern in Aegypten verehrt wird. Um daffelbe stehen 360 Krüge, welche die Priefter täglich mit Milch anfüllen und wehklagend die Namen der Gotter anrusen. Hierher durfte außer den Prieftern Niemand kommen.

Es findet aber (berichtet Diodor I. 25.) eine große Verschiedensheit in Beziehung auf diese Gottheiten Statt, benn eine und dieselbe Person nennen einige Ifis, andere Demeter, andere Thesmophoros, andere Mond, andere Here; ben Ofiris halten einige für ben Serapis, andere für Dionysos, andere für Pluto, für Ammon,

Beus ober Ban.

Ists wurde namentlich als Gottin der Hellkunde verehrt und war eine wahrsagende, die Traume lenkende Gottheit. Sie war ferener als Schwester und Gemalin des Ositis die Gottheit der Königin. Ihre ganzen Titel waren im Tempel zu Nhsa in Arabien, wo ebenfalls die Graber der beiden Götter gezeigt worden, folgendermaßen verzeichnet: "Ich bin Isis, die Königin des ganzen Landes, die von Hermes unterrichtet worden; die Gesehe, welche ich gegeben, kann Niemand ausheben. Ich bin die Chwester des jüngsten der Götter, des Kronos. Ich bin die Schwester und Gemalin des Königs Ositis. Ich habe zuerst den Genuß der Frucht für die Menschen ersunden. Ich bin die Mutter des Königs Horus. Ich bin die Stadt Bubastos erbauet. Lebe, lebe Aegypten, das mich gezogen."

Auf ber Denksaule bes Ofiris las man in abnlicher Beise: "Mein Bater ift Kronos, ber jungfte unter allen Gottern; ich bin ber Konig Ofiris, ber einen Kriegszug burch bie ganze Welt gethan hat bis zu ben unberührten Gegenden Indiens und zu ben Landern gen Norden, bis zu den Quellen des Isterstroms und wiederum auf der andern Seite bis zum Weltmeere. Ich bin der alteste Sohn bes Aronos, aus einem eblen und schonen Stamm erwachsen, ein verwandter Same des Tages. Es ist kein Ort in der Erde, wohin ich nicht gekommen ware und allen ertheilte ich die Wohlthaten, deren Stifter ich war." (Diodox I. 27.)

Endlich berichtet noch Diobor (I. 26.), daß die Aegypter erzählen, es waren zur Zeit ber Iss einige bickfopfige Menschen gewesen, welche von den Griechen Giganten genannt worden. Bon diesen hatten sie in ihren Tempeln Bilbsaulen in ungeheurer Gestalt, die von Ostris geschlagen worden. Einige sagen, sie waren zu der Zeit aus der Erde erzeugt worden, wo noch die Erzeugung der Thiere aus der Erde Statt gefunden hatte; Andere erzählen, sie hatten eine außerordentliche Leibesstärfe gehabt und viele Thaten gesthan, daher man gesagt, sie waren vielkorpericht. Darin stimmen die meisten überein, daß sie den Zeus und Ostris bekriegt hatten, was allerdings wesentlich für den Character des Ostris, als erster Ordner, Wohlthater und König Aegyptens, erscheint.

Osiris war nach seinem Tobe was er im Leben gewesen, König bes überirbischen Aeghpten, bes Reiches ber Seelen, wo ewige Glückseligkeit herrscht. So begegneten wir bemselben bereits in bem Tobtenbuche. Um ihm besto abnlicher zu werben, wurde der Todte, Mann wie Frau, Ostris genannt und seine Hulle der des verehrten Königs gleich gemacht. Ostris hatte eine Anzahl Beinamen und Titel und hieß der Offenbarer des Guten, der Erdsfiner der Treue, der Borsteher des Westens, der Herr von Abhdos, der Herr der Welt, der Gerr des Lebens, der ewige Herrscher, der König der Sötter; in den Paphrusrollen der Todtenbucher kommen oft 49 Namen des Offris vor. (Wilkinson Forts. I. 321.) Diese große Anzahl von Namen kommt wohl vorzüglich daher, daß Ossteis in den zahlreischen Städten Aegyptens allgemein verehrt ward und daß die Priesster seine Sage mit den neben ihm verehrten Gottheiten in Berbindung und Eintracht zu bringen strebten.

Da nun Oftris bei ber Bestattung jebes Menschen angerusen wurde, mußte er also stets im Gebachtniß ber Menschen bleiben und täglich sein Dienst geubt werden. Sein Bild ward überall gesehen und war in ben Reliefs, wie in Stein, dann im kleinen aus Holz, Bronze, gebrannter Erde, Serpentin und andern Stoffen zahlreich vorhanden. Außerdem seierte man zu Ehren des Oftris alljährlich in Saus und Braus das große Lampensest. Es wurden von allen Leuten Lampen, d. h. Schaalen voll Salz und Del, auf benen oben der Docht ruht, angezündet und unter freiem himmel rings um die haufer her ausgestellt. Diejenigen Aeghpter, welche nicht zu der Festwerssamlung kommen können, zunden in dieser Nacht auch ihre Lams

pen an, fo bag nicht allein in Sais fonbern in gang Aeghpten Er-

leuchtung ift. (Gerobot II. 62.)

Ofiris wird oft schwarz, mehr aber grunfarbig abgebildet und als Tobtenrichter in Gestalt einer Mumie, wobei er in ben gekreuzeten Banben die Geißel und ben Krummstab halt; er ist in reines Weiß gekleibet und tragt auf bem Haupte die Krone von Obersägnten, die mit Straußenfebern verziert ist; neben ihm hangt zusweilen bei dem Tobtengerichte ein abgezogenes Vell. \*)

Mit bem Dienste bes Ofiris bing auch ber Apis zusammen, ben man als Sinnbilo ber Seele bes Ofiris betrachtete. Auf biefe Art hatte ber Thiercultus Zusammenhang mit bem Ofiris unb ber

3fts.

Ists, die Gemalin und Schwester des Osiris, hatte so viel Beisnamen, daß man sie Myrionymos, die Zehntausendnamige, benannte. In den Zusammenstellungen und Vergleichungen hat man sie als Proserpina, Demeter, Mondgottheit, als Neith, Ather, auch als die

Arete ober bie Urheberin, ben Unfang gebeutet.

Der Isisdienst war in Aegypten außerordentlich verbreitet und daher bezeichnet Gerodot die Iss als die größte aller agyptischen Gottheiten. Ihr Fest zu Bustris, wo der weiße Stier geopfert wurde, lernten wir schon kennen. Sie erscheint daher auch mit Hornern auf dem Haupte, zwischen benen die Mondscheibe aufgerichtet ift, ja zuweilen kuhhauptig. \*\*) Als Mutter hat sie ihren Sohn Horus auf dem Schood und dann gilt sie als die Ernahrerin, als die eigentliche Landesmutter.

Ofiris und Isis waren also die eigentlichen historischen Sauptsgottheiten des Landes, die Ahnen und Vorsahren der Gerrscher des Bolkes, und als solche wird Isis auch Thei-hor, das Saus des Gozus (Athor, Athor), genannt und die Kuh ihr geheiligt. \*\*\*)

Der Sohn von Oficis und Ifis mar Horus, ben wir auf bem Schoose ber Mutter als Harpofrates, als Jungling, Choru, ber junge Tag, bann als Tobter ber großen Schlange antreffen. Er steht bann mit anbern Gottheiten in einem Boot und burchbohrt ben Typhon in Gestalt einer großen Schlange ober auch eines Menschen und ist so ber Racher seines Baters Osiris. Sein Sinnsbilb und seine Maske ist ber Habicht. Er unterstützt im Tobtengericht seinen Bater und regulirt die Baage. Die Griechen versglichen ihn mit ihrem Avollo. (Wilkinson pl. 42.)

Dleg war also bie eigentliche Gotterfamilie, zu welcher nun noch Anubis gehort (Abb. b. Wilfinson pl. 44.), ber schafalkopfige Sohn von Ifis und Offris, bie er baher auch bei feinem

\*\*\*) Abbilbungen bei Bilfinfon pl. 36.

<sup>\*)</sup> Die verschiebenen Darstellungen bes Oficis im Atlas zu Wilkinson pl. 33. \*\*) Abbildungen ber Isis bei Wilkinson pl. 34.

Tobtenrichteramt unterftugte, indem er bas Bericht ber verftorbenen Seelen beobachtete. Er fommt auch gleich zu Anfang bes Tobtenbuchs binter ben Leibtragenben als Schafal auf einem Altar gelagert vor, ale Auffeher über ben Transport ber Leiche. Grabmalern fieht man ibn in Menschengestalt mit Schafalmaste uber bie Bahre gebeugt, auf welcher ber Tobte liegt, auch halt er ben aufrecht gestellten Tobten, mahrend man diesem die Ehrenopfer bringt. Es war alfo Unubis ber Seelenführer und Begleiter.

Bur Familie bes Ofiris, als Rathgeber ber gurudbleibenben Ifte, geborte Thot, ber Bermes ber Griechen. Er erscheint bei bem Tobtengericht als ein Mann mit Ibistopf, welcher zwischen ber Waage und Offris fteht und bie von horus und Anubis beforgte Abmagung ber Thaten bes Berftorbenen zu Bapier bringt. Er ift also ber Protocollant. Er war, ber Sage nach, Erfinder ber Rech= nenkunft, Feldmefferei und Sternkunbe, bes Schachs und ber Bagefpiele, sowie ber Schreibfunft. Aus bem Thiercultus hatte man ben hundsaffen mit Thot in Berbindung gebracht, ber auch als Thot fcreibend abgebildet wirb. Er war auch Mondgott; bann tragt er ben machfenden Mond auf bem Saupte. \*)

Die Geschwister von Offris und Isis waren Apollon, Aphrobite und Typhon. Apollon, hordri ober Aroeris, mar bie Gottheit bes Tempels von Rlein-Apollinopolis und Ombos, wo biefer horus nicht als ber Sohn bes Dfris erscheint. Er war

eine Sonnengottheit. (Abb. bei Wilfinson pl. 37.)

Athor, die Schwefter bes Offris und ber Ifis, wird oft mit ben Attributen ber lettern abgebilbet. (Abb. b. Wilfinson pl. 36.) Sie wurde namentlich im weftlichen Theile ber Thebaibe verehrt, welcher baber Bathpris, ber Athor gehorig, beigenannt wurde. Sie war bie Gottheit ber Nacht. Der Ort, welcher ihr gewihmet mar. bieg Aboschef; in Memphis und an andern Orten mar ihr eine beilige weiße Ruh gewibmet. Unter ben letten Ptolemaern wurde biefer agyptischen Benus ein prachtvoller Tempel in Tentyris errichtet, wo fie als Ernahrerin ihres Sohnes bargeftellt erfchien; in Bezug auf die Rub, welche mit Athor in Berbindung gebracht mar, fieht man in Tenthris und andern Tempeln ihr Saupt mit Ruhohren geschmudt. Sie war die Gottin ber Schonheit und bes Schmudes.

Thphon, ber britte Bruber und ber Dorber bes Dfiris, agyptifch Ombte, ber burch feinen Bruber Arveris und feinen Reffen Borus beftraft und vernichtet murbe, war bas bofe Befen, bas mit dem Nilpferd, Crocobil und Gundeaffen in Berbindung gebracht (Bilfinfon pl. 40. 41.) und unter graflichen Geftalten mit berzerrtem Saupt und gebrangten, groben Gliebern abgebilbet murbe.

Alls Gemalin bes Typhon galt vielleicht Nephthys, bie Schwe-

<sup>\*)</sup> Abbilbungen bei Wilfinson pl. 45.

fter ber Ifis, die als Ende bezeichnet wurde, während Ifis ben

Unfang ber Dinge bilbete.

Dieses sind die historischen Gotter, welche an der Spize ber Landesgeschichte stehen und die Reihen der Könige eröffnen. Es sind die Gotter, welche auf Erden gelebt und den Staat begründet, die Cultur eingeführt haben. Sie hangen aber mit den himmlischen Gottern zusammen, den Schöpfern der Welt, den Borstehern der Theile derselben, der himmlischen Körper, so wie der Elemente und der Schicksale der Menschen, deren Schutz man daher anrusen, deren Gunft man durch Opfer, Lobgesänge und Wandel erwerben kann.

Diese großen Götter aber waren folgende: Neph, Annun, Phtah, Khem, Sate, Maut, Bascht, Neith, Re ober Ra, Seb und Nethe; zu biesen kamen aber noch eine große Anzahl kleinerer, weniger allgemein verehrter Wesen, die theils einzeln, theils mit den großen Göttern, aber auch mit Osiris und Iss und dem Sagenkreise derselben in Verbindung gebracht und verehrt wurden. Dabei ist zuwörderst zu bemerken, daß je nach besondern Sagen die Götter wieder besondere Eigenschaften hatten, daß dadurch gewissermaßen eine Mischung der Gottheiten und ihrer Eigenschaften, mithin auch ihrer Attribute stattsfand. Diese Mischung aber kam daher, daß die Briesterschaft in Entwickelung ihrer Ideen sortschritt und nicht die Ersahrungen, die sich darboten, von sich wersend, ein starres, unantastbares Dogma bildete, in dessen Fesseln jeder ohne Rücksicht auf den Stand seiner Bildung den Geift schmieden lassen mußte.

Die alteste Religion ber aghptischen Priefterschaft war gewiß eine andere als die zur Zeit der Btolemaer oder Romer. Die auf dem langen Wege zur hohern Cultur gewonnenen Erfahrungen mußten von Zeit zu Zeit dem Detail des Glaubens eine andere Gestalt geben, wenn auch gewisse Grundideen, wie die der Borsehung und hohern Leitung der Weltbegebenheiten, der Belohnung und Bestrafung des Guten und Bosen, der Nemests, der Pflicht der Danksbarkeit gegen die Gottheit und die moralischen Ideen steen stellt als Resultat fortgesetzer Speculation bestehen mußten. Sollte es einst geslingen, die Religion der alten Aegypter zu einer topographischenskologischen klaren Uebersicht zu bringen, so wurde das Chaos der Wibersprüche sich aushellen und sie sich organisch ausgebildes

tes Banges barftellen.

Die Religion war namlich nicht allein in ben verschiedenen Beitaltern eine verschiedene, wie benn z. B. die Menschenopfer ber alten Zeit spater abgeschafft worden waren, sondern sie war auch je nach ben Ortschaften eine andere, wie wir schon bemerkten, daß bas Crocodil, welches in Unterägtpten für heilig gehalten wurde, in Oberägtpten jagdmäßig verfolgt warb.

Die Urfache biefer Erscheinung liegt in ber allmaligen Entstehung bes agpptischen Staates burch bie aus Aethiopien herabkom= menben Colonieen, die wie ihre Mutterstaaten, namentlich von Prieftern geleitet wurden. Die hereinsommenden Briefter-Helden oder geistlichen Krieger brachten ihre Sottheiten mit sich und stellten sie dann den Ueberwundenen oder dem Bolke, das sie zur Cultur um sich versammelt hatten, zur Berehrung dar. Daher sinden wir in Oberäghpten andere Sottheiten als in Unteräghpten und während der Ammoncultus in Theben vorherrschte, war in Memphis der Phithah, in Bubastis die Pascht die vornehmste Gottheit.

Als ein Versuch, die Gotter der verschiedenen Landschaften und Colonieen zu vereinigen, läßt sich wohl auch die Sitte erklären, daß man dem Hauptgott des Tempels noch eine weibliche Gottheit gleichen Ranges und eine mannliche oder weibliche Gottheit zweiten Ranges zugesellte und so eine Gotterdreiheit bildete, so wie daß in den Tempeln einer Stadt auch die Gottheit einer Nachbar-

ftabt eine gaftliche Aufnahme fanb.

Dfiris, Ifis und Borus maren bie altefte Gotterbreiheit, bie benn auch in Phila berehrt murbe; bei Leichenbegangniffen warb an bes horus Stelle Mephthys gefest. In Theben bagegen mar bie Gotterbreiheit aus Amun, Maut und Rhonfo, in Spene und Elefantine aus Neph, Sate und Anute, in Latopolis aus Neph, Reith und hate, in Silfilis aus Re, Phihah und Nilftrom u. f. m. gebilbet.\*) Wie biese Gotterbreiheiten entstanden, mas man bamit beabfichtigt, lagt fich taum ermitteln, wenn wir nicht annehmen, bag bie Briefterschaft bamit eine Berberrlichung bes ebelichen, geordneten Lebens bem Bolfe por Augen ftellen wollte; wir finden meift ben großern Gott mit einer ober zwei Gottinnen. Un ber Stelle ber zweiten ift zuweilen ein nieberer Gott ober auch ein Ronig. Die tonigliche Familie, namentlich ber regierende herr mit feiner Ges. malin und feinem Sohne, war ja eine fichtbare Dreiheit, welche an ber Spige bes Staates ftanb, und fo konnte er als Abkomme von Dfiris und Ifis, beren Uhnen bie bochften Gotter maren, wohl auch mit diefen felbst zur Dreiheit fich vereinigen. Go mar in Theben Ramfes III. zwischen Offris und Phthah; an andern Orten erscheis nen die Faraonen zwischen Re und Atmo; in den Beiten bes Berfalls schämte man fich nicht, aus Cafar, Rleopatra und bem bon beiben erzeugten Sohne Reocafar in hermonthis eine Gotterbreiheit zu bilden.

Wie im Leben bie Menschen, so stehen auch bie Gotter in Beziehung und in Verkehr zu einander und durch diese Dreiheisten stellte man gewissermaßen die Bundniffe und Vertrage ber Gotster bar, beren Reprasentant ber Konig als Staatshaupt auf Erben

<sup>\*)</sup> Wilfinson Forts. I. 231. giebt bie Busammenstellung mehrerer Gbts terbreiheiten.

war, und zeigte nebenbem bem Bolte feinen Gerricher als Bunbes-

genoffen und Unverwandten ber Gottheit.

Obschon von haus aus die agyptischen Sottheiten nicht gleiche mäßig und allgemein im Lande verehrt wurden, mithin fein eigentliches Spstem bilbeten, so versuchten doch die Briefter wahrsscheinlich seit der Bereinigung aller kleineren und größeren Briefterstaaten zu einem großen Ganzen alle vorhandenen Götter in ein gewisses System zu bringen, und so konnten denn herodor (II. 145.)
und Diodor (I. 13.) von acht großen Göttern sprechen, womit auch Manethon übereinstimmt. Letzterer nennt acht Hauptgötter und neun Halbgötter, nämlich: Bulcan, Sol, Agathodamon, Aronos, Osiris,
Iss und Typho als erstere und als letztere: Horus, Mars, Anubis,
Herfules, Apollo, Ammon, Tithoes, Bosus, Beus. Herodot sührt
die Hauptgötter nicht namentlich an, wohl aber Diodor: Helios, Krosnos, Kybele, Here, Hephästos, Hestia, Hermes, Beus.

Anstatt also ben unfruchtbaren Bersuch ju machen, bie agpptisichen Gottheiten in ein Spftem zu bringen, werbe ich fie, ber Anordnung von Willinson (Fortf. 1. 235. ff.) folgend aufführen, wobei

ich jedoch bie Gotterfamilien beachten merbe.

Neph, Nef, Kneph, Knouphis, Enoubis, Noub, Nou, Gottes Geift, Zeus, die Ursache alles Lebens in den Thieren und der Vater bes Alls. Er wurde mit einem Widderkopfe dargestellt, über welchem eine Schlange oder ein Gesäß emporsteigt. Es war der ammonische Jupiter der Römer. Alls Götterdreiheit kommt er mit Sate oder Juno und Anuke (Vesta) vereinigt vor und zwar in Oberäghpten. In Aethiopien oberhalb der zweiten Katarakten war sein Dienst sehr verbreitet und sein Widderkopf kommt dort oft vor. In Napata (jest Gebel Berkel) war der hauptsitz seines Cultus. Ihm waren die Schafe geheiligt, die daher nicht vom Volke verzehrt werden durften. In Latepolis, Esneh, ist Neph als ein Widder dargestellt, zwisschen dessen bei Schren dörnern die geheiligte Schlange emporsteigt. (W. Taf. 21.)

Die Gemahlin bes Neph ist Sate, die Juno, und in ben Dentsmälern ber Gegend von Spene wird durch hinzusügung ber Anuke ober Besta von ihnen eine Götterbreiheit gebisvet. Die letztere Göttin ersscheint hier als Amme, wie Nephthys neben ber Ists, und baher nennt sich auf ber Inschrift bes einen Thores von Dakteh ber athlospische König Ergamun: Sohn bes Neph, geboren von Sate, genährt von Anuke, und auf dem anderen: Sohn bes Oficis, gehoren von Ists, genährt von Nephthys. Ihr bluteten ehebem in Sebennytistäglich drei Menschen, ein Opfer, welches Amasis abschaffte. Sate ward bargestellt als eine Frau, welche die Krone von Oberägppten auf dem Haupte trägt, unter welcher die Kuhhörner emporragen; in der Hand trägt sie das Scepter der ägyptischen Göttinnen. (Wilkinson pl. 21.)

Unufe wird in einer griechischen Inschrift in Sehahl, ehebem

Sete, ausbrücklich als heftia bezeichnet. Ihr Kopfput besteht in einer Krone, über welche freisformig mehrere Febern emporragen, fast wie bie Feberfronen ber Subamericaner. (Wilfinson pl. 48.)

Wenn Neph ber Iveen weckende Gottesgeift ift, so war ber Bolls bringer und Aussuhrer berfelben Amun, ber Erzeuger. Amun ift ein Mann mit blauer Hautfarbe, um ben himmel anzubeuten; von seiner Ropfbededung ragen zwei gerabe lange Febern parallel emspor. Er war ber König ber Götter. Er erscheint nachstbem mit ber Sonnenscheibe, dem Sinnbilde des Sonnengottes Na ober Re, und heißt dann Amun-Re ober mit bem aufgerichteten Schamglied, dem Zeichen bes Khem, als thebanischer Pan ober Amun-Khem, die Gottheit der Erzeugung. Mit Maut, seiner Gattin, und seinem Sohne Rhons bildete er die große Götterbreiheit von Theben.

Maut ober Tmau ift die Mutter, Allernahrerin, die auch in Unterägypten als Buto erscheint, welche man der Leto der Griechen gleichstellt. Sie hatte in der gleichnamigen Stadt an der sebensnytischen Nilmundung ein weltberühmtes Orakel. Dort sah man mehrere Tempel des Apollo, der Artemis und der Leto. Die Kapelle der Göttin hatte Wände, die aus einem Stein gehauen waren, 40 Ellen im Geviert, ein vier Ellen dicker Block bedeckte sie \*). (Herobot II. 155.) Die Bisamspismaus war der Buto heilig und wurde in Buto begraben. Buto war die alte Nacht, die dem Tage und der Weltschöpfung vorausging. Als Maut trug die Gottheit die Doppelkrone oder den Pschent über einer Kappe, welche Leib und Klügel eines Geiers darstellte, dessen Hals und Kopf über die Stirn in der Weise emporragte, wie die Schlange über dem des Amun. Maut erscheint auch mit einem Löwenhaupt. Man hat von ihr große, sitzende, schwarze Basaltstatuen. (Abb. Wilktinson pl. 27.)

Khonso, ber Sohn von Amun und Maut, erscheint als Mumie, in der Hand die Sinnbilber des Lebens, des Bestehenden und der Reinheit, nebst der Geißel und dem sogenannten Nilschluffel des Ofiris. An der Seite des Kopfes ist die große Harpotrateslocke, auf dem Kopf die Mondsichel und barüber die Mondscheibe. Busweilen hat er einen Habichtfopf.

Bhthah, Bthah, hephaftos ober Bulcan, ber Kunfiler, ber Anführer ber irbischen Kunfiler und himmlischen Gotter, ber Herr ber Treue. Er entstand aus einem Ei, welches aus bem Munbe bes Reph kam. Der Scarabaus war ihm besonders heilig, weil biese Kafer allesammt mannlichen Geschlechts, die Zeichen ber Schöpferkraft sind. Es war also Phthah ber Demiurg. In Memphis wurde Phthah verehrt als Phthah-Sokari-Oficis, und ein Boat in feierlichem Zuge ihm zu Ehren herumgeführt. Bei ihm erscheint auch Isis, wie

<sup>\*)</sup> Ich erinnere an bie Bauart mancher nordbenischer sogenannter Sus nenbetten.

fte ihn mit ihren Flügeln beschützt. Er erscheint auch mit Froschhaupt.

Rhem, Chemmo, Ban, wurde in Chemmis ober Band-Stadt vorzugsweise, aber auch sonft überall in Aegypten verehrt. Er war ber Schöpfer ber Bsianzenwelt. Die Könige opferten vor ihm Bsianzen und bearbeiteten in seiner Gegenwart das Land; hinter ihm auf seinem Altar sind Baume aufgestellt. Er selbst ist als Mumie gebildet mit dem bereits erwähnten Sinnbild und der Geisel in der Hand. (Wilkinson pl. 26.) Er begleitete auch den Ofiris auf sei-

nem großen Bug.

Pafcht, Bubaftis, Artemis, Diana, murbe vorzugeweife im Delta und Unteragppten verehrt, vor allem in ihrer Stadt Bubaftis, wo fie nach Gerobot einen ber iconften Tempel auf einer Infel befag, indem auf jeber Seite beffelben hundert guß breite Canale aus bem Ril berein gingen, beren Ufer mit Baumen bepflanzt mas Die Vorhallen hatten zehn Rlaftern Sohe und waren mit fchonen feche Ellen hohen Statuen geschmudt. Diefen Tempel fab man von ber Stadt aus in ber Tiefe liegen, ba bas Beiligthum nicht wie bie Stadt auf einem hoben Damme, sonbern auf bem unveranberten naturlichen Boben liegt. Um baffelbe geht eine Mauer, morein Bilber gehauen find. Um ben großen Tempel, worin bie Statue ber Gottin fteht, ift ein Sain von ben bochften Baumen angepffanat. (Berobot II. 138.) Bubaftis tragt ein Lowenhaupt ober einen Rapentopf; die Raten maren ihr befonders gewidmet. Dben auf hat fle eine Scheibe, vor welcher ber Uraus ober bie fonigliche Schlange gelagert ift, welche über bem Geficht ber Gottin fich wieber empor-In ber hand fuhrt fie ben Gottinnenscepter. Das Siftrum mar ihr eigen und wir lernten icon oben bas große Seft tennen, bas ihr alljahrlich gefeiert murbe. Sie gehorte gur großen Gotterbreibeit von Memphis, beren Rubrer Bbthab mar. (Abb. bei Bilfinson pl. 27.)

Ra ober Re, Helios, ber Sonnengott, warb burch ganz Aeghpsten verehrt; im thebanischen Dialect hieß er Pire, im memphitischem Phra, woraus ber in ben mosaischen Schriften vorkommende Königsstitel Pharao abzuleiten ist, welche auch die Embleme der Sonne, Habicht und Augel, beren Sohne sie gleich den Ancas waren, in ihren Bannern sührten. Re war der Sohn des Phihah. Man stellte ihn als Mann dar mit Menschens oder Habichtsopf, über welchem sich die Sonnenkugel erhob. Der Habicht und der Lowe war ihm heilig und seine Farbe roth. Heliopolis war sein Haupttempel. Gewöhnlich war das königliche Sinnbild der Schlange bei ihm. Wenn Re hinter dem westlichen Gebürge von Theben in den Armen von Athor war, hieß er Atin=Re. Die Priester des Tempels von Heliopolis tranken über Tage, so lange der Gott sie sehen konnte, keinen Wein, denn man glaubte, daß der Wein aus der Vermischung des

Blutes ber Feinde mit ber Erbe entstanden, die Menschen matt mache. Heliopolis war übrigens ber hauptst ber aftronomischen Kenntniß und bort war auch ein Observatorium. Der Sonne war nächst dem Habicht ber Phonix geheiligt, der bekannte Wundervogel, welcher aller 500 Jahre in die Sonnenstadt kam und aus Arabien den Korper seines Baters dorthin brachte, um ihn in Myrrhen gehüllt im dasigen Tempel beizusehen.

Neith, Athene, Minerva, hatte ihren Hauptst zu Sals im Delta. In ihrem Tempel baselbst las man bie Inschrift: "Ich bin jedes Ding, welches gewesen ist, welches noch ist und welches sehn wird, und Niemand hat meinen Schleier gelüstet." Neith wird dargestellt als eine Frau, welche die Krone der niederen Gegend trägt, mit dem Krummstabe in der Hand, den die Gotter sühren, oder mit dem blumengekrönten Scepter der Gottinnen. Man nannte sie Mutter der Gotter, Gottin Mutter.

Der jungste ber Gotter mar Seb, ber Bater von Ists und Ofiris, als welcher er auch Bater ber Gotter genannt wurde. Er wird abgebildet als ein Mann, auf beffen haupt eine Gans steht. Seine Gemablin mar

Net pe, Netphe, Rhea. Sie tragt ein Gefäß auf ihrem Saupt; in Grabgemalben wird fie oft bargeftellt, wie fie in einem Spromorenbaum steht und aus einem Gefäß eine Flussigiefeit ausgießt, welche ber Tobte und seine Freunde mit ihren Janden auffangen. Auch sieht man sie mit einem Korbchen voll Fruchten von bemselben Baume, ber ihr heilig war.

Diefes waren bie großeren aghptischen Gottheiten, neben benen es nun noch eine große Anzahl kleinerer gab, von benen wir bie wichtigften naber betrachten \*).

No, Jo, ber fichtbare Korper bes Monbes. Auf bem Saupte tragt er eine einfache Straugenfeber ober auch einen Buich von vier

Febern. Er ift immer fcmary ober buntelfarbig.

Gom, ber aguptische Bertules, ber Bezwinger ber Riefen, ber Gott ber Rraft.

Nofre-Atmoo, Befchuger ber Welt ober ber beiben Gegensben von Aeghpten; er trug eine Lotusblume auf bem haupt und zwei Straußenfebern auf einem Stab. Er war Sohn bes Pafcht.

Thmei, die Gottheit der Treue und Gerechtigkeit. Es kommt ihr Bild oft in den handen der Könige vor, welche daffelbe den Sottern barbieten. Ein kleines Bilb der Thmei trug der Oberrichter bei seinen Sigungen am halfe. Diese Gottheit wurde zuweilen durch zwei neben einander stehende Figuren, zuweilen als eine weibliche Figur mit zwei Straußensebern bargestellt; oft aber wurde ste durch

<sup>\*)</sup> Rach Willinson Forts. II. 15. ff.

zwei Febern allein angebeutet. Ihre Augen find geschloffen. Ihre

Beschäftigung war namentlich im Tobtenreiche.

Eine Rachegottheit mar Manboo, eine vergotterte Eigenfchaft ber Sonne, wo fie bann Manboo-Re heißt. Sie war bie Befchugerin Aegyptens gegen bie Beiben.

Die Siegesgottin, welche bie Ronige auf ihren Rriegszugen in ber Gestalt eines Geiers umschwebt, bieß mit ihrem besonberen Namen

Seneb ober Sebn und war eine Gigenschaft ber Buto.

Emoph, Emeph ober Alimothph war ein Gott ber Beilfunde, ein Sohn bes Phithah; er ift kahl ober nur mit einer kleinen Kappe bebeckt und halt in ber Sand ben Scepter und ben sogenannten Rilfchluffel, bas Zeichen bes Lebens, was allen Gottern gemeinsam ift. Er ward in ganz Aeghpten, vornamlich aber in Memphis verehrt.

Nachstem hatte man nun noch besonders ben himmel, Tpe ober Pe, die Erbe, Kahi, bas reine Land Aeghpten, Rhemi, die obere und untere Gegend, dann die einzelnen Ortschaften, wie Thaba, Tap. Theben, Tentor, Tenthris, zu besonderen Genien erhoben, welche

ihre eigenthumliche Gestalt führten.

Bor Allem war es ber Milftrom, ber Sapi- Moou, ber eine besondere Berehrung genog. Er fommt in ben Denfmalern baufig vor, wie er aus ben Stangeln zweier Wafferpflangen ben Thron ber Ronige bindet, b. f. bie obere und untere Gegend vereinigt, ober wie er Fruchte und Blumen barbringt. Er ift als ein reichlich genabrter Mann von blauer Farbe bargestellt, mit weiblicher Bruft, aber mit unter bem Rinn gebunbenem Barte; auf feinem Daupte grunen Wafferpflanzen, beren er auch'in ber Sand halt, ober er hat auch Waffergefage, um die Ueberschwemmung anzubeuten. Dil beißt übrigens blau, Rilab ber blaue Strom, wie noch jest ber Inbigo in Aeghpten Rileh genannt wird. In der Gotterbreiheit von Silfilis erscheint ber Nil mit Re und Phthah, als ber. Sohn ber Sonne. Im Tempel zu Luxor bei Theben waren zwei Statuen bes Mils, Die eine roth, die andere blau gemalt; die rothe Figur trug ben juns gen Amenoph III. und ein anderes Kind in den Armen, die nachs folgende blaue aber ben Nilfchluffel. Bu Bhila mar ber Nilgott figend in ber Rataraftenfelfen bargeftellt, Baffergefage in ben Banben haltend; eine Schlange umschlingt seinen Sit und in bem Belfen unter ihm ift ein Sabicht und ein Beier eingehauen. In ben meiften Stabten Aeghptens wurde ber Mil mit befonberem Dienst und burch eigene Briefter verehrt. Berfonen, die im Mil ertranten und an einer Stadt anschwammen, mußte biefe Stadt einbalfamiren und auf bas ichonfte geschmudt in beiligen Grabern beifeben. Dieg war eine Pflicht ber Priefter bes Mil, die ben fo um bas Leben gekommenen Leichnam eigenhandig begruben, weil er mehr galt als eine gewöhnliche Menschenleiche. (Berobot II. 90.) Eines ber jahrlich wiederkehrenden Sauptfefte mar die Riloa, ober die An-

rufung bes Fluggottes um die Segnungen ber Ueberichwemmung, welches fich, wenn auch in veranderter Geftalt, bis auf beute erhalten bat \*).

Bon besonderer Bichtigfeit mar bem Aegepter Die Bufunft, welche nach biefem Leben folgte. Wir faben, wie forgfaltig bie Alten ihre Tobten gubereiteten, wie reich fie bie Wohnungen berfelben ausschmudten, und lernten ichon vorläufig bie Ceremonien fennen, welche die Bestattung bes Tobten begleiteten. Offris mar ber Borfteber bes Tobtenreiches und feine Sohne Anubis und Borus, fo wie fein Secretair Thoth unterftutten ihn bei feinem Befchaft. hatte aber auch noch andere Beamten bei fich. Zunächst waren bieß bie vier Benien ober Gotter von Amenti, bem funftigen Reich, bie bei ihm fagen und bie Seelen beschirmten. Ihnen maren gemiffe Eingeweibe eines jeben Leichnams gewibmet und biefe murben in Befage gelegt, welche mit ben Ropfen ber Benien bebedt maren. Benien hießen: Amfet, Sapi, Smautf und Rebhusnof ober Netso-Der erfte hatte ben Kopf eines Mannes und tommt in ben Grabgemalben auch in ber menschlichen Geftalt anberer Gottheiten, einen Stab in ber Sand haltenb, vor; ihm war ber Magen und bie anderen großen Gingeweibe beilig. Sapi batte einen Gunbeaffentopf; ihm waren die kleineren Eingeweibe heilig; Smautf trug ben Schas falfopf und ihm gehorten Lungen und Berg, und Rebhusnof; mit bem habichtfopf, erhielt Leber und Gallenblafe. Diefe vier mit - Sauptern gebeckelten Bafen wurden mit ben Gingeweiben neben ber Mumie felbst beigefest. Die Vafen maren gemeiniglich von Alaba= fter ober einem anderen foftbaren Stoff, naturlich nur bei mohlhabenben Berfonen. Bei Alermeren, beren Gingeweibe nicht ausgenommen murben, murben bie Genien aus Bachs gemacht und ber Leiche beigegeben. e - 43

- Aufer ben vier Benien hatte Dfiris noch zwei und vierzig Beifiber, Die auf ben Rapprusrollen und in ben Grabbilbern fo haufig vorkommen, wie fie in diefem Leben bei Berichten ben Oberrichtern and beigegeben maren. Sie murben in menfchlicher Geftalt mit verschiebenartigen Bauptern bargeftellt; ber erfte mit bem bes Sabichts, die anberen als Mann, Safe, Nilpferd, Mann, Safe, Fuchs, Mann, Wibber, Schlange u. f. w. Gie ftellten bie verschiebenen Berbrechen vor, von benen ein Mann frei fehn mußte, ber in bas emige Leben eingeben wollte.

... Bei Ofiris fah man ferner ben Bachter bes Amenti, Duom-e-Amenti, ben Verschlinger, bas Riluferd oft mit einem anberen, fan= taftifchen Ropfe, ber bem Crocobil abnlich ift (3. B. bei Lepfius Tootenbuch Taf. L.).

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> C. Die intereffante Befchreibung biefes Feffes, bas am 17. Juni fattfindet, bei Sadfinder, Reise in ben Drient II. 210. v.

Außer biefen Wefen war bie ewige Welt Amentl noch mit einer großen Anzahl gottlicher Wefen bevolfert, beren Eigenschaften und Namen unbekannt find. Sie erscheinen meist in menschlicher Gestält mit Ihierhaustern; man stehr die von Kagen, Fuche, Kuh, Lowe, Affe, Widder, Sabicht, Kranich, Ente, Erocedil, Schildfrote, oft bas gange Thier auf dem Haupt, vom Wels u. s. w. Einige find blos durch Sinnbilber angedeutet, wie z. B. durch Scepter.

Er brudten bie agyptischen Priefter bie Ibee von ber Unverganglichteit ber menfchlichen Geele and, bie, wenn fie fculbbelaftet bem Ihrone bes ewigen Gerichtes nabete und fich nicht rechtfertigen Comite, jur Strafe in ben Rorper eines Thieres gebannt wurde. Denn bie Regopter hatten feinen Ort, welcher bagn bestimmt fen, bie Seelen, welche unrein ober verborben aus bem Erbenleben ichieben, ju beftrafen ober etwa gar wie ein fcmutiges Abbeftgewand anszubrennen. Bie bie alten Mexicaner in ber Borftellung von ihrem Sim= mel ben Beiftern ber Seligen Die Erlaubnig gaben, in fcone Bogelober Schmetterlingoleiber fich zu begeben und in bie irbifchen Befilbe ju ihrer guft gurudzutehren ober fich in ben balfamifchen guften ber Erbe zu wiegen, fo glaubten bie Megypter, bag bie menfchliche Seele in Thiere gurudgeftogen murbe, um bie Leiben und Brufungen bes Erbenlebens abermals zu erbulben. Die Rachrichten aber, weiche wir barüber haben, find bergeftalt mit ben Anfichten griechis fcher ja felbft driftlicher Philosophie vermifcht, bag wir ein reines Bilb altagpptifcher Glauben Blebre gur Beit noch nicht aufzuftellen magen durfen und mit ben Meugerlichkeiten, wie Die Dentmaler fie barbieten, uns begnügen muffen.

So viel geht jeboch aus bem bisber Betrachteten bervor, bag bie Alegopter wie in ihrem Staatswefen, fo auch in ihren Ibeen von ber Welt, beren Urfprung und Urhebern, ben Gottern und beren Gebulfen, vor allem ftrebten, eine barmonifche, wohlgegfteberte Ordnung qu entbeden, wie fie fich im Bange ber Juhreszeiten und ber atmospharifchen Erscheinungen, namentlich aber in ber Sternenwelt ansspricht. Dahin beutet bie Borfteffung, bağ z. B. Neph als Schöpfer und allerhochfte Gottheit baftebt, bag anbere Gotter geringeren Ranges neben ihm worhanden, die aber in Begug auf ben Menfchen immer noch machtig genug find, um ben Mittelbunct eines Gultus gu bilben; bag biefe Botter abermals in Ifis und Diris gewiffe Untergebene hatten, welche benn auch im Auftrag ihrer gottlichen Ahnen bie Erbe und namentlich bas reine Land Aegypten eivilifferten und ben Dienft ber großen Gotter bafelbft einführten. Aber auch biefe hatten wieber Gohne, Gefahrten und Diener und wie fie bie Erbe gum Site ber Bestitung gemacht, wie fie bier Robeit und Lafter ausgerottet hatten, fo forgten fie nach ihrem Rudtritt von biefer Erbe bafur, baß bie Seelen, welche fie ju boberer Bilbung erzogen, auch ferner unter ihrer Aufficht blieben und ein Reich babeten, bas bem itrefchen

Aegypten in seinen Einrichtungen gleich und wohl nur baburch von bemselben unterschieden war, daß alle irdischen Unvollfommenheiten bort beseitigt waren und die geprüften Seelen im Zustande ihrer Reinsheit unangefochten blieben. Namentlich trennte fortan der Tod nicht mehr die durch Bande der Liebe vereinigten Wesen und kein Missin-

gen verfummerte bort ibre Unternehmungen und Werfe.

In Beziehung auf diese Lehren fand nun in den Schulon eine Belehrung statt, die von der Priesterschaft je nach dem Stande des zu Belehrenden eingerichtet sehn mochte. Die niederen Kasten erhielsten nicht den ganzen Umfang der priesterlichen Erkentnis. Für sie waren die handgreissicheren Vorstellungen und namentlich die an sichtbare Erscheinungen geknüpften Sagen und Lehrsähe, womit denn auch der erste Unterricht der dem Priesterstande gewidmeten Jugend zusammenhing. Die Priesterschaft selbst war nach ihrem Alter so wie nach den geistigen Anlagen in mehrere Classen gegliedert und unter diese die Aemter vertheilt. Die untere stand dem Bolke am nächsten und nur die obersten Classen berselben kannten den ganzen Umfang der Erkenntnis, die sich über die Natur des Landes, die Geschichte des Bolkes, die Geometrie, Astronomie, heilkunde und alle menschliche Ersahrung erstreckte und eben deswegen in stetem Fortschritt begriffen war.

Die Mittheilung dieser geistigen Schäpe geschah in den geheismen Zusammenkunften im Innersten der Tempel nach vorausgegansgenen schweren Brüfungen, die wahrscheinlich vorzugsweise den Zweck hatten, die moralische Krast und geistige Freiheit des zu Brüsenden an den Tag zu legen. Man stellte dem Abspiranten Schrecknisse aller Art, Feuer, Wasser, Finsternis, Spukgestalten entgegen, legte ihm verwickelte Fragen vor, brachte seine Sinnlichkrit in Versuchung und teichte ihm erst dann, wenn er mit Verstand und Muth sich als würvigen und standhaften Jögling gezeigt, die Krone des Sieges. Diesen Prüfungen war außer den Priestern auch der König ausgesetzt.

Du ber Priefterstand auf der höchsten Stufe der Cultur der Nation sich befand und ber Inhaber aller Kenntniss und Erfahrung wat, so konnte es nicht fehlen, daß sich das Bolk in allerlei Berlegenheisten und Rothen an denselben wendete und Rath bei ihm suchte. Namentlich war die Zukunft und das beworstehende Geschick stets der Gegenstand der lebhastesten Neugierbe des Bolkes. Nun lebten in bemielben zwar jene Phyllen und Schlangenbeschwörer, dann sehlte es nicht an allerlei Hausmitteln, wie sie sich bei jedem Bolke in den unteren Classen, selbst auf höheren Culturstusen noch vorsinden, allein die Priesterschaft wußte das Bolk bei dem Glauben zu erhalten, daß die wahre Kunde der Zukunft doch nur in ihren Tempelu und Sizen zu sinden seh. Durch geheimnisvolle Umgebung, durch einen von reichlichern Opfern erschwerten Zutrit, durch kluge und sowerektandige, sa in zweiselhaften Vollen voppessinnige Antworten,

burch ftrenge Bahrheit in Fallen, wo fie moglich war, erhielten fich bie Briefter ben Glauben an ihre Orafel.

Die vornehmsten Orafel Aegyptens waren bas des thebanischen Amun, des herfules, Ardris, der Neith, der Pasch und das berühmtefte das der Maut oder Latona in Buto. Bur Beforgung des Orafels waren gewisse Priester eigens bestimmt und diese hatten sedenfalls einen vortrefflich eingerichteten Geschäftsgang und alles, was sich darauf bezog, musterhaft geordnet. Bor allem bedurften die Priester einer genauen Kenntnis der Umstände, Einsicht in das Familiensleben und die Berhältnisse der Fragenden, wozu sie ihre gewandten Kundschafter haben nußten.

Theils um Uebereilungen zu vermeiben, theils auch um bem Andrange der Fragenden eine bestimmte Geschäftsordnung entgegen zu sehen, war die Verhandlung bei den Orakeln schriftlich. Die Frage mußte an eine gewisse Formel gebunden schriftlich und versstegelt eingereicht werden und die Antwort erfolgte in derselben gesheimnisvollen und feierlichen Weise.

Schon Diodor (I. 81.) ichaute ben agyptischen Drakeln auf ben Die Arithmetit leiftet benen, welche fich mit ber Aftronomie beschäftigen, nicht wenig Dienfte, und wenn irgend ein Land ift, wo bie Stellung und Bewegung ber Bestirne forgfaltig beobachtet wirb, fo ift es Megupten. Bon biefen Beobachtungen aber haben fie feit einer unglaublichen Menge von Jahren Jahrbucher, inbem bas Stubium ichon in alten Beiten bei ihnen emfig betrieben wurde. Bewegungen, ben Umlauf und Stillftand ber Blaneten, ben Ginflug, ben jeber unter ihnen auf bie Erzeugung ber Thiere hat und was fur Gutes und Bofes er bewirft, haben fie forgfaltig beobachtet. Oft tonnen fie ben Menfchen mahrfagen, mas ihnen funftig in ihrem Leben begegnen wird; nicht felten verfundigen fie auch Unfruchtbarteit ober umgefehrt Fruchtbarfeit voraus, ingleichen gufunftige Geuchen, welche Menschen und Bieh betreffen werben. Auch wiffen fie Erbbeben, Ueberschwemmungen, Erscheinung ber Rometen und Alles, beffen Borberfenntnig bem großen Saufen unmöglich icheint, bermoge ibrer feit langer Beit angestellten Beobachtungen vorher. Bon Aegunten aus murbe diefe Renntnif nach Babylon wie nach Griechenland verbreitet und als Aegypten bem Auslande fich offnete, ftromten bort bie Fragenben aus allen Weltgegenben gusammen und ber Ruf ihrer Weisheit erhielt fich lange Beit, ja noch bis ins 4. Jahrhundert nach Chr. G. Ja bie Priefter bes amonischen Drakels erzeigten einft bem Raifer Conftantius einen großen Dienft. Sie sendeten ihm mehrere verstegelte Antworten auf Fragen zu, Die beim Drafel eingegangen maren, und enthedten fo eine Berfdyworung, beren Urheber nun festgenommen murben.

Sehr berühmt war bas Drakel in ber Dafe bes Amun. Wenn

baffelbe befragt wurde, so stellten die Priester eine Procession mit einem vergoldeten Boot an, das auf beiden Selten mit zahlreichen silbernen Schaalen behangen war und dem ein Zug von Frauen und Mädchen folgte, welche eine bestimmte seltsame Hynne sangen, worin ste die Gottheit um eine gunstige Antwort baten.

Oft sendeten fremde Stadte, ja Staaten Botschafter an die berühmten Orafel um Auskunft über die beworstehenden Schickfale zu erlangen. Aber auch die Orafel selbst schickten oftmals Botschafter an die herrscher, um sie vor den bevorstehenden Gesahren und Ereigenissen zu warnen, die sie durch ihre Rundschafter und anderweiten Renntnisse, ja aus vorhergehenden Anfragen der Gegner voraus zu wissen im Stande waren. Durch solche Handlungen wusten sich die Briefter in hohes Ansehen zu versehen und es waren bennach die Orafel eines der Hauptscherungsmittel der Priesterhertschaft, da sie aus den Anfragen immersort den Geist und die Scheimnung des Voletes so wie der Nachbarn erkannten, in die Beheimnisse derselben eindrangen und stets über den Stand ver Angelegenheiten unterrichett waren. Die Orafel standen jedenfalls in Verbindung unter eine ander, theilten sich ihre Ersahrungen mit und waren somit nie unt eine angemessen Antwort in Verlegenheit.

Den großen Ginfluß ber Drafel auf die Berricher zeigt auch bie Mycerinus erhielt eine Ruge, bag er ben Willen ber Botter nicht erfullt batte, und fein bevorftebenber Tob wurde ihm vorher= gefagt, und als er fich beschwerte, bag er fobalb fterben folle, ba boch fein Bater und fein Obeim, welche die Tempel verschloffen, fo lange regiert, antwortete ibm Maut: "Darum eben befchleunige nich fein Leben, ba er nicht gethan, mas zu thun war. Denn es folle mit Meghpten fchlimm geben hundert und funfzig Jahre lang, mas bie zwei Ronige por ihm gemerft haben, er aber nicht." Wie ohnmachfig bie Berricher gegen folche Gpruche waren, beweift bas Betragen, bas Mycerinus auf biefe Antwort annahm. Er ließ-fich eine große Menge Lampen machen und fo wie es Nacht wurde, anzunden, trank babei und ließ fiche wohl febn, ohne Aufhoren bei Tag und Nacht, fchweifte in ben Sainen und Marichlandern umber - um bas Dratel Lugen zu ftrafen, indem er, auch die Nacht ichwelgend, aus feche Jahren zwolf machte. (Gerodot II, 133.) Dem aus Aethiopien ftammenben Rouig Sabato hatten bie Drafel vorhergefagt, er werbe nicht langere Beit herrichen. Ale biefe Beit abgelaufen, jog er fich freiwillig gurud. (Gerobot II. 139.) Den Recho warnten Die Dra= fel, er folle ben Canal zwischen bem Mil und rothen Meere nicht vollenden, weil fonft fremde Bolfer von bort bereinbrechen mochten. (Herobot II. 158.)\*)

<sup>\*)</sup> Bergl. Billinson Forts. I. 147. ff.

Daß die Befragungen ber Oratel mit fostspieligen Darbringungen und Gaben verbunden waren, versteht sich von selbst, und so wurden sie auch fur die Priester eine reiche Quelle von Einstunften, die abermals zur Befestigung ihrer Macht und ihres Einstusses dienten. Namentlich war die Dankbarteit fur erwunschte und günstige Antworten und die Furcht vor Verschlimmerung des bevorstehenden Geschicks, so wie das Bestreben, größeres Uebel abzuwenden, die wesentlichse Triebseder zu reichlichen Gaben.

## Die Gultne

bes alten Megbytens mar Gigenthum ber Brieftertafte, welche ben übrigen Claffen ber Ration nur fo viel bavon gufliegen ließ, als fie fur gut befand. Die Priefter waren weise Erzieher ber roben Maffen, welche fie mit nicht weniger Scharffinn und Rraft zu bemaltigen mußten, als bie fteilen Geburgszuge, Die fie gu Runftwerfen umgestalteten ober aus benen fie bas Brauchbare fur ihre Bwede berauszuarbeiten berftanben. Go brachten fie burch forgfaltigen Unterricht, fortgefeste Lehren und ftete Beauffichtigung es babin, bag bas Bolf ihnen blind ergeben mar und fich von ihnen unbedentlich leiten ließ. Diobor (I. 81.) bemerft, wie bas Bolf mohl ein wenig fcreiben lernte, aber nicht alle; bann wie fle nur bie Rrieger in eigentlichen Leibesubungen erftarten liegen; und wir faben oben, wie fie namentlich burch bie Rafteneintheilung ben Busammentritt ber berfchlebenen Stande zu einer einzigen, gleichmäßig ausgebildeten Bolfemaffe verhinderten. Daburch, bag ber Unterricht gang in ihren Sanben war, konnten fie nicht allein bie 3been ber Nation lenken, fonbern fle batten auch Belegenheit, jebes emporteimenbe Talent entweber fur fich zu erziehen und auszubilben, ober baffelbe burch ihre Leis tung fur fich unichablich ju machen. Im Allgemeinen mar über bie oberen und mittleren Claffen ber aghptischen Nation eine gewiffe, wenigstens außerlich angenehm auffallenbe Cultur verbreitet, mab= rend bie unterften ber Barbarei bingegeben ihre Dienfte um fo unverbroffener verrichteten, als fie bie Reize geiftiger Bilbung gar nicht fannten. Der anftanbige Mann vermied bie auch mit phyfifchem Schmut behafteten Bootsfnechte und Schweinehirten.

Die Mittelclasse war gestttet und wohlgezogen und ließ nur zu bestimmten Jahreszeiten in tollen Wallfahrten und seurilen Tempelsfesten ber wilben Lust ben Bügel schießen. Die Kriegerkaste war für ihre Bestimmung zwecknäßig ausgebilbet. Die Kunste bes Schreisbens, Beichnens, Rechnens, bes Wegebaues, die Wassenkunde u. s. w. waren ihr nothwendig und wenigstens ben Ofsicieren eigenthumlich.

Die Briefterkafte aber war im Befit aller Erfahrung, aller Beisheit, jeglicher Wiffenschaft und Kunft, fur die fie auch ihre Schrift ausgebilbet hatte.

Unter ben Biffenschaften ber Aleghpter fant oben an bie Rechentunft. Fur bie einzelnen Bahlen hatten fie befonbere einfache und zwedmäßige Beichen, Die bereits weiter ausgebilbet maren als bie mericanischen und welche nach ben brei verfchiebenen Schriftarten, ber bieroglyphischen, bieratifchen und bemotischen, verschieben waren. In ber hieroglyphenschnift wurde Gins burch einen gangenstrich ausgebruckt, und um bie übrigen Bahlen bis gebn ausgudruden, wurde immer einer neben ben anbern gefest, fo bag [1111] feche bebeutete, Behn marb burch ein unten offenes Dval barneftellt. Diefes Oval murbe, um bie folgenden Bahlen zu geben, mit fo viel Langenstrichen bezeichnet, als Bablen zwischen gehn und zwanzig liegen. 3wangig waren zwei unten offene Ovale und biefe Dvale vienten gur Bezeichnung ber Behner bis mit neunzig. Ounbert war ein Krummftab, Taufend aber eine Fabne, beren Gilet unten einen Rrauggriff batte. Bebntaufend batte abermats fein eigeues Beiden, einen geraben oben nach Unte gewandten Stab. Dit biefen Beichen führten fie alle Rechnungen aus, Sichen fie bas Bero fo wenig kannten jale bie alten Mexicaner, bie Griechen und Romer.

In der hievatischem und demotischen Schrift war es anders. Man hatte hier fur sebe der Bahlen eins, zwei, drei vier und neum ein besonderes Zeichen und zwar dieselben, welche mir noch jett has ben, 1, 2, 3, 4, 9. Für die Zahlen fünf, sechs, sieben und acht bediente man sich der Zusammenstellung von 23, 33, 34 und 44. Zehn war abermals ein besonderes Zeichen, das dem Jota der last teinischen Curstv ähnlich ist. Die Zahlen eilf bis zwanzig gestalteten sich nun folgendermaßen: 11, 21, 31, 41, 231, 331, 341, 441, 91. Bei zwanzig sinden wir zwei Zehnen, wit denen man die dereisig kam, wenn man die Einer daran stellte, z. B. fünf und zwanzig Z3jj. Dreißig war dei mal zehn. Hundert und tausend hatten wieder besondere Zeichen. Wir sehen also die Zahlenschrift der Aegypter bei weitem mehr entwickelt als die der Mexicaner.

Eben so ist es auch mit ihrer Schrift, welche ebenfalls eine breifache war: bie Bieroglyphe fur die Monumente, die hieratische und die bemotische fur ben Gebrauch in Buchern und im gemeinen Leben.

Die Mexicaner bilteten ben Gegenstand, ben sie überliefern wollten, selbst ab und halfen nur burch gewisse, einzelne, conventionelle Zeichen ber Deutlichkeit bes Ausbruckes nach, so namentlich burch die Wappen ber Personen und Ortschaften und ihre Jahrese, Lages- und Zahlzeichen. Schlange, Mann, Haus, Aloe u. s. w. wurden ursprünglich ganz dargestellt, dann abgekürzt, b. h. man bilbete nur einen Theil und zwar ben charafteristischen ab, z. B. vom Thiere den Kopf. Für nicht darstellbare Dinge, wie z. B. für Wafser, Feuer, Licht, nahm men einzelne Erscheinungen und Formen berselben: Welle, Flamme, Wolke. Bei Begriffen versuhr man eben

fo: man zelchnete fichtbare Dinge, an welche fich biefe Begriffe vor-

zu gemeife anlehnten.

Je mehr nun aber das Bedürfniß wuchs, die Erfahrung festzuhalten, die gewonnenen Thatsachen zu bewahren, die Erscheinungen zu sondern, je mehr der Stoff des Wiffens zunahm, je mehr Iveen daraus emporsproßten, desto unbequemer und unsicherer wurde biese Art der Darstellung und obschon wir die flusenweise Entwickelung nicht nachzuweisen vermögen — aus der Abbildung der Thatsachen entstand eine bildliche Darstellung von Iveen, die immer verworrener werden mußte, je länger sie fortgeführt und beibehalten wurde.

Es burfte fich taum nachweisen laffen, wie man im alten Utappten babin gelangte, anftatt ber Begenftanbe und ber fie bilbenben Worte bie einzelnen Gilben, woraus biefe bestanden, mit befonderen Beichen zu verseben. Es muß irgend ein Greigniß, ein bringenbes Beburinig vorhanden gemefen fenn, welches bie Erfindung ber Gilbenfchrift veranlagte. Die Sage, bag Thoth, ber Staatsfecretuir bes Dfirie, ber Erfinder ber Schrift feb, bemtet genugfam an, bag, wie es ja bei allen Erfindungen geht, man lange fich benuthet hatte, bem Bedurfnig einer einfachern fichtboren Darftellung ber Gprache abzuhelfen, daß man vielleicht foon vielfache Berfuche bagu gemacht hatte, bag es aber gulest einem einzelnen Menschen gelang, ber Sache bie richtige practische Seite abzugewinnen. "Thot ober Bermes, fo berichtet die Sage (Diobor I. 16.), foll zuerft die gemeine Sprache articulirt und vielen unbenannten Dingen ihre Ramen gegeben, auch die Buchstaben erfunden und ben Dienst ber Gotter angeordnet haben. Er foll auch zuerft bie Ordnung ber Bestirne und Barmonie und Gigenschaft ber Tone beobachtet haben. ihn als feinen Staatsfecretair, theilte ihm alle feine Unfchlage mit und bediente fich vorzugeweise feines Rathes. Er hinterließ auch, als er feinen großen Bug burch bie Erbe antrat, ben Thot feiner Bemahlin ale Rathgeber."

So scheint benn die Sage anzubeuten, daß er bei irgend einer gewaltigen Unternehmung, wobei es darauf ankan, eine genaue Ueberssicht der Mittel zu haben, wosur große Vorbereitungen und Botschaften in weitentsernte Segenden nothwendig waren und wobei die Zeit drüngte, eine durchgreisende Anordnung getroffen habe. Es ist sicher, daß der Entstehung der nachmaligen Hieroglyphenschrift vielssache Versuche vorausgegangen sind, daß an verschiedenen Orten, in verschiedenen Kreisen schon die ersten Ansage dazu entstanden waren, ja daß vielleicht schon der ganze Stoff des nachmaligen Sieroglyphenschriftems in überreicher Fülle vorhanden gewesen. Vielleicht hatte jeder größere Tempel, jede Priestersamilie ihre eigene Schrift — als die Nothwendigkeit den Mann hervorries, der aus allen diesen zusammen das nachmalige System erbaute. Weine Muthmaßung

findet darin eine Bestätigung, daß im Gleroglyphenalphabet selbst noch ein sehr großer Luxus an Zeichen herrscht. Man konnte aber nicht alle verschiedenen für einen und denselben Buchstaben bestimmte Zeischen vernichten, wenn man nicht eine große Menge alterer Denkmaster unlesbar machen wollte. Und so find wir denn vielleicht auf dem rechten Wege, wenn wir annehmen, daß Offris, um die sur seinen Zug nothwendigen Anordnungen allgemein verständlich zu maschen, den Thot beauftragte, für alle Theilhaber eine gleichmäßige Schriftart aus der vielsach bereits vorhandenen zusammenzustellen; eine Erscheinung, die im Kriege und bei viplomatischen Ereignissen ja noch heute als Anordnung irgend einer bestimmten Geheims oder Chifferschrift statistadet.

Das Schriftspftem ber Argupter\*) tritt in brei Formen auf: als hieroglyphe, die eigentliche Brachte, Staatse und Ungialsschrift, die namentlich fur die Sculptur angewendet wurde; als von ren Aburging die sogenannte hieratische oder die Schonschrift auf Bapier, voren sich namentlich die Priester bedienten, und als die sogenannte demotische oder Cursivschrift, die eine weitere Abstatung ver ihieratischen war, denn die hieratische Schrift war ebenfalls nur eine Schnellschrift mit Hieroglyphen. Alle drei aber

gehorten einem und bemfelben Spftem an.

Dieses Shstem aber bestand aus breierlei Zeichen: ben figurativen ober Abbildern, symbolischen ober Sinnbildern und phonetischen ober Lautbildern und Lautzeichen, Buchstaben, welche zu gleicher Beit und mit einander angewendet wurden.

Die Abbilber stellten die sichtbare Sache selbst hin, das Pferd, ben Löwen, den Obelisten, den Grabstein, die Krone, das Heiligsthum, welche geradezu abgebilbet wurden, und ließen somit keinen

3meifel über ihre Bedeutung gu.

Die Sinn bilber fiellten abftracte Ibeen, namentlich aus bem Gebiete ber Religion und dem Konigthume bar. Der Konig wird burch eine Biene, das Opfer burch erhobene Arme, die Weihung

burch ein mafferstromenbes Gefag bargeftellt.

Die Lautbilder waren wie unfere Buchstaben und gaben biejenigen Worte, welche weber durch Sinnbilver noch durch Abbilber ausgebrückt zu werden pstegten. Bemerkenswerth ist nur, daß
die hieroglyphische, hieratische und demotische Schrift oft auf einem
und demselben Denkmale neben einander angewendet wird.

Aus biefer an achthunbert verschiedene Schriftzeichen enthalstenden Schrift erwuchs bennoch feine Berwirrung, ba bie Kenntniß ber Schrift unter der Priesterkafte allgemein verbreitet, vom Volke



<sup>\*) 36</sup> halte mich hierbei namentlich an Champollion Figeac Egypte ancienne, Par. 1839. 8. S. 220.

aber wenigstens viele berfelben machtig waren, ba fie in ben Schuten gelebrt wurde.

Das Persahren bei ber Schrift wird folgendes Beispiel erlaustern. Um den Say: "Gott schuf die Menschen" auszudrücken, nahm man zuwörderst das Sinnbild der Guttheit, das Wort schuf wurde mit Buchstaden ausgedrückt und zwar schried man den Insinitiv "schaffen" und seize grammatische Buchstaden bei, welche andeuteten, daß schaffen hier in der dritten mannlichen Verson des Prateritum sieht; "die Menschen" wurde durch ein Abbild ausgedrück, des das grammatische Pluralzeichen beigegeben war. Sine Irrung konnte hierbei nicht statisinden, weil das Sinnbild Gott niemals als Buchstade vorsommt, eben so wenig als das Wort Mensch, das nur als Abbild erscheint. So wurde hier also nur das das Sinnbild und das Abbild verbindende Verhum durch Lautbilder oder Buchstaden ausgebrückt.

Mun galt es bei Erlernung ber Schrift jundchft bie: Glimbilg ber fich fest einzupragen und fie von ben Abbilbern unterfcheiben zu lernen, bieß war reine Gebachtnififathe.

Die Lautbilber ober Buchftaben maren aber auf folgenbe Art gebilbet worben. Da ber Aleghoter einmal von Caus aus an bie Bilberfchrift gewohnt mar, fo behielt er fie auch fur feine Buch-Raben bei und fette bas Bilb bes Wortes fur ben Buchttaben, momit baffelbe anfing, fo bag er eigentliche Buchftaben ober abstracte Lautzeichen zu machen überhoben war. Da nun ber Abler auf agyptisch Ahom bieß, so marb bas Bild bes Ablers zum Buchftaben A, ber bann in ben beiben Curfiven nur im halben Umrif erscheint. Berbe, bie Raucherpfanne, giebt bas B; Tot, bie Sands bas T und D; Relebia, bie Art, bas R; Labo, ber Lime, bas L; Moulaby, bie Nachteule, bas D; Ro, ber Dund, bas R n. f. w. Run war man freilich noch nicht babin gefommen, bag man fur einen jeben Buchftaben auch nur ein einziges Beithen angewenbet, fonbern man nahm beten mehrere. Debre Bilber, beren Worte fich mit bem R ober De anfingen, wurden gur Bezeichnung ber Buchstaben gebraucht und bagu mablte man bie gewöhnlichften, bie bekannteften, fo bag bie Bahl ber Buchftaben ober Lautbilber nicht über zweihundert fteigt, was freilich noch immer genug ift, um bas Schnelllefen und Schnellichreiben zu verhindern. \*)

<sup>\*)</sup> Die Geschichte ber Entbedung ber hieroglyphen aus ber Inschift von Rosette s. in heerens Ibeen II. 2. Champollion Figeac Egypte ancienne S. 222. Die hauptwerfe find: Th. Young Rudiments of an Egyptian dictionnary. Lond. 1831. 8. — J. Champollion le jeune de l'écriture hieratique des anciens Egyptiens. Grénoble 1821 s. und préeis du système hieroglyphique des anciens Egyptiens. Par. 1828 s. 8., so wie grammaire égyptienne. Par. 1836. f. — J. A. W. Spohm de

Die Gotternamen wurden wie bei ben Mexicanern burch Darstellung ber gewöhnlichen mit ihren Attributen versehenen Southeits gestalten ausgedrückt, die übrigen Namen aber durch Buchstaben. Die Namen der Könige wurden in ein Oval besonders eingeschlossen. Verner ist zu bemerken, daß der Leser den Hieroglyphen allemal ents gegen zu geben hat; wenn also die Thiere, welche daxin vorsommen, nach der rechten Seite gewendet sind, so muß der Leser auch von dieser beginnen,

Die Schrift wurde nun angewendet theils zur Erlauterung von bilblichen Darstellungen auf den Denkmalern, wie an den Portalen und auf den Mauern der Aempel und Balaste, oder im Innern der Grabkammern, wo wir Namen, Formeln, Gespräche u. dergl. in einzelnen Zeilen oder Neihen sinden; theils kommt sie auf den Obeslisten vor, z. B. selbstätändig auf allen vier Seiten. Für diese Inssesse, z. B. selbstätändig auf allen vier Seiten. Für diese Inssesse, mit denen alle Mauern beverkt waren, hatte man vorzugse weise die stillssisse eierliche und Krachtschrift, die Hieroglyphe, oft sehr schon in den Stein gehauen und colorier, oft aber auch gemischt mit der Curstv.

-Aluger biesen Steinschriften gab es aber auch gange Buchers vollen, bon benen uns bis jest freilich nur folche erhalten fint; welche mit bem Tobtencultus in Beziehung fteben, namlich ble Tobs tenbucher, bie wir fchon oben fennen lernten. \*) Aus ben Machrichten ber Alten geht jeboch beutlich hervor, bag eine große, umfangreiche Literatur porhanden mar, welche fich auf Geometrie, Aftronomie, Landesfunde, Beschichte, Natur- und Beilfunde, Theologie und Phis Nachftbem murbe burch bie Gerichtsverwaltung eine losophie bezog. große Monge Schriften veranlagt. Die Gefetbucher maren gefchries Die Processe wurden ben in gabireichen Exemplaren vorhanden. fchriftlich geführt; es gab Rauf - und Taufcheontracte. Bei ben Steueramtern waren Regifter und Tarife, eben fo bei ben Schatbaufern ber Tempel und Resibenzen, bie in Archiven forgfaltig aufbewahrt wurden, fo wie fich auch bei ben Tempeln anfehnliche Bis bliotheten befanden.

Che wir jeboch jur Betrachtung ber Wiffenschaften bes alten Aeghptens übergeben, muffen wir noch einen Blick auf bas Schreibs material berfelben werfen, bas eine so große Beruhmtheit erlangte und bessen Name noch heute jur Bezeichnung abnlicher Stoffe gestraucht wird. Das Papier, das in so großer Anzahl in ben Grabern als Schreibstoff gefunden wird, fertigte man aus ber noch

\*) Neber bie Menge ber Tobtenbucher f. Minutoli Reise S. 268.

lingua et literis veterum Aegyptiorum acc. grammatica et glossarium Aeg, ed. G. Seyffarth. Lips. 1825. 4. — J. A. de Coulianoff Archéologie égyptienne. Leïpz. 1839. 3 Bbe. 8. Daju M. G. Schwartze, das alte Aegypten. Lpz. 1843. bis jest 2 Bbe. 4.

jest in Aegypten vorkommenden Pflanze, welche Linne Cyporus papyrus, die neuern Botaniker papyrus antiquorum nennen.\*) Die Ansertigung des Naphrus war Regale und brachte bei dem gewaltigen Verbrauche dem Staate nicht minder ein als unser Stempelpapier. Die Pflanze wurde namentlich im febennytischen Nomos und in andern Theilen des Delta gezogen und zu Material von versschiedener Güte verarbeitet. Der Umstand, daß sich diese Papyrustrollen Jahrtausende lang auch außer Aegypten erhalten haben wie z. B. in italienischen Archiven Diplome aus Papyrust vom 6. Jahrh, vorkommen und die bekannten verkohlten Papyrustrollen von Gerculanum — spricht sehr für die Zwecknäßigkeit des Schreibeskoffes. Wilkinson brachte aus Memphis einen Raphrus mit, der sich eben so gut fakten läßt, als gewöhnliches europäisches Papier.

Das Schreibpapier wurde bei ben Alten folgender Beftalt gefertigt: Man trennte Erone und Burgel von ber Bflange, fcbnitt bas Innere bes Stangels in lange bunne Streifen und legte eine Lage bicht neben eine anbere auf vin faches Bret, aber melche man fobann im rechten. Wintel ber Breite nach eine zweite Lage brachte. Durch eine beiondere Art Leim wurden beibe Lagen mit einander verbunden, gepreft und barauf forgfaltig getrodnet. In abnlicher Beife fertigt man noch gegenwartig in Gieilien aus ber Bappruspflange, welche am Brunnen Chane bei Spracus wachft, biefen antiten Schreibestoff. \*\*) Da bas Papier im alten Negypten ein Denopol ber Regierung und daher febr theuer war, finbet man Blate ter, von benen eine alte Schrift meggeloscht ift, um eine neue barauf zu fegen. Daber fchrieb man Rotigen fur bas gemeine Leben wohl auch auf Scherben, Stein, Bret, Leber und bebiente fich bes bequemern, aber toftbarern Stoffes nur fur bie Tobtenbucher, Contracte, Documente und Broceffacten.

Das Papier wurde somohl gerollt als auch gefaltet, und wir bemerken auf der Abbildung bei Rosellini die legtere Art, mahrend die Sanger in den Processionen große Rollen vor sich haben, auch die Todtenbucher bei den Mumien immer in Rollen liegen.

Außer bem Papier kommen in den Mumien auch ganze Todtenbucher oder einzelne Theile beffelben vor, welche auf lange Leinwandftreifen geschrieben find.

Das Inftrument, womit die Aeghpter fchrieben, war bas Schreibrohr, beffen fich noch heute die Araber und die Orientalen bedienen. Es wurde wie unfere Febern geschnitten und es haben fich

\*\*) Die Anfertigung beffelben burch R. Lanbolina in Balermo beschreibt Rosellini m. c. II. 215.

<sup>\*)</sup> Rosellini m. c. II. 207. Wilkinson III. 174. Heeren Ibeen II. 2. 861. Bartels Briefe über Calabrien und Sicilien III. 50. Mmo. de Minutoli souvenirs d'Egypte II. 81. Bergl. bamit die Bereitung ber fubseesischen Bapterfloffe E.G. IV. 276.

Refte bavon auch in ben Grabern gefunden. Man fchrieb mit Tinte, rother für die Anfange, schwarzer für ben Tert. Man hat in ben Grabern lange, schwale Kaftchen gefunden, in welchen man die Napfe für rothe und schwarze Tinte bewahrte. Wir sehen ferner bei den Schreibern (Rosellini m. c. XXXV. XXXVII.) auf den Denkmalern die Schreibzeuge, Kastchen für das Schreibrohr, Papierstreicher und Valzbeine, dann ordentliche Tischchen, vor denen er sitzt und mit einem Rohre schreibt, während er das andere hinter ein Ohr gestiedt hat.

Fur bas Wort ichreiben, Schrift, Schreiber hatte man eine eigene hierogliphe, welche aus bem Schreibrohr, bem Tintenfaß,

bem Lineal und ber Papiertafel jufammengeftellt mar.

Dies waren die Mittel, welche die Aegypter zur Festhaltung ihrer Erfahrungen und Gedanken anwendeten, die ziemlich allgemein

unter ben obern Claffen bes Bolfes verbreitet maren.

Bas nun die Kenntniffe und Biffenschaften ber alten Aeghpter anbetrifft, so war eben die Rechenkunft eine ber fruheften, mit beren Gulfe fie benn die sorgfältigsten aftronomischen Beobachtungen machten und die Zeit theilten, so wie sie auch den Wessungen bes Naumes eine große Sorgfalt zuwenden mußten, da die alljahrzlichen Nilfluthen eine Vermeffung des Landes nach bestimmten Grunds

fågen nothwendig machten.

Die Beit theilten die Aegypter zuvorberft in vierundzwanzig Stunden, bon benen gwolf auf ben Tag und gwolf auf bie Racht tamen; bas Jahr war in gwolf Monate, jeber gu breißig Tagen, nebft funf Schalttagen eingetheilt, nachftbem aber in Frubjahr, Ernte und leberschwemmung. Diese Gintheilung, fo wie die Feftftellung ber Fruhlings- und Berbftnachtgleiche und bes Commerfolftitiume, reicht nachweislich bis 3285 Jahre vor Chr. Geb. binauf. Mus Diobor erfaben wir fcon oben, wie forgfaltig und flei-Big die Aegypter in ber Aufzeichnung ber himmelberfcheinungen maren und mit wie großer Sicherheit fie bie regelmäßig wiedertehrenben berechnen fonnten. Die Briefter maren Die Pfleger Diefer Biffenschaft und fie beobachteten jede Nacht forgfaltig ben himmel, und unter ben Brieftern ber Saupttempel fuhrte einer ben Titel bes boroscopen; biefer trug bie vier aftronomischen Bucher bes Thot, beren erftes bie Ordnung ber Geffirne, beren zweites bie Berbinbung und ben Schein von Sonne und Mond und beren lettes Aufund Niebergang biefer himmelsforper behandelte. (Champollion Flgeac E. anc. 234.)

Die Priefter benutten bemnachft bie Aftronomie zu einer Art von Wiffenschaft, welche noch im Anfange bes vorigen Jahrhunderts in Europa mit großem Effer betrieben wurde. Man ftrebte nament-lich, aus dem Stand der Geftirne bei der Geburt eines Menschen, beim Beginn oder bei dem Abschnitt irgend eines andern Ereignisses

bas funftige Ghicfal und ben Berlauf beffelben vorauszubeftim-

men. (Champellion Figenc S. 109 ff.)

Gine ber mertwirdigfiete Darfteffungen ber ben Aeghplein befannten Bimmelebalfte befindet fich in ben thebanischen Ronigegras bern im Thale von Biban-el-Molut. Die Seele bes verftorbenen Ronigs Ramfes V. ift ale folche gur Sonne geworden, welche nun anf ihrem Wege die himmelsbahn burchlanft, beren wiffenschaftliche Aufzeichnung an ber Dede zweier Gale und eines Corrivors bewerkftelligt ift. Die himmelegottheit umfaßt in Geftalt einer Frau, beren Leib febr lang ausgebehnt ift, bret Seiten bes himmels, Ropf und Arme begrangen die Beftfeite, ble Beine vie Oftfeite. Diten tritt die Sonne ans bem Munbe ber Reith in Geftalt eines fleinen Rinbes, bas ben Finger auf ben Mund legt und bann von Mevi in einen Rachen gehoben wird, auf bem es feine Reise vollenbet, beren gwolf Stumben burch eben fo viel rothe Sonnenicheiben auf bem Rorper bes Simmels angebeutet fint, mabrent im Simmelsftrome die Barte ericheint, die von zahlreichem Gefolge gezogen und bon Geb, Aroeris, Borus u. a. geleitet wirb, worunter auch Thmei. Der Rudweg geschieht in ber bunteln Bemifphare.

Andere Denkmale aghptischer Aftronomie find die berühmten Thierkreife von Esneh und Tentyris, volchon fie während ber romischen herrschaft in Aegypten nach alten Originalen gefertigt find.\*)

Das Langen maaß ber alten Aeghpter, vessen Ersindung bem Thot ebenfalls zugeschrieben wurde, stand in harmonie mit dem Zeits maaße. Die jährliche Ueberschwemmung des Nils hatte wesentlich dazu beigetragen, dieses Maaß auszubilden, da alljährlich die mit fruchtbringendem Schlamm überschwemmten Gegenden aus Neue vermessen werden mußten. Das hauptmaaß der Aeghpter war der königliche Ellenbogen, welcher in seche Spannen zu vier Daumen (Bollen) getheilt war; der Ellbogen betrug durch Bergleichung der auf uns gelangten Originale 444 franz. Willimeter. (Champollion Figeac Eg. and. S. 231. u. Tas. 65.) Diese Ellen sind überaus sorgsam und mannichsach auf demselben Eremplar in halbe, brittel, wiertel, fünstel Zoll u. s. w. abgetheilt. Die europäischen Museen, z. B. in Paris, Leiden, Turin, bestigen beren aus Talkstein und Holz (z. B. Loemans mus. de Leyde S. 136.); alle sind nach einer Art gemocht und auf ihnen besindet sich auf der Seite, welche der Maaße

<sup>\*)</sup> E. Jomard essai d'explication d'un tableau astronomique peint au plafond du premier tembeau des rois de Thèbes à l'ouest de la vallée. Descr. de l'Eg. Ant. mém. Tom. VIII. 1. — Johiois et Devilliers recherches sur les basreliefs astronomiques des Eg. Ibid. VIII. 858. Fourier mémoire sur les monumens astronomiques de l'Eg. Ibid. IX. 43. — Champolhon Figeac Eg. anc. p. 106 ff. 3. v. Goulianoff Demetrangen über dem Effettreie von Denderah. D. v. Goldbach. Dr. 1832. 8.

bezeichnung entgegengefest ift, eine Bieroglhphenfchrift, beren eine bis in bie 18. Dynaftie, 1600 Sahre v. Chr., hinanffieigt. \*)

Darnach murben nun alliabrlich bie Lanbereien vermeffen und Die Grangen ber Grundbefiger und Paditer geurdnet. Es ift wohl gu vermuthen, bag bie Aeghpter formliche Landcharten und Grunde riffe gefertigt haben, beren bie Priefter übrigene anch von ben Be-Burgen, worin die Grabstatten und bie Steinbruche fich Befanben, befigen niußten. Bei bem Geifte ber Ordnung, ber alle agmetifchen Inftitutionen burchbrang, bei ber Sitte, Alles mus von Wichtigkeit war, ben Rachkommen fchriftlich aufgezeichnet zu hinterlaffen, feblte es gewiß nicht an ftatiftischen Ueberfichten, welche jene Landcharten erlauterten und bie Damen ber bafelbft befindlichen Beamten, bie Ginwohner und beren Berpflichtungen und Leiftungen entbielten. faben oben, wie jeber Aegupter über bie in feiner Familie borfommenben Beburts - und Sterbefalle ichriftliche Unzeige machen mußte, wie alliabrlich bie Boltsmenge gezählt, wir feben ferner, wie . ber Ertrag ber Ernte, bie Bermehrung ber Beerben forgfaltig aufgefchrieben wurbe. Das Alles beutet barauf bin, bag bie Lanbes= funde mit Fleiß und Gifer betrieben worben ift. Jebenfalts batten bie Aegypter nicht minder genaue Renntnig ihrer Seefafte und ber Grangen nach Affen und bem weftlichen und fublichen Africa, beren entferntere Theile fie in fruberer Beit auf ihren Rriegezugen tennen gelernt batten. Die Ginfuhr von Sclaven, Elfenbein, Thierhauten und andern Producten Africas mußte außerbem flets ihre Aufmertfamtelt auf jene entfernten Begenben rege erhalten. Die getreuen Darftellungen ber fremben affatifchen wie africanifchen Rationen in ben Denkmatern (f. g. B. Rofellini m. st. CLVI. ff.) geben ben Beweis, daß ffe frembe Nationalitaten trefflich anfzufaffen und wiebetrugeben verftanben und bag fie berartige Studien fur wichtig genug bielten. Die Rriegszüge von Ramfes II. und III., bann bie Caravanen nach Beft- und Gubafrica, befonbere aber in fpaterer Beit ber Berfehr mit Boniciern und Griechen vermehrte bie geographifchen Renniniffe berfelben wefentlich. Im flebenten Jahrh, vor Chr. Geb. erwarb fich namentlich Ronig Reto große Berbienfte um bien Ethtunde bei feinem Bolte. Er ließ Seefchiffe bauen und zwar im inittellandifchen wie im rothen Deere und guborberft biefe beiben Seen untersiechen, weil er fie burch einen Canal mit einander ver-Binben wollte. Den Canal gab er jeboch auf, bie Schiffe aber verwendete er zu einer Entbedungereife um bie gefammten africanifchen



<sup>†</sup> P. S. Girard sur les mésures agraires des anc. Rg. Descr. de l'Eg. aut. mèm. VIII. 145. Champellion Rigeac Eg. anc. S. 230. E. Jemard exposition du système métrique des anciens Egyptiens contenant des realerches sur teurs commissances: géométriques, géographiques et astronomiques. Descr. de l'Eg. Antiquités memoires Tom. VIII.

Ruften. Die eine Abtheilung mußte vom arabifchen Meerbufen que um Africa fahren und burch die Meerenge von Gibraltar ins Dit-

telmeer zurückfehren.

Die Beobachtung fehrte aber immer wieber zu bem eigenen Lande jurud, bas fo reich an intereffanten Maturerfcheinungen aller Art war und unter benen die jahrliche Rilffuth die wichtigste ift. Man bemubete fich fcon fruh die Urfachen berfelben zu erforichen, ben Berlauf berfelben zu bemeffen und zu berechnen und hatte lange bes Stromes eigene Rilmeffer errichtet. Man batte fich vielfach bemubt, die Quellen des Mils zu erforschen und ein Priefter im Temvel ber Neith zu Sais hatte bem Berobot verfichert, bag er eine volltommene Renntnig berfelben besite+).

Die Aegypter kannten bie Brobuete ibres Landes vollkommen: bie Befteinarten, die fie fur, ihre Bauten und Sculpturen auf bas angemeffenfte zu verwenden mußten, die Metalle in bem Sochlande, welche fie, wie wir oben faben, bergmannifch abbauten, bie Thonerben, die fie gu Gefagen und Biegeln perarbeiteten, fo wie bie Befteine und Ebelfteine, welche ju Schmudfachen und gur Glasfabrication benutt murben; bie Pflangenwelt war nicht minder erforscht und benutt zu Nahrung, Rleibung, Bohnftatten, Gerathen, Gefagen, Acergerath, Wertzeugen, ju Schreibstoff, jur Berftellung von Farbe u. f. m., und wie man bie Thiere bes Landes zu benuten verftanb, erfaben wir bereits oben. Rofellini bat auf ben Safeln 6-31. (m c.) bie ben Aegyptern befannten und von ihnen in ben Dentma-Iern abgebildeten Thiere zusammengeftellt, wozu noch bie Rate fommt, bie fo oft in Bronze angetroffen wirb.

Die Renninig bes menschlichen Rorpers, feiner Bauart, feiner außeren und inneren Theile nach ihren regelmäßigen und abweichenben Buftanben mußte namentlich benjenigen Berfonen befannt fenn, Die fich mit Bereitung ber Mumien beschäftigten. Außerbem zeigen Die Darftellungen ber menschlichen Geftalt in ben plaftischen Berten eine forgfaltige Naturbeobachtung und richtigen Blid fur bie Berhaltniffe. Dag fie biefe und abntiche Renntniffe fur bie Beiltunbe

anwendeten, faben wir icon oben (G. 317.).

Die Renntniffe ber Meghoter in ber Chemie erfennen wir ngmentlich aus ber Berftellung ihrer Farben und gefarbten Glaguren fur Thonwaaren und ber Glafer, uber welche Minutoli fehr merthvolle Beobachtungen und Untersuchungen mittheilt \*\*). Dan fertigte die Malerfarben, indem man Aflangen- und Metallftoffe mit

<sup>\*)</sup> S. Champollion Figeac Eg. anc. S. 7. ff. \*\*) Chemische Analysen altagyptischer Farben von Prof. John, in ber Reise gam Tempel bes Jupiter Annuen in ver liebischen Bifte und nach Oberägepten in den Jahren 1820 und 1821... Von heinrich Freiherrn von Minutoli herausgeg. v. D. Tolfen. Berl. 1824. 4. S.; 330. F. Dazu Wilfinson II. 354, n. III. 88.

Leim band; so grun aus gelbem Pflanzenpigment und Aupferblau, hellasurblau ebenfalls aus Aupferorph, Kiefelerbe und Natrum; braun aus Eisenorph, bas burch Leiniwasser ober Wachsseise mit Kreibe gebunden wurde. Manche Gemalbe auf Holz sind mit einem feinen Harzstrniß überzogen. Die Glasuren auf bem Thon und Steinsut sind eine Art Glas von viel Kiefelerbe, etwas Kalk und Natrum, mit einer Spur von Thonerbe und Metalloxyben.

Die Mechanit ber alten Alegypter geht namentlich aus ber Berftellung jener Riefenbauten, fo wie aus ber Fortichaffung und Aufrichtung ber großen Obelisten und Riesenstatuen bervor. Dazu geboren die Tempel aus einem Stein, die coloffalen Architraven, Gaulen, Aplonen und anderen Theile ber Tempel und Balafte. In ber Grotte von Sceich Ababeh ift ber Transport einer ungeheuern, aus einem einzigen Stud Stein ausgehauenen figenben Statue abgebilbet, welche wenigftens 30 Jug Sobe hat und bie von 88 Berfonen in vier Reihen auf einer Schleife und vermuthlich auf einer Solzbahn fortgezogen wirb. Auf ber Schleife fieht ein Mann, melcher Waffer auf bie Bahn giefit, und brei Waffertrager geben nebenber, um ben verbrauchten Borrath fofort zu erfegen. Auf ben Rnien ber Statue feben wir einen Mann, welcher ben Sact ber Biebenben mit ben Sanben angiebt und ben ein gur Seite gehenber mit einer Rlapper laut wieberholt \*). Es scheint bemnach, bag bie Aleghpter nicht fowohl burch funftliche Dafchinen, ale vielmehr burch gleichmaßige und punctlich angewandte Menschenkraft jene gewaltigen Laften bezwangen, welche wir nur burch Gulfe eines funftlich in einander greifenden, mobiberechneten Radermerkes und ber Rraft bes Dampfes nach unserem Willen zwedmäßig bewegen. Es lagt fich übrigens erwar= ten, daß die Aegypter bie Mittel, welche ihnen fur folche Zwede zu Bebote ftanben, gar wohl zu berechnen verftanben. Go feben wir unter anderem aus der ermahnten Abbildung, wie fie recht gut muß= ten, daß eine festliegende und nur auf den Boben in fenfrechter Rich= tung drudende Last sich leichter fortbewegen lasse, als eine folche, welche in ber Seitenrichtung abschwankt. Sie hatten also bafur geforgt, bag bie Statue gang feft auf ber Schleife auffite, und biefen 3med burch Seile, welche mit Anebeln fest angeschnurt waren, febr wohl erreicht. Damit aber bie Seile ben bearbeiteten Stein nicht reiben konnten, hatten fie Telle zwischen Stein und Seil gelegt und baburch noch bas Abweichen und Ausrutschen ber Seile bom glatten Steine verhindert. Der Umftand, daß die Biehenden ihr Werk im Lacte verrichteten, beutet an, bag die Fortbewegung eine rudmeife mar.

Mue biefe Erfahrungen maren jebenfalls in Schriften fur bie

v.

<sup>\*)</sup> Rosellini monumenti civili Laf. XLVIII, n. 26. II. S. 243. dell' arte di trasportar grandi pesi.

Nachfommen ficher bewahrt, fo bag fie in abnlichen Fallen nicht erft

burch erneute Berfuche wieber erftrebt zu werben brauchten.

Die Runft ber alten Aeghpter ging wie überall aus bem Beftreben hervor, bie nachste Umgebung, ben Rorper, die Berathe, Befage burch Schmud zu verzieren und zu verebeln. So fanben wir 3. B. bei ben Gubfeevolfern, namentlich ben Tongainfulanern und Neufeelanbern, Die trefflich gefchnitten Reulen, beren Stiel mit bem gierlichften Schnigwerte bebedt, beren Blechtwert, welches ben Stein an bas Bolg befeftigt, überaus fauber angeordnet ift. Wir fanben bei ben Reuseelandern Riften, welche mit reicher Schnigarbeit verfeben und mit Berlmutter ausgelegt find, und es entfaltet fich an ben Bemalungen und Puncturen ber haut, namentlich bes Angesichts, an ben Arms und Galogehangen, ben Rleibern, ben Staben, Reulen und Merten, an ben Schiffen, fo wie an ben Biebeln ber Gutten eine große Bulle von Bergierungen; ju gleicher Beit feben wir fur bie Abhaltung ber offentlichen Opfer ober ber Berfammlungen bes Bolfes Erbaufmurfe, Tribunale aus zusammengefesten Steinplatten ober auch Solggerufte über ben flachen Erbboben fich erheben. Sier werben bie Denkmaler ber Ration aufbewahrt und bie Abbilber ihret Berricher aufgeftellt.

3ch habe fcon mehrfach angebeutet, wie bie Phraniben ber Altamericaner fo wie ber Aeghpter aus berartigen Erhöhungen ermachfen find. In America fanden wir in ben Erdbauten, welche ben Weg bezeichnen, ben bie active Raffe auf ihrem Buge aus bem Norben nach bem Guben bes Lanbes verfolgte, bie Anfange ber nachmals weiter ausgebilbeten Bauart. In Aeghpten fteben bie alten Byramiben als Ueberrefte ber alteften Beit, ale bie Denfmaler bes frubeften, abgethanen Cultus, umgeben von mehrern jungeren Generationen. In Aethiopien bagegen fanden wir Phramiden, die zwar kleiner find als bie unteragpptifchen, die aber noch mit ben Rebenbauten verfeben find, welche die Beit und bie nachwachsende architectonische Gultur von ben altagyptischen entfernt hat. An ber Errichtung biefer Dies fenbauten ubte fich die menschliche Rraft und lernte bie Befete ber Bewegung und ber Schwere feinen, indem man bie Steinmaffen von bem Beburge ablofete, fie nach bem Orte ihrer Bestimmung brachte und hier aufeinander thurmte. Um biefe Mittelpuncte reis beten fich allgemach die Bobnftatten ber Briefter und ber Berrfeber. Als sich jeboch allgemach ber Cultus weiter entwickelte, wurden bie Phramiben zwar noch als altehrmurbige Denfmale beibehalten, allein fie kamen bergestalt außer Gebrauch, baf ihr eigentlicher Swed in Vergeffenbeit fam.

Mittlerweile hatte fich ber Tobtencultus weiter ausgebildet; man mußte barauf benken, die Maffen ber aufzubewahrenben Leichname in sicheren, entlegenen Statten aufzunehmen, und fand bazu die Geburgswuste, welche das Nilthal einfasset, vornamlich aber das Kalk-

steinzeburge ber Thebalbe ganz vortrefflich geeignet. Der Stein ift meist horizontal geschichtet und läßt sich verhältnismäßig leicht bearbeiten. Man grub also Göhlen von Außen hinein, ließ, wo biese zu Zimmern und Salen erweitert wurden, ganze Wände oder auch einzelne Saulen zur Unterstügung der stachen Decke stehen. Indem man nun fortsuhr, im Geburge eine Grabhöhle neben der anderen zu machen, indem der Sohn neben dem Bater und ganze Familien beisammen zu ruhen wünschten, entstand eine Reihe von Grabhöhlen nach der anderen, deren verzierte Eingänge eine großartige eingelegte Arbeit in der Façade des Geburges bildeten.

Es war febr naturlich, bag man fpater biefe Bauart gum Mufter nahm, als man in bem cultivirten Lanbe Tempel und Balafte errichtete. Da, wo man nicht burch ben Felfen beengt mar, fonbern wo man frei und felbstiftanbig arbeitete, entwickelte fich ber aabvtifche Bauftiel gu feiner gangen Gigenthumlichkeit, mit feinen langgestredten Vacaben, ben furgen, ftammigen Chulen, bie gum Theil mit Stabbundeln Aehnlichkeit haben, welche ba, wo fie auf bem Boben anffteben, mit gierlichem Schnurenwert umgeben, wahrend ihre Capitale meift in ber Art eines Lilien- ober Nonrobaenartigen Blumentelches gearbeitet find. Unbere Gaulenhaupter zeigen menfchliche Angefichter, gewiffermaßen einen vierhauptigen Ropf, mahrend andere gerabezu aus baltentragenden Riefen befteben. Das fteinerne Bebalt ift maffit und nur wenig gegliebert und auf bemfelben ruben bie coloffalen Dedfteine. Die Banbe ber Gebaube zeigen immer gerabe im Innern im rechten Winkel emporfteigenbe Flachen und find oft nur bis an bas zweite Drittheil ber Saulenlange emporgeführt, wo fie einen Porticus bilbent bas Bebaute umgeben. Befonbers charafteriftifch find bie Gingange zu ben Bebauben; Die Thurdffnungen find unten meift weiter als oben.

Den Eingang zu ben Königsburgen beschützen zwei große Phlonen, beren Form aus bet Phramibe sich entwickelt hat und beren geneigte Flächen die großen Gestalten ber Erbauer meist in friegerischer Thatigseit zeigen. Unmittelbar bavor ist das große Thor und
vor diesem stehen zwei, die Phlonen an Hohe überragende Obelissen,
die mit Sieroglhphenschrift bedeckt sind. Zwischen diesen Obelissen
und dem Thore selbst sind am Palaste von Luxut zwei eolossale
sigende Konigsstatuen aufgestellt.

Das Innere bestand aus großen Gofen mit Saulengangen, aus fleinen Gemachern und aus großen Galen, beren Bede von mehrern Saulenreihen getragen wurde und die ihr Licht zum Theil von ber Seite empfingen, meist aber durch Lampen erleuchtet wurden.

Ich verweise indessen, da ber Augenschein hier am beudlichsten spricht, auf die trefflichen Abbilbungen in der großen Beschreibung von Aeghpten, welche die schönste Frucht des napoteonischen Felvzu-

Digitized by Google

ges nach jenem Lande ist \*). Die merkwürdigsten bort mitgetheilten Baureste sind die der Insel Phila (Th. I. pl. 2. sk.), die von Ebsu (pl. 48. sk.), von Esneh (pl. 73. sk.), von Theben (Th. II.), namentslich von Medinet Abu (Th. II. pl. 3. sk.), das sogenannte Memnonium (pl. 24.), von Kurnah (pl. 41.), von Luxor und Karnak (Th. III.). Bon den verschwundenen Monumenten ist das Labhrinth zu nennen.

Uebrigens gilt von allen altägsptischen Tempeln und Palasten, baß sie nicht ein in sich abgeschlossens, vollendetes Ganzes bitbeten, sondern so angelegt waren, daß sie durch Saulengange und Statuenzeihen mit neu daneben begonnenen Gebauden leicht in Berbindung und Busammenhang gebracht werden konnten. Gine angstliche Symmetrie herrscht in ihrer Anlage ebenso wenig, als in den Gebauden des europäischen Mittelalters, daher machen sie immer eine außerst malerische Wirkung. In Bezug auf das Technische ift eigenthumlich, daß der Bogen bei den ägyptischen größeren Gebauden nicht vorkommt, die steinernen Balken liegen im rechten Winkel auf Mauern, Pfeilern und Saulen auf. Da man keine Brücken baute, da die Natur die Steine in bedeutender Lange lieserte, sehlte es an einer dringenden Beranlassung zu der Herstellung von gemauerten Bogen.

Aus ber Sculptur ging bas Relief und bie Statue hervor, ba es galt, bie großen Banbflachen auf angemeffene Art mit ber Darftellung ber Gottersage und Kriegsgeschichte, ober in ben Grabmalern mit ben Lebensschilberungen ber hier beigesetten Bersonen

auszuschmuden.

Die Reliefs in ben Sppogeen sind nicht unmittelbar auf ben bie Wand bilbenben Stein aufgetragen, sondern wie in den mexicanischen Gebäuden ist auch hier eine dunne Lage Mortel auf die Wand gelegt, auf der sich die Gestalten als Kollanaglpphen, dasrelief en creux, aus eingeschnittener Vertiefung in scharfen Umrissen flach herausheben. Diese Reliefs sind bunt gemalt. An außeren Wänden sindet man oft die Zeichnung als blose Umrisslinie.

Im Allgemeinen kann man die Darstellungsweise der Aeghpter wohl als steif bezeichnen. Die Gesichter sind in der Regel ohne allen Ausdruck, die Bewegungen der Glieder immer thpisch; die Linien der menschlichen Umrisse sind jedoch nicht ohne Grazie und aus der Darstellung der fremden Nationen sehen wir, daß die äghptischen Kunstler dabei nach Treue und Wahrheit strebten und es wohl verstanden, eine Nationalphhstognomie im Allgemeinen richtig aufzusassen. Ich verweise hier namentlich auf die Abbildungen in Rosellinis historischen Monumenten \*\*), besonders den Kriegsgemälden. Berspective sehlt

\*\*) S. namentlich bie Tafeln 155. n. 160. ff. ber m. st.

<sup>\*)</sup> Bergl. Diffr. Müller Archäologie ber Kunst S. 266. sf. Die Capistale s. in ber description de l'Egypte T. I. pl. 8. 26. 42. 55. 75 — 78. 86. T. II. pl. 41.

freilich ganzlich. Bemerkenswerth ist bie Sitte, ben König allemal in Miesengröße abzubilden. Trefflich, zum Theil sogar schön find bie

Thiere, vor allem bie Pferbe bargeftellt.

Aus bem Relief entwickelte fich bie Statue. Bunadift traten aus ben bie Balten tragenden Pfeilern mumienhafte, zum Theil, wie an bem Typhonium von Bartal bei Cailliaud Saf. 74., groteste Bestalten mit eng an ben Leib gebrangten Armen und geschloffenen Beinen hervor, wenn wir nicht die auf ber Saule als Capital figenben Menschenkopfe ale ben Anfang ber Statuenbilbung nehmen bur-Bei fortichreitenber Technif murben biefe Balfentrager immer freier und schlanker, bis fich benn endlich ber nationale Thous volltommen ausbilbete, ben Difr. Duller mit folgenden Worten meifterbaft ichilbert: "Die Bruft ift im Gangen breit, ber Leib nach unten fcuidler, ber Sals turz, die Fuge, besonders die Beben lang, die Rnie fcharf gezeichnet, oft mit befonderer Sorgfalt und Bracifion behan= Die Rafe breit und rund, die Augen vorgewolbt, ber Stirnbogen ohne Scharfe, Augen und Mundwinkel etwas nach oben ge= richtet, ber Mund breit und die Lippen ftart, bas Rinn meift flein= lich, bie Ohren lang und hochsigenb." (Sanbbuch ber Archaologie S. 278.)

Die merkwirdigsten Statuen sind unstreitig die Colossalstatuen ber Könige, unter benen die des Ramses III. im sogenanten Osymans beion 58 Pariser Fuß 10 Zoll hoch ist. Die colossals Sphinx von Memphis ist aus dem anstehenden Fels gehauen und tritt 40 Fuß über den Boden empor; die ganze Länge derselben beträgt 117 Fuß, der Umsang des Kopfes an der Stirn 81 Fuß, die ganze Höhe vom Bauch dis zum Scheitel 51 Fuß (s. die Abbildung in der deser. de l'Egypte. Ant. T. V. Taf. 11.).

Andere Statuen ber Gotter und Könige, zum Theil aus fehr hartem Stein, namentlich Bafalt und Borphhr, enthalten bie europaifchen Mufeen; mehrere barunter zeigen in ihrem Styl griechischen Einfluß und gehören fpaterer Zeit an \*\*). Bon Privatpersonen find

viele Grabsteine mit ben Portraitstatuen erhalten; ein großer Theil bers selben find unter Lebensgroße, viele zeigen Spuren von Bemalung \*\*\*).

Aus gebrannter Erbe, die meift mit einer turfisfarbnen Glafur bebeckt ift, findet man eine unendliche Fulle fleiner Gotterftatuen theils einzeln, theils in Gruppen, namentlich Gotterbreiheiten. Diese

\*\*) So namentlich biejenigen in ben romischen und neapolitanischen Museen. Sie wurden besonders im Beitalter habrians gefertigt, wo ber agyptische Cultus in Rom einheimisch geworden war.

\*\*\*) S. 3. Millin Aegyptiaques ou recueil de quelques monumens inédits égypt. Par. 1816. 4. m. 206.

<sup>\*)</sup> S. die Abbilbung in ber descr. de l'Eg. Ant. T. II. pl. 20. bie 22. Dazu Champollion Figeac Eg. anc. S. 70. u. a. Nachweisungen bei Offr. Muller S. 280.

\*\*) So namentlich biejenigen in ben romischen und neapolitanischen

Statuen find von 1—10 Boll hohe vorhanden und zeichnen fich burch Pracifion in der Arbeit aus; namentlich find die Thiermasten sehr characteristisch gearbeitet. Dasselbe gilt auch von den meisten Kleinen Bronzen \*), die in den europälichen Sammlungen zerstreut sind. Aus Golz haben sich mehrere doch fast immer mumienhafte Bilder erhalten, welche bunt bemalt sind. In Elsenbein hat man nur Scarabaen gefunden.

Die Malerei war bei ben Aegyptern noch nicht zur felbstischabigen Kunft geworben, sie lehnte sich immer nur vienend an die Architectur und wurde namentlich zu Belebung der Resiefs gebraucht,
ber historischen Bilber sowohl als der hierogsphen, welche ersteren als Erläuterung beigegeben und meist blau oder turfisfarben ausgemalt waren. (Rosellini m. o. II. 161.) Die Maler
sind deter auf den Denkmalern bargestellt (Rosellini m. o. Taf. 46.
47. 49.), wie sie Statuen bemalen oder auf Papprus ihre Kunst
üben. Nächstem verstanden die Aegypter auch die Emailmalerei.

(Difr. Diuller Banbb. S. 273.)

Bemertenswerth ift, bag bie Aeghpter fcon eine Ahnung von ter Runft bes Rupferftiches gehabt zu haben scheinen, worauf fie vielleicht burch ben Abbruck ber Siegel geleitet murben. Man fanb unter ben Ropfen einiger Mumien eine Aupferscheibe, worauf und zwar auf bem Theile, wo ber Ropf auflag, eine mythologische Darftellung einpunctirt mar, bie gemeiniglich jufammengefeste Geftalten bes Ummonre enthielt. Unter ben Ropfen einiger Mumien fand man eine Papierscheibe und Rofellini fah in Rairo ein folches Papier, worauf in leichten rothen Linien berfelbe Gegenstand, ben bie Metallfcheiben enthalten, zu feben mar. Rofellini felbft befag einen Detallspiegel, beffen Ginschnitte noch mit rother Farbe gefüllt maren und mit welchem er Abbrude machte. (Rofellini m. c. II. 299.) Der Umftand, daß jedem Todten ein folches Ummonbild beigegeben merben mußte, bann bas Beifpiel ber Siegel fo wie ber eingefchnittenen Inschriften tonnte gar leicht Beranlaffung zu Rupferftich und Rupferbrud geben. In abnlicher Beife entstanden die in Golg gefdnittenen und auf Rattun ober Papier abgebruckten Bubbhabilber ber Thibetaner und bie Beiligenbilber bes beutschen Mittelalters.

Die agyptische Runft hat bas Eigenthumliche, bag fie fehr fruh schon mit einem entschiebenen Thous auftritt, ben fie aber auch bis in die Zeit ihrer hochsten Entwidelung beibehielt. Es wurden die Formen der Natur allerdings mit großer Treue nachgeahmt, das Schone, was fie barboten, sorgfältig und mit Liebe angenommen; allein so wie allen Erscheinungen und Vorkommnissen des diffentlichen wie des Privatlebens im alten Aeghpten bestimmte Formen und Granzen vorgeschrieben waren, innerhalb beren fie fich bewegen mußten, eben

<sup>\*)</sup> Abb. in ber descr. de l'Egypte. Tom. V. Taf. 62-63.

fo waren auch ben Ranftlern genaue Gefete gegeben Wir faben oben, wie die alten mexicanischen Bilbichreiber außerft ftreng an bie bergebrachten Formen gebunden maren; ein ahnliches Befet fanb wahrscheinlich auch im alten Aeghpten ftatt, wenigstens beutet ber ftereotype Character aller agyptischen Runftwerke barauf bin. agwetifche Runft murbe nie frei. Gewiffe Bewegungen ber Menfchenober Thiergestalt wurben ftets in berfelben Weise bargeftellt. alle Bestalten wurden nur im Profil gezeichnet (eine Ausnahme in Wilfinson Atlas pl. 69. 4.), eben fo bie Befichter; perspectivische Berfurzungen fommen nicht vor, felbft nicht auf ben großen Schlacht= bilbern, bie boch fo reich an ben mannichfaltigften Stellungen finb. Mur bei ben figenben Mufikantinnen ber 99. Tafel von Rofelli= ni's monumenti civili erbliden wir ein Beficht en face. Wie bei ben Tangen, ben geiftlichen und militarischen Broceffionen, ben Rriegeübungen und bem Transport großer Laften alle Bewegungen ber Theilnehmenden vorgeschrieben waren, wie auch im Privatleben bie Sitte fur jeben Borfall eine Borfcbrift hatte, fo mar auch bas Birfen ber Runftler geordnet und biefe Ordnung wurde befolgt, fo lange Megppten ale foldes beftanb.

Man hat fur bie agpptische Runft brei Zeitraume angenommen, ben athiopischen, ben pharaonischen und ben ptolemaisch-romischen\*), von benen unftreitig ber mittelfte als ber ber eigentlichen aghptischen Kunstbluthe zu bezeichnen fein burfte, wie er benn auch bie meisten

Erzeugniffe geliefert bat.

Die Gegenstände der äghptischen Kunft waren überaus manuchfaltig. In den Grabkammern der Privatleute begegnen uns alle nur
erdenkliche Scenen, die im Privatleten vorkommen. Das kehagliche
Stilleben der Familie ist, wie es scheint, am seltensten dargestellt;
immer sehen wir die Menschen in nüglicher Thatigkeit oder in anberweiter Aufregung. Wir sehen hier den Hirten bei der Geerde, den Ackersmann säend oder ärntend, die Diener in der Küche, die Frau
am Webstuhle, den Gewerbtreibenden oder Künstler in seiner Werkstätte, oder Festgelage und frohe Tanze. In den Gräbern und an
ben Palästen der Könige sehen wir die Ausrüstung zu Kriegszügen,
das Gewühl der Schlacht, den Triumphzug der Sieger und das
Dankopfer im Geiligthum der Götter. An den Tempeln aber sind
die Götter und ihre Berehrung Gegenstand der Darstellung.

Es murbe zu weit fuhren, wollten wir in die Einzelheiten ber aghptischen Kunftleiftungen weiter eingehen und namentlich die reiche und geschmackvolle Berzierungsweise ber hppogeen, Balafte und Tempel naher betrachten. Man kann wohl sagen, bag bei ben Bauten kein Fuß breit ber außeren wie ber inneren Wand ohne angemesssene Berzierung blieb; die Pylonen, wie die Tragballen, die Saulen

<sup>\*)</sup> S. heeren's 3been II. 48. Dazu Rosellini m. c. II. 101.

wie die Decken, alles war mit Darstellungen und Schrift regelmäßig bebeckt und bunt gemalt, und alle diese Ornamente standen unter sich in den genausten Beziehungen, im innigsten Jusammenhang. Die angewandten Pflanzen- und Thiergestalten haben Bezug auf die Sagen von den Gottheiten und den Dienst derselben. Will man sich den Totaleindruck der ägyptischen Denkmäler vergegenwärtigen, so darf man nur die Saulenhallen und Sale der Insel Phila, von Edsu, von Edneh, von Medinet Abu, von Karnaf u. s. w., wie sie in dem Werke der französischen Expedition dargestellt sind, naher betrachten\*); sie machen stets den erfreuenden Eindruck wohlgeordneter Fülle.

Die Kunst warb vorzugsweise von den Priestern gepstegt. Auch die Musik\*) wurde von ihnen für ihre Zwecke erfast und zur Kunst ausgebildet. Der höhere Culturstand der Aegypter in Vergleich zu dem der Altamericaner spricht sich namentlich auch in der Musik aus, die, wie wir oben sahen, in den Reichen von Anahuac noch auf einer sehr tiesen Stufe stand. In Aegypten hatten die Priester dereits gelernt, die Tone zu messen und das Verhältniß derselben zu einander zu bestimmen. Es war also die Musik in Aegypten bereits zur Wissenschaft erhoben, während sie als Kunst ausgeübt wurde; wie denn Pythagoras, Platon u. a. Griechen dort die Musik studirt hatten, durch welche wir wissen, daß die Musik dort nicht minder in bestimmte, unabänderliche Formen gebracht worden war, als die übrigen Künste. Wan nannte Iss als die Ordnerin der Tone.

In den Denkmalern treten uns ofter die musicalischen Inftrumente entgegen und zeigen eine große Mannichsaltigkeit. Man hatte Blasinstrumente sowohl als Saiteninstrumente, so wie auch Schlaginstrumente.

Wir erkannten die Anfange der Musik bereits in den Tangklappern der Urwalder, in den Trommeln der Americaner, Neger und Subssevöller und in den einfachen Salteninstrumenten der Neger. Wir bemerkten dabei, daß die altesten und ursprünglichsten musicalischen Instrumente die Klappern und Trommeln sind, darauf folgen die Blassinstrumente, welche die Natur dem Menschen in den Thierhornern und Muscheln, den Rohren und Kinden vorbereitet darbietet. Die Saiteninstrumente sind die letzten und züngsten musicalischen Instrumente. Betrachten wir nun von diesem Gesichtspuncte aus die Werkzeuge der aghptischen Musik, so begegnen wir zunächst dem Sistrum oder der Klapper. Das Sistrum bestand aus einem Stiel, auf welchem ein Querholz oder ein Knauf saß, über welchem sich ein

<sup>\*)</sup> S. bef. descr. de l'Egypte. Antiqu. T. I. pl. 18. 53. 61. 73. 83. T. II. pl. 14. 37. T. III. 41. 42. 49. n. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Villoteau diss. sur les diverses instrumens de musique que l'on remarque parmi les sculptures. Descr. de l'Eg. Mém. VI. 413. Rosellini m. c. III. 3. ff. Wilkinson II. 222. ff. S. ferner die Satteninstrumente auf der 8. Tafel zu gegenwärtigem Bande.

ovaler Bägel erhob, beffen beibe Enden im Querholz ober Anopf festsaffen und ber nach oben geschlossen war. In beiben Seiten bes Bügels waren drei oder vier sich entsprechende Löcher angebracht, burch welche Metallstäbe gestedt wurden, an deren jedem sich mehrere starke Ringe befanden, die, wenn das Instrument geschüttelt wurde, einen lauten Klang von sich gaben \*). Dieses Instrument war 8—18 Boll lang und meist ganz aus Bronze, ost mit Silber eingelegt und vergoldet oder anderweit verziert. Die Querstäbe nahmen oft die Gestalt von Schlangen an. Das Sistrum wurde so gehalten, daß der Bügel auswärts stand, und diente vornämlich zur Verherrlichung des Götterdienstes.

Die Chmbeln ober kleinen metallenen Beden von 4—5 Boll Durchmeffer bestehen aus einem Rugelabschnitt, ber sich in einen breiten Kand ausbehnt. Durch den Mittelpunct ging eine Schnur von Leber oder Pflanzenftoff, woran sie gehalten wurden. (Abb. b. Wilkinson H. 255.) Wir sinden noch jest diese Chunkeln beim Gottesbienst der Bubdhiften in der Mongolei und in China.

Die Trommel war sehr verschiedenartig, je nach dem Zwede. Die Tängerinnen führten Tamburins, welche theils aus einem treisrunden, theils aus einem viereckigen Rahmen-bestanden, über welchem
ein Fell gespannt war, das mit der Hand und den Kingern geschlagen
wurde. (Abb. bei Rosellini m. c. Taf. XCIX. und Wissenson II. 240.
u. 329. und unsere Taf. VIII. 4.) Dann führten die Tängerinnen
auch noch eine kleine Handtrommel: einen hohlen Kegel, bessen unteres Ende in einen Stiel zulief, während die weite Dessnung mit
einem Fell überspannt war, das mit der Hand geschlagen wurde,
etwa in der Weise, wie noch jeht die Daraboka im neuen Aegypten.
(Abb. bei Wissenson II. 254.)

Bei ben Tanzen ber Manner, wie fie auf ben Straßen aufgeführt wurden, sehen wir eine Trommel, die ber mexicanischen Tepenastl nahe kommt. Es ist ein langer, der Eisorm sich nähernder
Chlinder, dessen beide Enden mit Fell überspannt und mit den hanben geschlagen wurden. (Wilkinson II. 264.) In gleicher Weise war
auch die Trommel der Soldaten (Wilkinson II. 266.). Diese Trommeln waren sehr lang. Man hatte aber auch Trommeln von mehr
gedrängter Vorm; diese wurden mit Klöpfeln geschlagen. (Wilkinson
II. 269.)

Unter ben Blasinstrumenten tritt uns zunächst bie Flote entgegen, bie theils als Querflote, theils als lange Pfeise gebraucht wurde. Die Querfloten waren meist aus Rohr und man hat beren in ben alten Gebauben gefunden, die in ben Museen von London,

<sup>\*)</sup> Abbisbungen bei Wilkinson II. 328. ff. nach Monumenten und Ortzginaleremplaren im Britischen Mufeum und in ber Berliner Sammlung.

Leiben u. f. w. aufbewahrt werben. Sie find von neun bis funf-

zehn Boll Lange. (Wilfinson II. 308.)

Die lange Flote ober Pfeife kommt theils einfach, theils boppelt, zuweilen in ein einziges Mundstad gefaßt, vor. Das langere und ftartere Rohr gab die tiefen Grundidne, bas furzere ober bunnere mit mehrern Löchern versehene die hohen und scharfen Tone. Unter ben Bilbern von Theben erscheinen tanzende Frauen mit ber Doppelfidte.

Als Kriegsmusstinstrument erscheint auf den Deukmalern ble metallene Frompete oder Tuba von 1—1½ Fuß Lange neben der Trommel und einer Art Klapper, welche aus zwei an einander an-

schlagenden ftarfen Bolgern bestand. (Wilfinson II. 260.)

Die größte Mannichfaltigfeit zeigen bie Saiteninftrumente. Bir finden bie Barfe, Die Lbra und die Quitarre ale bie Sauptformen. Die Barfe erscheint in febr verschiedenartiger Form und Broge und ift auch in Bezug auf bie Anzahl ber Saiten nicht immer gleichmäßig. Gie erfcheint mit vier, feche, fieben, acht, neun, gebn, eilf, zwolf, vierzehn, fiebzehn, zwanzig, ein- und zweiundzwanzig Gai-In Baris befindet fich eine Barfe mit zweiundzwanzig Saiten und Wilkinson (II. 271.) fant in Theben eine mit fiebzehn Saiten. Manche Garfen waren febr groß, bober ale ein Mann, gefchmadvoll mit Lotus und anderen Blumen bemalt und oben mit einer gefconinten Ronigebufte verziert (g. B. bei Rofellini m. c. XCVII. Bilfinfon II. 270. u. pl. 13., die einfache Form Taf. VIII. 1.), die jeboch zuweilen auch unten über bem Tuge fich erhob. Die alteften Barfen, bie man in ber Nabe ber Apramiben von Bigeh fant, bie nach Wilfinson wohl brei- bis viertaufenb Jahre alt febn konnen, find einfach und ohne Bergierung und haten nur eine Octave Befpannung. Die Saiten bestanben aus Ratenbarmen und bie, welche 1823 in Theben gefunden murben, waren fo trefflich erhalten, baß fie angesvannt und berührt noch einen Ion von fich gaben. Ginige Barfen franden auf einer breiten Bafis, andere maren auf eine Art Untersat ober Stuhl gestellt und ber Barfner fniete bavor, mabrend bie größern ftebend gefpielt werben mußten. Die fleineren Barfen trug man auf ber linten Schulter, wenn man fie fpielte. Die Barfe war gegen ben Spielmann immer fo gerichtet, bag ihm ber Bugel und bie furgen Saiten zunachft, bie langen aber am entfernteften maren. Das Inftrument mar theils aus Schilberotenschale, theils aus Solz und letteres mit grunem ober rothen Leber überzogen, bas bann mannichfarbig bemalt mar.

Eine besondere Art Harfe war die breiedige (f. Taf. VIII. 5. und 6.), deren Unterseite mit Glodchen behangen war. (Wilfinson II. 280.) Diese Form bilbet den Uebergang zur Lyra, die noch jett in Nubien vorkommt und gemeiniglich aus einem mit Vell bespannten Holzseffel besteht, bessen beibe Seiten Holzstäbe fassen, burch

welche oben ein Onerholz gestedt ist, von welchem bie Saiten über ben Körper herabgespannt find. Eine weitere Ausbildung biefer ursprünglichen Formen zeigen und die Figuren 2 und 7 der VIII. Tafel. Die Lyra ber Berliner Sammlung (R. 7) hatte funf Saiten, andere bagegen find mit fieben bespannt.

Die Guitarre entwickelte fich ebenfalls aus ber Garfe. Wiltinson (II. 286.) giebt bie Abbildung mehrerer im britischen und im berliner Museum aufbewahrten Instrumente, welche ben Uebergang ber Formen zeigen. Man konnte sie als Guitarre mit gekrummtem halfe bezeichnen. Sie haben brei und vier Saiten, welche jedoch nicht

auf bem Briffbret neben einander lagerten.

Die eigentliche ägnptische Guitarre hatte nur brei Saiten und war sehr schmal. (S. Taf. VIII. Fig. 3. u. 8.) Wie bei uns hielt bie Spielerin bas Griffbret mit ber linken, während die rechte hand die Saiten in Bewegung sette. Zuweilen hat sie auch die Guitarre an einem Banbe, das über ben Nacken geht. (Wilkinsson II. 302.) Der Körper der Guitarre war gemeiniglich eirund und das Griffbret oft zwei und bei mal so lang als berselbe. Ginen Steg bemerkt man nicht auf den Abbildungen.\*) Die Guitarre wurde, wie aus den Denkmälern hervorzugehen scheint, meist von Frauen gespielt, während wir bei den größern harfen nur Männer sehen, die meist ein sehr wohlhäbiges und settes Ansehen haben.

Auf ben Denkmalern finden wir folgende Zusammenstellung von Inftrumenten: bei Tangerinnen die Doppelflote, eine harfe und zwei Guitarren nebst einer Sangerin; biefelbe Zusammenstellung ohne die Doppelflote; bann harfe, Doppelflote, Lyra und Sanger und Tangerinnen; ferner Tamburins und Tangerinnen; Doppelflote und Harfe; beides und Doppelflote ohne Gesang; brei Sanger, zwei harfen und eine einsache lange Pfeise; endlich harfe, Guitarre, Lyra Doppelflote und Tamburin. Eben so kommen harfen ohne Sanger, aber auch eine harfe mit fleben Sangern vor. (Vergl. die Abb. bei Wilkinson II. 232., besonders aber die colorirten Taseln bei Rosellini m. c. 95 ff.)

Bei weitem intereffanter murbe es freilich febn, wenn wir bie Gefange noch befäßen, welchen jene Inftrumente als Begleiter und Trager bienten. Allein wir kennen kaum ben Inhalt berfelben.

Es mar jebenfalls eine große epische Literatur vorhanden, die vielleicht mit den Symnen und Gottersagen der Griechen einige Aehnlichkeit hatte. Diese Symnen wurden bei den Processionen, wie ste Clemens von Alexandrien beschreibt (f. o. S. 414.), abgesungen und die Processionen waren wahrscheinlich nur Austrationen bersels

<sup>\*)</sup> Ueber die musikalischen Justrumente des neuen Aegyptens f. descr. de l'Eg. état moderne.

ben und die himnen fur biefe, was die Schrift fur die Gemalde: wortliche Commentarien. Eben so hatte man über die Geschichte ber frühesten Konige jedenfalls epische Gedichte, welche die in den Konigspalasten bargestellten Thaten ber Konige erlauterten. Ob bei den alten Aegyptern das Drama, das wir bereits bei den alten Agtelen fanden, auch bereits ins Leben getreten, diese Frage wird die sortgesetze Ersorschung der Denkmaler zu losen haben. Die Reste lhrischer Boeste hat bereits Rosellini (f. o. S. 299.) gludlich nachegewiesen.

## Die Geschichte

bes alten Aegyptens bietet uns abnliche Erscheinungen bar, wie bie ber von uns betrachteten altamericanischen Staaten, nur fehlen uns hier leider jene von den Lehrern der Nation felbst aufbewahrten zusammenhangenden Nachrichten und wir muffen uns blos mit Bruchftuden begnugen, welche einige altgriechische Schriftfteller, namentlich herobot und Diobor von Sicilien, bann bie driftlichen Schriftsteller Eusebius und Georg Syncellus,\*) welche altagnotische Nachrichten benutten, geben. Diobor (1. 44.) bemerkt, bag von allen Ronigen bie Briefter in ihren beiligen Buchern Sahrbucher befagen, Die von alten Beiten ber immer ben - Nachfolgern überliefert murben. Darinnen mar verzeichnet, wie groß ein jeber Ronig, wie fein Charafter beschaffen und mas fur Thaten er zu feiner Beit gethan babe. Leiber gab Diobor, ber befonders bie Archive von Theben benutte, obschon seine Nachrichten die gehaltvollsten find, immer noch nicht genug, um eine vollstanbige Lanbesgeschichte berzustellen, für welche bie mit Bieroglyphen versehenen Darftellungen gar manche Ginzelheiten enthalten mogen.

An die Spige der Geschichte des Landes stellten die alten Aegepter die Götter und Osiris und Isis, deren Kinder. Sie waren es, welche die ersten Anfange zur nachmaligen Cultur legten. Das durch aber wird die agyptische Cultur als etwas bezeichnet, was aus der Ferne hergebracht worden ift, als eine fremde Pflanze. Wie in America, so wurde auch in Aegypten das eingeborne, passive Bolk durch die aus Osten herankommenden activen Helden und Herrscher allgemach zum civilisierten Leben gebracht, nicht aber gewaltsam unstersocht, wie es in der Subsee der Fall war. Die Sage von Ostris und Isis berichtet deutlich von Urzuständen der passiven Kasse, die mit den Berichten der Reisenden über die Urwälder Americas und der americanischen Pncasage übereinstimmen. Wie in America waren auch im Nilthale, so lange es von der activen Rasse noch nicht berührt war, Menschenfresser. (Diodor I. 14.) Ostris und Iss

<sup>\*)</sup> heerens Ibeen II. S. 102.

lehrten biesen, wie einst Manco Copak ben Beruanern, ben Bau bes Getreibes kennen; sie ordneten bann die Verhältnisse des menschlichen Lebens (Diodor I. 14. u. 43.), gründeten feste Sige, führten einen religiösen Cultus ein, lehrten die Bearbeitung der Metalle. (Diodor I. 15.) Ihre Kinder, namentlich Horres, suhren in diesen Bestrebungen fort, bildeten den Götterdienst weiter aus, erfanden die Schrift, die Rechenkunft, die Musst u. s. w. (Diodor I. 16.)

Dann aber zog Ofiris mit einem ungeheuern Heere, bas er in seinem Reiche gesammelt, auch burch andere Lander und trug seine Lehren weiter; so verbreitete er Ordnung und Geset über andere Bolfer ber Erbe. Diese Zeit ber unmittelbaren Herrschaft der Goteter und ihrer Kinder soll fast achtzehntausend Jahre gedauert haben, auch soll damals der Thron nicht erblich gewesen, sondern dem eingeräumt worden sehn, der das meiste Verdienst um die Nation sich erworben hatte. (Diodor I. 43. und 44.) Als letzen Regenten aus der Bahl der Gotter nennt man Horus, der Ists und des Ofiris Sohn.

Es wurde ein vergebenes Bestreben senn, aus diesem Berichte ber beugsamen und unkörperlichen Sage eine chronologisch und toppographisch Stand haltende Erzählung bilben zu wollen. Mir ersscheint diese Sage als eine Andeutung der fortgesetzen Einwanderung der activen Rasse in das Nilthal, wodurch allgemach die Gesittung der Ureinwohner bewerksteligt wurde.

Diese ersten activen Einwanderer, die wie in Anahuac als Gotter bezeichnet wurden, brangen in das Nilthal auswarts. Das Delta war in frühester Zeit ein Sumpfland, welches dem menschlichen Organismus feindselig war. Die Einwanderer gingen daher den Bluß auswarts, wo sie denn in das Sochland gelangten und sich seste und Burgen bauten, deren alteste Denkmale die Pheramiden sind, die sich vom Nil dis weit hinauf nach Aethiopien erstrecken, an die sich bei fortschreitender Cultur die übrigen Denkmale, die Tempel der Briester, die Paläste der Könige und die Wohnshäuser des Bolkes anlehnten.

Die ersten activen Einwanderer kamen vom Kaukasus, sen es nun durch die syrische Bufte, sey es zur See. Sie wanderten immer südlich; allein nachdem ste in Aethiopien und Oberäghpten sich seste gegründet, gingen von da aus Colonien nach Norden zuruck und bestrebten sich, in dem Sumpflande des Delta sich gleichsfalls eine herrschaft herzustellen. hier war der Nil, der in Obersäghpten der Cultur so forderlich war, durch seine Ueberfülle ein hemmniß derselben und es mußten hier erst großartige Wasserbauten, Canale, Teiche und Damme eingerichtet werden, bevor eine ruhige und regelmäßige Cultur bes Bodens statisinden konnte. Wurde im höher gelegenen Aegypten der Nil als freiwilliger, lenksamer Diener besnutt, so galt es dagegen in Niederägtyten erst einen Kampf mit

seinen gewaltigen Gewässern, bevor er biefelbe Segenssulle verbreiten konnte wie bort. Die Cultur bes nieberen Aeghptens ist demnach eine jungere, wie bieß auch barch bie historischen Nachrichten bestätigt wird.

Die wichtigsten Mittelpuncte ber Cultur bes alten Aegpptens maren bie Stabte Beliopolis, Theben, Memphis und Sais. In jeder berfelben beftand eine gablreiche Bricfterichaft unter bem weltlichen Schute bes vom Rriegsabel umgebenen Ronigs. Gin jeber biefer Drie hatte feine befondere Gottheit, als beren Abtommling ber Ronig galt, ber in bie Mbfterien ber Briefterichaft eingeweihet und in Die Rorverschaft berfelben aufgenommen mar. Dan batte in ben Tempeln bie Genealogien und Register ber Konige, \*) bon benen mehrere bis auf uns gekommen find. Diefe an bie Tempel gelehnten Staaten ftanben in freundschaftlichem Berfehr unter einander. Diefer Ruftand bauerte fo lange ungefiert, fort, bis .vom Often ber ein Deer von friegerifchen birten, Die Opffos, bereinbrachen, bas Rilthal unterjochten und britthalbhunbert Jahre lang beberrichten. Durch ben langen friedlichen: Bertehr unter ber Leitung ber Briefter mar ber friegerische Beift ber Rriegerkafte erfchlafft und fo mar es moglich, daß die tapfern Sohne ber Bufte bas gange, fartbevolferte Land fich unterwerfen konnten. Die Cultur Aeghptens aber wat so wohl begrundet, daß biefer Einfall ber tapfern hirten berfelben feinen wefentlichen Schaben bringen fonnte, ja es wutben biefelben von biefer Cultur felbft erfaßt und berfelben theilhaftig.

In die Zeit dieser Fremdherrschaft fallen mehrfache Auswansterungen von Aegwetern nach Europa, wie denn Ketrops der Grunster von Athen und Kadmos der von Theben wurde. Durch die Anwesenheit der hiten wurde der friegerische Geist der Eingebornen aufs Neue geweckt, so daß sie endlich benselben entgegentreten und sie ans dem Baterlande vertreiben konnten. \*\*) Bon da an unternahmen die Könige, namentlich die von Theben, Kriegszüge nach dem Often. So führte Tnephachthus ein heer nach Arabien. Als der eigentliche

Der lette Sirientonig mar Affet ober Affes und wurde 1771 vor Efr. Geb. bertrieben. f. Henry l'Egypte pharaonique I. 98.

<sup>\*)</sup> herodot benutte die Genealogien von Memphis, Diodor die von Theben, der ägyptische Priester Manetho die von Heliopolis. Das Werf des Manetho ist nur in unvollsändigen Angügen von Julius Africanus, Eugedung und Georg Syncesus auf uns gelangt. Die handlogischen Forschungen und Bergleichungen über die dypptischen Konigreiche sinder man dei Gatterer Abris der Universalhistorie, 2. Ausg. Gött. 1773. S. 154. Heerens Ideen. Abis. II. Eh. II. S. 101 n. 421. Rosellini monumenti Parte I. namentsich Tom. II. S. 249 der catalogo generale. Wilkinson manners and customs T. I. und die neueste Arbeit, die mit leiber erst während des Oruces zukum, ist: Henry l'Egypte pharaonique ou distoire des institutions des Egyptiens sous leurs rois nationaux. Par. 1846, 2 Bec. 8. 24 I. S. 65. histoire chronographique des Pharaons.

Begründer der herrlichkeit von Theben wird Busiris genannt. Theben erhielt unter ihm große Gebäude und herrliche Tempel und Privathäuser von vier bis funf Stockwerken; sie enthielt den Beinamen der hundertthorigen; an dem Flusse entlang nach Memphis hin standen hundert Pferdeskalle, deren jeder zweihundert Rosse sur die Streitwagen enthielt. Alle Pracht concentrirte sich in den Tempeln und in den königlichen Grabstatten, an deren Vorssehung die Nachfolger des genannten Königs eifrig arbeiteten,\*) von denen Osmandhas die größten Werke schulf, worunter auch mehrere Colossalstatuen waren, so daß er die stolze Inschrist auf eine derselben sehn konnte: "Ich din Ospmandhas, der König der Könige. Wenn Jemand wissen will, wie groß ich seh und wo ich liege, der übertresse eins von meinen Werken,"

Der achte Nachfolger bes Diymanbhas, Uchoreus, verbreitete anpotifche Cultur nach Rorben, inbem er am Ril bie Stadt Dem = phis grundete. Er ordnete bie Baffermaffe bes Rile, bie fich bier in mehrere Arme zu gertheilen beginnt. Um feiner neuen Pflanjung alle Bortheite ju gemahren, welche ber Rilvertebe barbietet, legte er fie fo an, bag ber Strom, fie gang umfliegend, ihr auch als Schubwehr gegen feindliche Angriffe bienen tonnte: Deghalb führte er auch an ber Gubfeite einen großen Wall auf, ber zugleich als Citabelle wie auch ale Damm gegen ben Flug benutt murbe. An ben ührigen Seiten ließ er einen breiten und tiefen See anlegen, welcher bas llebermaan bes Waffers aufnehmen fonnte. Go mar er im Stande, die gange Umgegend unter Baffer zu feten und bie Stadt gang unzugenalich zu mochen. Diese neue Stadt gebieb fo portrefflich, daß faft alle folgende Ronige Theben verliegen und ibr hoflager in Memphis auffchlugen. Go begann benn feitbem Theben zu finten und Memphis emporgutommen. Die Konigsburg, Die ber Erbaner von Memphis bafelbft anlegte, war aber bei weitem nicht fo groß und prachtvoll ale bie ber vonigen Konige.

Bwolf Menschenalter nach ihm gelangte Moris auf den Thron von Aeghpten, der die nordlichen Prophlaen an die Burg von Memphis bauete, welche an Pracht die andern det weitem übertrasen. Oberhalb der Stadt ließ Moris in einer Entsernung von zehn ägyptischen Meilen einen See anlegen, dessen Umfang 3600 Stadien (112 Meilen) und dessen Tiese an den meisten Stellen fünfzig Klastern betrug. Bon dem Strome bis zum See ließ er einen Canal graben von 80 Stadien (21/2 deutsche Meilen) Länge und 300 Fuß Breite, wodurch das Wasser dem See zugeführt oder auch durch künstlich angehrachte Schlensen darinnen zurückgehalten werden konnte. In der Mitte bes Sees erhoben sich anset Phaamiden von 600 Aus

Sobe, eine fur ben Ronig, bie andere fur beffen Gemalin; eine jebe trug bie figenbe Bilbfaule ber Berfon, beren Anbenten fie beftimmt mar.

So berichten thebanische Priesternachrichten (bei Diodor I. 51. und 52.) über die Colonisation des Delta, die eben von der Sage in eine sehr frühe Zeit versetzt wird, denn die glorreiche Zeit Aeschptens war die des Sesoofis, nach Diodor, Sesostris, nach Herrobot, oder Ramses III., der 1389 vor Chr. Geb. seierlich geströnt wurde. \*) Die widersprechenden Nachrichten der Priester und der Dichter versuchte Diodor (1. 53—58.) mit den Denkmälern in Uestereinstimmung zu bringen, wobei er zu folgendem Resultate gelangte.

218 Sefoofis geboren worden, ließ beffen Bater alle an biefem Tage geborenen Kinder zufammenbringen, gab ihnen Ummen und Barter und ließ fie alle nach einerlei Regeln erziehen, weil er glaubte, bag bie, welche in einer fo engen Berbindung mit einander erzogen worben und gleiches Bertrauen zu einander gewonnen hatten, Die wohlgefinnteften Diener und tapferften Mitftreiter im Rriege febn wurden. Er ließ ihnen Alles reichlich geben und erhielt bie Rnaben beständig in Leibesubung und Ertragung von Strapagen. Reiner bekam etwas zu effen, bevor er nicht eilf Stunden Weges gemacht hatte. Als fie baber zu mannlichen Jahren gefommen, batten fie alle einen ftarten, abgeharteten Rorper und burch bie Unleitung zu ben ebelften Befchaftigungen einen ausbauernben Befehlsbabergeift. nun Sefoofis bas erstemal von feinem Bater mit einem Beere nach Arabien geschickt murbe, wobei ihn feine Jugendgenoffen Legleiteten, übte er fich in ber Erlegung bes Bildes und in ber Ausbauer beim Mangel an Speife und Trank. Er unterwarf bas ganze arabische Bolf. Dann fenbete ihn ber Bater nach Lybien, beffen größten Theil er ebenfalls zur Unterwerfung brachte.

Als er nun nach bem Tobe bes Baters ben Thron bestieg, unternahm er, von seiner Tochter Athyrtis und andern Wahrsagungen

ermuntert, bie Bezwingung ber Belt.

Bevor er jedoch biese Unternehmung ausführte, ordnete er zuvorderst die Angelegenheiten seines Baterkandes. Er theilte das
ganze Land in sechsundbreißig Bezirke, beren jedem er einen Borsteher ernannte, und vervollständigte und erneuerte die Gesetzgebung; er behandelte das Bolf mild, gewann sich einzelne durch Geschenke von Geld und Ländereien, andere aber durch Erlaß don Strafen und bezahlte für die in den Gefängnissen schwachtenden Schuldner. Den Bezirksvorstehern übergab er die Berwaltung der königlichen Einkunste und die Gerechtigkeitspflege.

hierauf suchte er bie traftigften Manner aus bem Bolfe und ftellte ein Geer von 600000 M. ju Bug, 24000 M. ju Rog und

<sup>\*)</sup> Wie das aftronomische Gemalbe im Grabmale des genannten Königs barthut; f. Henry I. 97. Rosellini m. st. I. 256. Wilkinson I. 63.

27,000 Streitwagen ins Felb. Den Befehl über bie einzelnen Abtheilungen übergab er benen, die mit ihm auferzogen worden waren und mit ihm bereits die Felbzüge in Arabien und Lybien getheilt hatten. Ihre Bahl betrug 1700. Diefen allen theilte er das beste Land aus, damit sie mit hinlanglichen Einkunsten wersehen und ohne Mangel zu fürchten sich ganz dem Kriege widmen mochten.

Mit biefem heere wenbete fich Sefoofis zuvorberft nach Guben und beffegte bie Methiopier; er gmang fie, ihm einen Tribut in Golb, Chenholz und Elefantengahnen zu geben. Dann lieg er 400 lange Schiffe bauen und in bas rothe Meer auslaufen und bamit eroberte er alle in diefem Meere gelegenen Infeln und die gange Rufte bis In-Mittlerweile hatte er auch fein Landbeer nach Affien gebracht und eroberte mit bemfelben gang Affen; er überfchritt ben Ganges und unterwarf gang Indien bis an ben Ocean und bas Land ber Sththen, wo ber Tanais Affen von Guropa icheibet. \*) Bon feinem Beer foll bas foldische Bolt am Morissee berftammen. Er befiegte auch bas gesammte übrige Affen und bie meiften ber thtladischen Infeln. Darauf ging er nach Europa über und burchzog Thracien. wo er in Gefahr fam, burch Raubheit bes Clima und Mangel an Lebensmitteln fein ganges Geer vernichtet zu feben. Daber feste er bier seinem Seerzuge ein Biel. Un vielen von ihm eroberten Orten ließ er Denkfaulen mit ber Inschrift fegen: "Dies Land hat ber Ronig ber Ronige und ber Berr ber Berrn, Gefoofis, mit feinen Waffen erobert." Un einigen Orten richtete er feine eigene Bildfaule, im Waffenfchmud, auf. Mit ben Unterworfenen verfuhr er mild und ordnete ben Tribut, ben fie alliahrlich nach Aegypten bringen follten. So fam er benn nach einer Abwesenheit von neun Sahren mit unermeflicher Beute und gablreichen Gefangenen nach Alegnoten gurud. Er fullte barauf alle Tempel bes Landes mit foftbarer Beute, belohnte bie Tapferfeit feiner Colbaten mit Burben und Geschenfen und gestattete ihnen nun ben Benug ber erworbenen Buter.

Er selbst begann nun aber großartige Bauwerke aufzurichten. Buvorberft baute er in jeder Stadt Aegyptens bemjenigen Gott einen Tempel, der baselbst vorzüglich verehrt wurde. Die Arbeiten bei den Bauten mußten die Gefangenen aussühren, baber er benn auch überall die Inschrift anbringen lassen konnte: daß bei diesen Gebäuden kein Einheimischer seinen Schweiß vergossen habe.

Nachftbem ließ Sesoosis viele und große funftliche Sugel anslegen, auf welche er biejenigen Stabte verpflanzte, welche nicht von Natur auf Aubohen gelegen waren, bamit zur Zeit ber Ueberschwemmung Menschen und Bieb eine Buffnit haben mochten. Im gangen

<sup>\*)</sup> Ich erinnere an die Abbilbungen ber Kalmucken auf ber CIII. Tafel von Rosellini monum. storici, fo wie an den flythischen Wagen aus Birken: holz das. m. c. Taf. CXXII.

Delta, von Memphis bis an die Seefufte, ließ er ans bem Bluffe viele Canale gruben, bamit ber Transport ber Fruchte abgefürzt und erleichtert und ein gleichmäßiger Bertehr unter ben verschiebenen Bezirten ftattfinden moge. Er befestigte bas Land gegen feindliche Angriffe von Außen und erschwerte ben Ginfall in baffelbe; benn vorher konnte man zu Rog und zu Bagen leicht burch bas Land ftreifen; bieg aber murbe burch bie Canale fehr erschwert. Oftseite Megnptens befeftigte er mit einer Mauer von Beluftum an bis Beliopolis burch die Bufte, in einer Strecke von 1500 Stablen, gegen die Ginfalle, die von Arabien und Shrien ausgingen. ließ ferner ein Schiff aus Cebernholz bauen von 280 Ellen Lange, beffen Außenseite mit Gold, beffen Inneres mit Silber beschlagen mar, und widmete baffelbe bem ju Theben vorzhalich verehrten Bott, alfo bem Amunre. Er errichtete zwei Dbelisten von 120 Effen Sobe, auf welche er ein Bergeichniß feiner Rriegsmacht, Die Summe feiner Ginfunfte und die Bahl ber von ihm überwundenen Bolfer fegen ließ. In bem Tempel bes Bulcan zu Memphis ließ er zwei Statuen aus einem Stein fegen, welche ihn und feine Bemalin breis fig Ellen boch und feine Sohne zwanzig Ellen boch barftellten. Es geschah bieg in Folge eines Belübbes; benn als er von feinem großen Rriegszug zurudfehrend in Beluftum angetommen war, batte ihm fein Bruber Berrath bereitet. Es hatten namlich alle bei ben Freudenfeften zu viel bes Weines genoffen und als fie nun fchliefen. ließ bes Ronigs Bruber eine Menge burren Rohres berbeibrin= gen und angunden. Die Dienerschaft tonnte bei ber ploglichen Befahr feine fraftige Gulfe leiften; ba erhob ber Ronig bie Banbe gu ben Gottern und that Belubbe fur bie Rettung feiner Gemalin und Sobne und entfam aus den Flammen. Seit biefer Beit berehrte er bie Gotter, vor allem aber ben Bulfan, mit Tempelgeschenken. Diefer Ronig, bemerkt Diobor (1. 58.), scheint alle, Die je regiert haben, an Rriegethaten, an Groge nnb Menge ber Werfe, Die er in Aeghoten errichtet, und in ber Verschonerung biefes Landes übertroffen gu haben. Alle er nach einer Regierung von 33 Jahren fein Beficht verlor, nahm er fich felbst bas Leben.

Die Regierung von Ramses dem Großen oder Sesossis, Sessoftris, zeigt uns Aegypten auf dem Culminationspunct seines Glückes und seines Glanzes. Das ganze Land war unter einem herrscher vereinigt. Vorher fanden wir herrscher in This, Elefantine, Herrschaft auch über die Granzen des Landes aus. Nach seinem Tode folgte sein Sohn, unter deffen Nachfolgern jedoch lange Zeit kein ausgezeichneter Mann sich besindet. Das Reich ging zurück und als Amasis durch Gewaltthaten und Uebermuth die Herzen des Volkes von sich abwendig gemacht hatte, gelang es dem Aethiopenkönig Aktisanes den Thron von Aegypten zu erobern. Aktisanes gewann sich die Liebe der Aegypter durch seine Gute und Gerechtigkeit.

Nach feinem Tobe kam abermals ein Aegypter auf ben Thron, Meades, welcher als Erbauer bes Labyrinths genannt wird. Unter seinen Nachfolgern machte fich Remphis, des Ketes Sohn, durch seine Geldgier berühmt. Er sammelte Reichthumer und verwendete nicht das Mindeste auf Geschenke für die Gotter noch auf Wohlschaten gegen die Menschen. Der Schat, den er hinterließ, soll sich suf 400000 Talense oder  $512\frac{1}{2}$  Missionen Thaler belaufen haben. Ihm solgten sieben Wenschmalter hindurch nur träge, einem üppigen Leben frohnende Könige, worauf die Sage die Erbauer der Phramiben einreihet. Sie heißen Chembes, Kephten und Myserlaus. Doch herrschen in diesen Angaben große Widersprüche. (Diodor I. 63—65.)

Lange Beit nachher finden wir einen Aethiopier, Gabafon, als Ronig von Megnyten; über bie Art, wie er zur Berrichaft gelangte, findet fich teine Rachricht. Diobor benrerkt nur, bag er fowohl forperlich als anch geistig sich ver feinen Worfahren ausges zeichnet, bag er bie Tobenftrafe aufgehoben und an beren Stelle Wefangniß und 3mangegrheit angeordmet babe. Er ließ Festungswerte und Canale berftellen und bewieß fich febr ergeben gegen bie Briefterschaft. Seine große Frommigfeit, fagt Diobor (I. 65.), fann man aus feinem Betragen in Beziehung auf ein Traumgenicht er-Es erichien ihm ber Gott von Theben im Traume und fagte zu ibm, er konne nicht gludlich und nicht lange Aegupten beberrichen, wenn er nicht alle Briefter gerhauen taffe und mit feinem Sofftagte mitten zwifchen ihnen burthgebe. Da! fich biefes Geficht ofter wieberholte, ließ er alle Briefter aus bem gangen Lande ju fich tommen und fagte ihnen, feine Unwefenheit im Lande muffe bont Botte unangenehm fenn, weil er ihm fonft nicht Diefen Befehl im Traume murbe gegeben haben. So, wolle er benn felbft lieber geben und fein Leben, rein von aller Gewiffensschuld, endigen, als burch Beleidigung bes herrn und burch ungerechten Morb über Aleghpten berrichen. Darauf übergab er ben Ginbeimifchen bas Reich wieder und fehrte nach Methiopien gurad.

So zerftel benn Aeghpten aufs Neue in eine Anzahl kleiner Staaten, aus benen es früher zu einem einzigen Reiche erwachsen war. Wir durfen wohl annehmen, daß die hohe Cultur des alten Aeghptens und die Bildung, die aber alle Theile besselben verbreitet war, vornehmlich durch die Priestersitze und Tempel, als die Mitztelpuncte der einzelnen Staaten, ausgegangen war. Die Cultur aber war im ganzen Lande, etwa die Marschländer an den äußersten Nilmundungen ausgenommen, eine gleichmäßige, da die verschiedenen Briestersitze in innigem Verkehr mit einander standen, ein Verkehr, der auch dann noch sortdauerte, als alle Stanten unter einem eins

zigen herrn vereinigt maren.

Nachbem also Sabakon in seine Beimath zurückgekehrt und es an einem allgemeinen Mittelpunct fehlte, entstanden Unruhen und 30 \*

Gewaltthaten im Bolte. Da traten zwölf ber angesehenften Areishauptleute zusammen und schloffen einen Bund. Sie versammelten
sich zu Menuphis, errichteten Verträge über ihre Einigkeit und Treue
und erklärten sich zu Königen. Nachdem sie so fünszehn Jahre
einig unter einander geherrscht hatten, beschloffen sie für alle ein
gemeinsames Grab zu erbauen, damit, wie Diodor (I. 66.) sagt, so wie
sie im Leben gegeneinander wohlgestunt gewesen wären und gleiche Ehre
genoffen hätten, auch nach ihrem Tode, wenn ihre Körver beisammen lägen, das Grabmal den Auhm der dort Bestatteten gemeinschaftlich erhalten möchte. Das Gebäude lag an der africanischen Seite an der Einsahrt zum Mörisse und war aus den schönsten Steinen gemacht.
Es bildete ein Viered, dessen jede Seite eine Stadie lang und ganz
mit Vildhauerarbeit bebecht war. Allein ehe das Wert ganz zur

Ausführung gelangte, murben bie Ronige uneine.

Bfammetich, \*) einer ber amolf Gerricher, ber zu Gais thronte und bie Seefufte beberrichte, war in lebhaften Bertehr mit ben Phoniciern und Briechen getreten. Er verfaufte an fie bie Producte feines Landes und tauschte bie ber Fremben bagegen ein, schloß auch Freundschaft mit ben Beberrichern jener Bolfer. Dadurch aber machte er fich feine Mitregenten zu Beinden und mußte endlich vor ihren Berfolgungen in bas Marfchland an ber Seefufte entweichen. Er marb inbeffen in Arabien, Jonien nnb Rarien Gulfevoller und bebielt in einer Schlacht bei Momemphis bie Seine Begner murben theils gefchlagen, theils gur Flucht Aus Danfbarteit gegen bie Gotter schmudte ber Sieger genothigt. großen Tempel zu Memphis herrlich aus und baute eine lange Borhalle, die von zwolfelligen Coloffen getragen murbe. Balfevoller aber erhielten außer bem bedungenen Golbe noch anfehnliche Gefchente, und er wies ihnen oberhalb ber peluftichen Munbung einen ganbftrich an, von welchem ihre Nachkommen unter Amafis nach Memphis überfiedelt murben. Bon nun an unterhielt Pfammetich ftete ein großes heer frember Solbner, benen er auch Antheil an ber Bermaltung bes Lanbes geftattete. einem Feldzuge nach Sprien jog er fle sogar feinen einheimischen Truppen vor und ftellte fie auf ben rechten Blugel. Die Meghpter aber wurden baburch so aufgebracht, daß sie, an 200000 M. stark, von ihm abfielen nnb fich nach Meihiopien wenbeten. Bergebens fanbte et ihnen einige feiner Beerführer nach, Die ihn in ihren Augen rechtfertigen follten; er ging baber felbft mit feinen Rathen ju Schiffe zu ihnen und traf fie bereits auf athiopischem Gebiete. er vermochte nichts auszurichten und mußte fie in Aethiopien laffen. So entging bem Lande ein Theil ber alten Rriegerkafte und es bilbete fich eine neue.

Pfammetich orbnete hierauf die Verfaffung und Verwaltung bes

<sup>\*)</sup> Berobot II. 151. Diebor I. 66 ff.

Lanbes aufs Reue und schloß mit von Atheners und anderei griechischen Staaten Bundnisse. Den Fremben, die freswillig nach Aegypten kamen, erzeigte er viele Wohlthaten; vor allen begunstigte er die Griechen und gab sogar seinen Sohnen geschische Erzieher. Den fremben Kausseuten wieß er besondere Handelsplässe an und gewährte ihnen sichern Aussenthalt. So regierte Pfainmetlich vier und fünfzig Jahr (671—617 v. Chr. G.).

Sein Sohn Reto setzte bas Werk bes Vaters fort und grunbete ben Canal, ber bas mittellandische Meer mit bem rothen verbinden sollte, ein Werk, das erst Darius vollendete. (Gerodos II. 158.) Ein Orafelspruch: "daß er damit ben Barbaren vorarbeite," bestimmte ihn, die Arbeit aufzugeben. Nachbem er noch einen Feldzug nach Syrien unternommen, starb er (ums J. 601 v. Chr. G.).

Sein Sohn und Nachfolger Pfammis reglerte nur feche Sahr; er feste ben Berkehr mit ben Griechen fort und that einen Felbzug

nach Aethiopien. 3hm folgte fein Gobn

Apries, ber, wie herobot (II. 161.) fagt, ber glucklichste unter ben Nachfolgern bes Psammetich während einer herrschaft von fünf und zwanzig Jahren (595—570 v. Chr. G.) war. Er unterhielt ein startes heer zur See und zu Lande und bekänchste und bestegte Chpern und Phonicien, nahm Sidon mit sturmender hand ein und unterwarf die übrigen Stadte Phoniciens. Dann aber sander er ein gewaltiges ägyptisches heer gegen Chrene und Barka, welches jedoch zum großen Theile umkam. Die übrig bleibenden Soldaten kehrten zwar nach Aegypten zurück, verbreiteten aber die Ansicht, der Konig habe den Zug unternommen, bloß um das ägyptische Bolk zu schwächen und basselbe dann mit hulse der Fremden um so sicherer beherrschen zu können.

Wir sehen hier also bie alten Banbe zwischen bem König und ber neuen Rriegerkafte zum zweiten Mal geloset, und burfen wohl annehmen, daß die Briefterschaft wesentlichen Antheil an biesem Ereigniß hatte. Sie war durch ben Verkehr, ben ber Herrscher mit bem Austande eröffnet batte und ben abzuschneiben fie nicht im Stande war, in ihrer Macht bebroht, es lag ihr also daran, die Dynastie bes Psammetich zu fturzen und eine neue zu grunden, welche eben

baburch icon mehr Ergebung fur fle haben mußte.

Auf die Nachricht von bem Abfall der chrenkischen Armee senbete Apries den Amasis zu verselben, um fie zur Muckfehr zu bewegen; allein während Amasis zur Sihne redete, setzte ihm ein Aeghpter, der hinter ihm stand, einen helm auf und erklärte babei, mit diesem helme habe er ihn als Konig bezeichnet. Es wurde num aber diese Krönung kaum einen großen, dauernden Eindruck gemacht haben, wenn sie nicht mit Bewilligung, ja im Austrag der Priesterschaft stattgefunden hatte. Amasis fügte sich auch ganz willig in sein Geschick, nahm die dargebotene Krone und schiekte sich an, gegen seinen alten Herrn und Konig auszuziehen. Die Gesandten bestelben behandelte er mit Bernchtung und Apries war fortatt auf seine ansländischen Hulfstruppen, namentlich auf 30,000 Mann Karter und Jonier beschräuft, mit benen er sich in seine Königsburg zu Sals einschloß. Endlich zogen beibe Könige gegen einander und es kam bei der Stadt Momemphis zur emscheibenden Schlacht. Apries wurde geschlagen und gafangen und von dem Sieger in seiner eigenen, ehemaligen Burg zu Sals eingesperrt. Dier hielt ihn Amasis in anständiger Haft, die er endlich dem dringenden Berlangen der Aeghpter nachgeben nutste. Die Aeghpter, sagt Geradot (II. 169.), erdrosselten den König und begruben ihn dann in den Grübern seiner Bäter, im Geiligthum der Athene.

Das Bolk verachtete aufangs ben Amasis, ba er nicht aus toniglichem Stanta wat, boch feste er sich mit halfe ber Briesterschaft in Ansehen. Diese hatte bei ihrer Ausmahl gar wohl berückschiste, baß er ein jovialer Lebemann war, der, wenn die Amtögeschisste des Bormittags beendigt waren, sich heiterem Lebensgenuß überließ und mit seinen Freunden beim frohlichen Zechgelage aushielt. (Herodot II. 173.) Die Tempel bedachte er reichlich und sührte herrliche Bauwerke aus. So schaffte er von Elesantine einen colossalen Monolith, ein ganzes Haus aus einem einzigen Steine von 21 Ellen Länge, 14 Ellen Breite und 8 Ellen hahe, nach Sais. Iweitausend Manner brauchten drei Jahre Zeit, dasselbe auf Walzen und mit Zugleinen sortzuschaffen, ein Weg, den man sonst in ein und zwanzig Tagen zurücklegt. Auch in Memphis schuf Amasis große Banwerke.

Unter Amass soll Aegypten in sochher Bluthe gestanden und 20,000 bewohnte Städte gehabt baben. Die Verwaltung war neu geordnet, wie denn von Amasis das Geset stammt, das jeder Aegypter alljährlich dem Kreishauptmann seine Erwerbsquellen anzeigen mußte. Die Fremben, namentlich die Gelechen, behandelte er im Gaugen mild, da der Versehr mit benselben den Aegyptern viel Geswinn brachte und ein vollständiger und plotslicher Abschafte er sien best gegen das Ausland nicht gut möglich war; dech beschafte er sie insosen, als er ihnen nur die Stadt Naukratis zur Niesderlassung anwies, obsichen et mit mehreren griechischen Staaten freundschaftliche Bundnisse abschloß. Er stand unter anderen auch mit Bolykrates von Samos in freundschaftlichem Berkehr.

So war benn unter Anniss bas Gleichgemicht zwischen ber Priesterschaft und bem Königthume wieder hergestellt, als von Außen her ein Feind heranzog, bem das alte Reich doch nicht widerstehen konnte. In Asien war das persische Neich entstanden und dehnte seine Macht namentlich über die eiwilisierten Nachbarlander aus, und so kam denn auch Aeghpeten an die Reihe. An mancherlei Bormanden zur Bekriegung dieses Staates konnte es nicht fehlen. (Hervoot III. 1.) Amasis starb indessen, bevor das persische Heer durch die Wüste nach Aeghpeten heranzog. Amass Sohn und Nachselger Planmenit hatte an der pelusischen Mündung dem persischen Geere sich entgegengestellt, auch kerische und sonische Hilfsetruppen::angervarben. Rambyfes führte seine Schaaren heran und flegte gleich im ersten Treffen; das ägnptische Geer zog sich in wilder Flucht nach Memphis zutät. Rambyfes sendete ihm ein mithlenisches Schiff mit einem persischen Gerold nach. Die Negypter kamen heraus, nahmen das Schiff und zersleischten die Mannschaft und den Gewisd. Rambyfes kam num seihst heran und belagerte die Stadt so lange, dis sie sich ergab, wors auf er denn die Einwohnerschaft hart, straste und den König als Gefangenen behielt. Ermurde übrigens den Psammenit auf dem: was terlichen Thron gelassen haben, wonn dieser nicht Umtriebe gegen die persische Dberherrschaft bezonnen hätte. Psammenit mußte den Gistbecher trinken. Rambyfes ging darauf nach Sais und ließ die Leiche des Amasis aus ihrem Grabe nehmen und verbrennen.

Es ist num merkwurdig, mit welchem Uebermuthe Kambhses in dem heiligen Lande Aeghpten auftrat und wie er die Dinge, die dem Bolke am theuersten waren, auf das schonungsloseste verhöhnte. Alls gerade während seiner Anwesenhelt ein Apis geboren worden und das Bolk deshald die üblichen Freudenfeste austellte, erstach er nicht allein das heilige Thier, sondern ließ auch die Briefter desfels ben geißeln und töden. Die Götterstatuen verspottete er; er drang in die Grabkammern und besah und verhöhnte die Leichen. Allges mach verwandelte sich aber dieser Uebermuth in förmliche Raserei. Er ließ seine Brüder tödten, mordete seine Frau, seine Verstrauten und endigte zulatt sein Leben in Sprien.

So mar Acappten im Jahre 525 por Chr. G. aus ber Reihe ber felbfiftandigen Staaten ausgetreten und marb perfifche Broving. Det Rachfolger bes. Kambyfes, Daring, bes Syftafves Sohn, auf agbriffen Dentmaten Rhareuld, genannt, mar bem Canbe ein milber und gerechter Berricher; er ichonte die religibien Formen und Ginrichtungen, unterrichtete fich genau aber bie Berfaffung, besonders bie Besetzgebung bes Landes, so bag ihn Diobor (I. 95.) als beu fechsten Gefengeber bes Reiches nennt, Er erwarb fich baburch eine folche Berehrung, daß er ber einzige unter allen perfifden Ronigen mar, welcher bet feinen Lebzeiten von ben Aleghptern Gott genannt wurde und nach feinem Tobe gleiche Chre erhielt, wie die alten ein= beimischen Ronige. Dennoch aber erhoben fich im letten Sabre ber Regierung bes Darius, als biefer eben mit ben Briechen beschäftigt mar, bie Alegypter und vertrieben bie Berfer aus bem Milthal. Diefe Unabhängigkeit dauerte nicht lange, benn bes Darius Sohn und Rachfolger, Xerres, fendete ichon im Jahre 484 seinen Bruber Achamenes nach Alegypten, ber bas Land wiederum bem perfifchen Scepter unterwarf. Berres, Richeerich ber Megypter, blieb zwei und zwanzig Sabr im ungefiorten Befite bes Reiches; nach feinem Tobe aber, als Artabanus in Berften Unruhen fliftete, begannen bie Meghpter aufe Meue nach ihrer Unabhangigkeit zu ftreben, wobei fle von ben Athenern Unterftugung erhielten. Die perfischen Garnisonen wur-

ben angegriffen und übermunben. Romig Artarerres Artfeldefches fandte zwar ben Achemeurs mit einer Flotte von 200 Gegeln und 400,000 Mann ju Bug nach Megboten, allein ber Libver Ingrus. bes Pfammetich Sohn, und Amprtaus von Sale, welche zu Ronigen ernannt worben, vereinigten ihre heere und folugen ben Reind mit großem Berluft gurud, wobel Inarus bem Achamenes eine tobiliche Bunbe beibrachte. Die Behauptung Meghptens war fur ben Berferkonig zur Ehrensache geworben; er fandte alfo ein neues Geer unter Megabnjus und Artabagus nach Aegypten, bas mit bem porigen vereinigt auf 500,000 Mann ftart war. Es tam gur Schlacht und biesmal flegten bie Berfer. Inarus entwich nach Bhblos, mußte uch aber an Megabnaus ergeben und ward auf ausbrudlichen Befehl bes Ronigs gefreugigt. Ampriaus entwich in eine fumpfige Infel, wo er beffere Beiten erwartete, inbeffen bie Perfer alle feften Blate besetzten. Trot mancher Anregungen von Seiten ber Athener blieben bie Perfer im ungeftorten Befit Megyptens bis jum gehnten Regierungsjahre bes Darius Rothus (414 v. Chr. B.), nachbem fle ben Sohn bes Inarus, ben Thambrus, und ben Sohn bes Amprtaus, ben Baufiris, als zinspflichtige Ronige anerfannt batten, obicon ben Aeguptern, namentlich ber Brieftertafte bie Berrichaft ber andereglaubigen Berfer, fo wie die Bahlung eines Tributs an diefelben unerträglich febn mußte. Endlich ermuthigte fie ben Ampriaus, fich an bie Spite zu ftellen. Die Emphrung brach aus, bie Perfer murben vertrieben und Amprtaus nabm Menubis ein, von wo aus bas gange Land befreit wurde. Ampriaus war feche Jahr binburch (414-408 v. Chr. G.) Ronig von Aeghpten; er ftellte bie burch bie Berfer gerftorten Beiligthumer, namentlich Theben ber, berband fich mit ben Arabern und fein Rame Aomahorte erfcheint auf ben Monumenten \*).

Auf ben Salten Amprtaus folgte Nepherites von Mendes ober Repharaot, ber mit seinen Nachfolgern Achoris, Salori, Pfammoutis, Bsemaut, Nepherites und Mouthis zwanzig Jahr lang herrschte. Diese Könige lebten in frennbschaftlichem Vershältnisse mit ben griechischen Staaten, welche gleiches Interesse gegen bas persiche Reich mit ihnen hatten. Das große Ungluck, welches seit dem Einfall des Kambhses über Aegypten hereingebrochen, die Berluste an Menschen, an Eigenthum und Bestzihum aller Art, namentlich an Heiligthümern und Kunstwerken machten Anstrengungen aller Art nothwendig und bewirkten zunächst eine innigere Bereinigung der verschiedenen Classen der Bevölkerung. Die sechs und zwanzig Jahre der 28. und 29. Dynastie stossen in rastloser und ungestörter Abstisseit für Wiederherstellung des alten Zustandes bin.

Nach des Mouthis Tode beftieg ein Sebennyte, Rectanebos,

<sup>\*)</sup> Wilkinson I. 203. Rosellini m. st. II. 197. Er ift ber einzige Konig ber 28. Dynastie.

Mackinebo, ben Thron (887 v. Chr. G. nach Biffinson II. 208., 377 nach Rosellint m. st. II. 227.). Mittlerweile hatte Artaxerzes II. Negypten nicht aus ben Augen verloren und balb, nachdem ber neue König seine Herrschaft angetreten, rückte eine persische anssehnliche Kriegsmacht unter Pharnabazus und Iphilvates in Negypten ein, allein diese Felbherven fanden die Städte so wohl befestigt und das Land burch Canalle so unzugänglich, auch Nectanebos heer so zahlereich und wohlgerüftet, daß sie ohne etwas ausgerichtet zu haben, wieder alziehen mußten.

Rectanebo folgte bem Belfptel seiner Borfahren, stellte die Tempel wieder her und erweiterte bieselben, ließ auch einen Obelisten errichten und verwendete, einem griechischen Papprus zu Folge, große Sorgfalt auf den Tempel des Ariegsgottes zu Sebennntos \*). Nachbem er achtzehn Jahre regiert, folgte ihm Teos oder Tachos, der sich, bel drohender Ariegsgefahr von Seiten der Berser, aufs Neue mit Sparta und Athen verbundete. Er herrschte nur zwei Jahr und mußte vor seinem Oheim Nectanebo II., den die Spartaner un-

terftugten, nach Gibon entweichen.

Im zweiten Jahre Nectanebo's II. starb Artaxerxes II. und Artaxerxes III. Ochus bestieg ben persischen Thron. Nectanebo war mit Griechen und Phoniciern im Bunde und hatte die Granzen wie die seiten Orte auf das Beste versehen, auch ein wohlgerüstetes heer in Bereitschaft, wobei auch die griechischen Hulfsvoller waren. Artaxerxes wandte sich erst gegen die Phonicier und nachdem er hier gestegt, brang er auch nach Aeghpten vor. Es kam zur Schlacht, Nectanebo und sein heer sochten tapfer, allein nach blutigem Kampse mußten sie boch ver Uebermacht weichen; Pelustum ging über, ebenso Memphis; Nectanebo sich nach Oberäghpten und von da nach Aethiopien und im ein und zwanzigsten Jahre seiner Herrschaft, 340 v. Chr. G., wurde Aeghpten aus Neue den Persern unterworfen.

Artaxerres III. Ochus übertraf wo möglich ben Rambyses in seiner grausamen Buth gegen die ungludlichen Aeghpter. Offenbare Ungerechtigkeiten, Mord, absichtliche Entweihung der heiligenthumer und ununterbrochene Berfolgungen dauerten zwei Jahre hindurch bis zu dem Tode des Thrannen, der den heiligen Apis schlachten ließ und mit seinen Genoffen verzehrte. Sein Name wurde in den hierroglyphen als ein Schwert, das Beichen der Berfidrung, dargestellt.

So war Neghpten abermals perfifche Proving und als folde kam fie im Jahre 332 v. Chr. G. an ben macedonischen Alexander, mit welchem bem alten Reiche freundlichere Tage wieder heraufftiegen. Alexander wurde als Befreier von dem verhaßten perfischen Joche mit Enthusiasmus aufgenommen und er erwarb sich die Liebe der Aegypter in hohem Grade nicht allein durch die Ehrfurcht, die er ihren Geiligthumern erwies, fondern auch badurch, daß er eine

<sup>\*)</sup> Wilkinson I. 209.

neut: Stadt, Alexanbria, begründete, welche in furzer Zeit herrlich aufblühete und ber Mittelpunct bas handels, ja ber gesummten Cultur ber bamaligen Zeit murbe:

Die Griechen hatten fcon feit uralter Beit namentlich burch bie von Aeghpten ausgegangenen Golonien bes Refrops und Rabmus, bann aber befonbere feit Pfammetich in freundlicher Begiebung gu Aeghpten geftanben. Griechische Raufleute maren in Aeghpten gebulbet und es hatte fich ein lebhafter Banbeleverfehr mifchen beiben Mationen entwidelt. Die Griechen verehrten Megnoten als bie Beimath jeglicher Weisheit und viele Griechen hatten in ben Schulen ber Aeghpter Unterricht genoffen, worunter Danner wie Abthagoras. Blaton und Berobot. Die Griechen traten baber mit großer Chrfurcht und nicht wie die Berfer mit hohn und Berachtung in Aeghyten ein und die Aegypter faben baber in ihnen nicht fowohl haffensmurbige, perfebrte Fremblinge, als vielmehr jungere: talentvolle Freunde. Sa konnte benn, als nach bem Tobe bes belbenmuthigen Alexander bas Reich bet Atglemaer in Aegypten erftand, allgemach eine Berfchmelzung ber altagbptifchen Brieftercultur mit ben griechischen freierern Unfichten erfolgen.

Megypten, welches fruber abgeschloffen nach Augen und in ftol= ger Selbftgemugfamteit bageftanben hatte, meldes nachmals von ben verfifchen Despoten ausgeraubt und arg gemißhanbelt worden mar, trat nunmehr in bie Reibe ber Staaten ein, beren Marktplat bas mittellanbifche Deer ift. Benn fruberbin fein Ginfluß auf ben Culturgang ber europäischen Rationen nur ein mittelbaper, gehrimer gewesen mar, bem Lichte vergleichbar, bas aus ben Spalten einer verschloffenen Thur bringt, fo murbe er fortan ein offenbarer, gewaltiger. Die weisheit= burftige Jugend Briechenlands und ber griechischen Colonien in Affen und Europa ftromte nach Meappten und brachte fortan bie gei= fligen Schape ber Tempelichulen nach ber Beimath gurud. Die Refultate ber Burfchungen agpptifcher Belehrten gingen nicht verloren; fie wurden in die Cultur ber europaischen Menschheit aufgenommen und wirfen in diefer Beziehung noch beute fort. Den Ginfluß, ben Aegypten in fruhefter Beit auf die Cultur Indiens, Babbloniens und Rleingliens batte, werben wir fpater, namentlich in ber Befchichte ber Sebraer, nalber betrachten.

Und so erfcheint uns benn bas alte Aegypten, wie es in ben Kreis europäischen Lebens eintritt, als ein herrlich gebiehener Frucht-baum, welcher ber Menschheit freudig seine gereiften Fruchte entge-genhalt, während die ungludlichen Staaten von Anahuac einem schonen vom Sturm geknickten, der Bernichtung preisgegebenen Bluthen-baume vergleichbar find.

Drud ber Teubner'ichen Officin in Oresben.











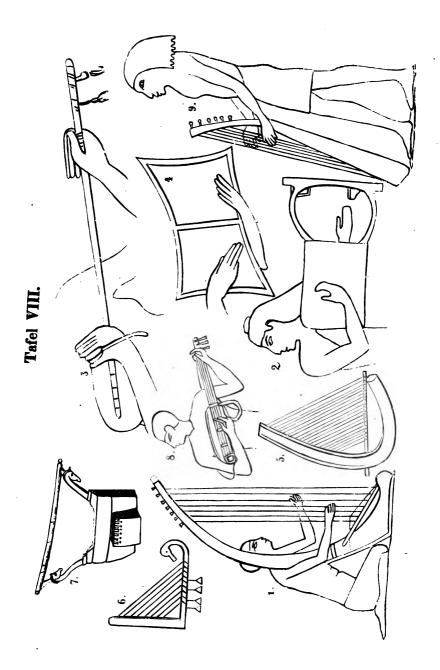





